



NAZIONALE
B. Prov.
V
100
NAPOLI





8. Pros 100

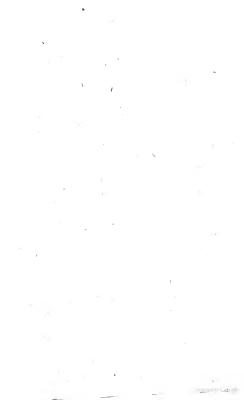

## Gefdicte

be

# Wissenschaften in Deutschland.

Neuere Beit.

Dritter Banb.

Geschichte der Landbau- und Forfwiffenschaft.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL ACADEMIE DER
WISSENSCHAPTEN.

#### München.

Literaride artiftifde Anftalt ber 3. G. Cottafden Buchhandlung. 1865.

## Geidinte

٠...

# Landbau- und Forstwissenschaft.

Seit bem fechgehnten Jahrhundert bis gur Gegenwart.

Ron

C. fraas.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN IL



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL, ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.



#### München.

Literarifc artiftifche Anftalt

der J. G. Cottafcen Buchhandlung. 1865. House the second of the second



Budbruderei ber 3. G. Cottafden Budhandlung in Stutigart und Augiburg.





### Vorwort.

So febr und gesollen mag, wenu die Deutschen eine Nation von Benkern genannt werden, so mussen wir und dech gesteben, daß es mit dem Benkrernögen von wenigstend der Halfte undere Landsleute, und zwar der Landbebauer und Biehzüchtet innderen, noch schleck genug steht. Eine Folge davon ist nicht bleh mangelnder oder zu langslamer Fortschritt im Erwerd selbs, sondern auch die schmädliche Judisferenz der Massen gegenüber der Nationalectre und den großen Folgen der Ausgummengehörigseit überhampt.

Bie jede Geschichtsforichung das Nationalbewußtiem au beben im Etante ift, so muß eine Geschiechte der Wiffenschaft der alteften aller Erwerbsstategorien, der Bobenproduktion in Feld, Bald und Biese, in demjeuigen, der sich damit seit dem Bestehen der Ration abgab, vorzüglich das Nationalbewußtiem zu weden und zu beden im Stande seyn. Denn er sieht ja, daß er auch Theil an der Nationalbere nimmt und daß seine von den reimvissenschaftlichen Zeitzenossen oft gering geachteten Erfolge des Denkens

und des Berjudens gebührend geschätt und für den Gesammtruhm des Baterlandes verwerthet werden, wenn gilt, daß derjenige, der wiel halme da wochsen macht, wo vorder nur Einer wachen tennte, mehr Ebre und Bortesifiesenme Bolle gebracht, dat, als mainche Eroberer und Kriegsfürft, und sehen wir hingu, wenn nicht geläugnet werden fann, daß er durch den Reinertrag die Möglichteit für den Fortschritt in den höchsten Gütern der Ration, in der Freiheit und Deduung, Kunft und Bissenschaft, schul und endlich seine Ersahrung selbst zur Wissenschaft gestaltete.

Dit der Rudgabe der Freiheit des Geundeigenthums und mit der Aufftellung und Durchführung des Sahes, daß allen Bürgern des Staates dei gleichen Pflichten auch gleiche Nechte gebühren, wird in nicht ferner Zeit die Landwirtsschaft auch in der politischen Bedeutung gewinnen, was sie bis jest nur volksund ftaatswirthscheftlich galt. Möge sie durch Bildung und patriotisches Hochgefühl zum Eintritt in diese politische Stellung befähigt sehn und die Nation wird vorerst unsbersehbaren Kraftzuwachs gewonnen haben! Daran aber zu denken, brauchten wir lange Zeit. Wie konnte auch einem Manne Nationalehre am Gersen liegen, von dem seine herren und Führer als Sprückwort offen sagten: "Bauren und Weben muß man oft beschort," oder: rustica gens optima flens, pessiwa ridens!

> Mert wohl, ein starter Beibentnopf, Und auch ein stolzer Baurentropf, Die wollen all' drei Jahr einmal Bebauen sevn ganz überall.

Drum hau' bavon ein' guten Theil Conit werben fie zu frech und geil."

Oeconomus prudens et legalis.

fingt Florinus (IV, S. 818), und in der That, der Grundstad germanischer Araft muß wie eine Weide immer üppiger und träftiger treiben, je öster man ihn beschneidet. Mag der Gine die Eiche, melde dem Sturme widersteht, sich als Symbol nählen, der Andere gar das schlanke Rohr, das nach dem Sturme so rasch viewer ausstellt, als es sich leicht vor ihm gebeugt hat, mus gilt für den Stand deutscher Tundsgere Weiter Besche mit dem riesigen Wurzelwerf und unerschöppischer Ariebtraft als ein schönes, troitreiches Symbol unserer nationalen Araft, die nicht veröluten kann, vor den Stürmen leicht die Nefte beugt, und doch den Stamm aufrecht hält, nie aber entwurzelt wird, und de

Bur Chre bes zahlreichten Standes unferes Volles, der eine Araft auf den Tambdau wendet, Abel, Alerus oder Bauer, und von der Erde der Väter unerschöpflichen Gewinn zieht, fen Bacholagendes geschrieben, damit er ertennen möge, wie seine Beodachungen und Erfahrungen, vereint mit jenen geschrter Mitbürger, ein Gedäude errichtet haben, welches den Namen einer Landbauwissenschaft oder, wenn Fremdes angenehmer Mingt, einer Agronomie schon längt verdient dat, ein Gedäude, toelses won nicht so erhaben wie Burgen und Balaste glänzt, aber doch derfiefte Bollwerf der Staats und Balaste glänzt, aber doch derfiefte Bollwerf der Staats und Bollswohlsabrt bilbet, welches im Verbande mit den zahlreichen Rendauten der Naturvissfenschaften

ber Jufunft das gestige Mertmal, seinen Inwohnern höhere Ehre und Macht, allen unseren Mitbürgern aber ein reicheres Maß menichtlichen Wissens berleiht, als dieß jemals die altzünstigen Deftrinen erlaubten. Die Land- und Waldbauwissensichaft freut sich übere Geschäsicke!

Munden im Juni 1864.

Der Derfaffer.

# Inhalt.

|         | Gejuftite bet Lundbunmtfienjagift.                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Ginteit | mng                                                             |
|         | Erftes Bud. Das germanifde Rutturland.                          |
| §. 1.   |                                                                 |
| 8, 2,   | Sügel. und Göbenland 14                                         |
| 10      | 3meites Buch. Die Borlaufer.                                    |
| §. 3.   | Die erften Reime ber landwirthichaftlichen Forichung im Abend-  |
| m       | lanbe nach ber Bolfermanberung                                  |
| 8. 4.   | "Bach ber Ratur"                                                |
| 8. 5.   | Die Bater ber landwirthichaftlichen Bflangentunde und ber Land- |
| 100     | wirthichaft im Allgemeinen                                      |
| 8, 6,   |                                                                 |
| 6. 7.   | Begiebung ber beutiden Forfdung ju ber früheren ber Grieden     |
| ,       | und Romer, ber Araber, Bngantiner, Rtaliener und Frangofen 36   |
| 8. 8.   | Quellen für bie Thierproduttionslehre. Die Sippiater. Darr      |
| 8. 0.   | Rugger, Löbneifen                                               |
| 8. 9.   |                                                                 |
|         | Contab Beresbach (1571)                                         |
|         | 3ob. Cofer (1592) und bas fechgebnte Jahrhundert 68             |
| 31      |                                                                 |
|         | Drittes Bud. Die hansväter.                                     |
| §. 12.  | Der breifigjahrige Rrieg. Coler in neuen Auflagen bis ins       |
|         | achtzehnte Jahrhundert. Agricola (1676). Boecler (1699).        |
|         | 3ügel (1675)                                                    |
| §. 13.  | Georgica rustica (1687)                                         |
| 6. 14,  | Oeconomus prudens et legalis von Florinus (Pfalzgrafen Frang    |
| - 2     | \$\text{filipp, 1702} \\ \tag{80}                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| . 15. | Rudblid auf bie hauspaterliteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86    |
| 16.   | Reime ber landwirthicaftlichen Wirthichaftelehre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89    |
| 10.   | actine bet innoisitiyjajajinajen ebittyjajajisteste 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
|       | Biertes Buch. Die Cameraliften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 17.   | Die Landwirthichaft bereitet fich für ben Ratheber por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 98  |
| 18.   | Gie befleigt ibn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97    |
| . 19. | Schulen ber Cameraliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97    |
| 20.   | 3ob. Bedmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10    |
| 21.   | Die großen Staateofonomen Deutschlands gegenfiber ber Brund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|       | entlaftung und ber Befreiung ber Lanbbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    |
| . 22. | Die Cameralhobeichule ju Raifer flautern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     |
| Fün   | ftes Bud. Die Experimentalotonomen von 1750-180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.    |
| . 23. | Die Empirie fucht fich ju ordnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12    |
| . 24. | Theilung ber Aufgaben und Fortidritt. Otto von Munchhaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13    |
| 25.   | Die Lehre von ber Bobenbearbeitung und Pfiangermahrung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|       | Ceicht- ober Tiefpflügen? Comale ober breite Beete? Drillfultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13    |
| . 26. | Die Brache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14    |
| 27.   | Die landwirthichaftliche Dechanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14    |
| 28.   | Entftebung ber fandwirthichaftlichen Tagesliteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15    |
| . 29. | Entftehung ber Afabemien mit Rabildfeiteftubien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15    |
| 30.   | Der landwirthicaftliche Bflangenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .15   |
| 31.   | Die Lebre von ber Bflangennahrung. Organifche Stoffe als folde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16    |
| 32.   | Die humustheorie, hermbflatt. Ginbof. Thaer, Chaptal. Davy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18    |
| 33.   | Baffer als alleinige Bflangennahrung. Erbnahrung. Enllismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| _     | Drillfpftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19    |
| 34    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19    |
| 35.   | Der Wiefenbau, in Deutschland groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19    |
| 36.   | Der fünftiche Futterbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20    |
|       | at the control of the | _     |
|       | Gedstes Bud. Die Rationellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| . 37. | Geographie und Topographie ber Laubwirthichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22    |
| 38.   | Bereine und Wefellicaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22    |
| 39.   | Beidichte ber Landwirthicaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22    |
| 40.   | Albert Thaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23    |
| 41.   | Die landwirthicaftlichen Specialiculen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 42.   | Bluthe ber humustheorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24    |
| 43.   | Die Effeftiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24    |
| 44:   | Die Agrifulturphpfif und Die Agronomie. Die Bobenttaffifitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     |
|       | Schübler. v. Fellenberg und Schwerg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25    |
|       | Landwirthichaftliche Monographie. Der fpecielle Bfiangenban und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 45.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| 12.0    | erit e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6/ 46.  | Die Epigonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6, 47.  | Die Thier produftionslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. 48,  | Die Pferbegucht. Die Sippologen. Die Thierheilfunde 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. 49.  | Die Rindviebzucht 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| §. 50.  | Die Schafgucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §. 51.  | Der Guboften. Burger, Saggi. Econfeutner, Gurft. v. Clofen 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §. 52.  | Die Statit. Roppe und Blod. Rebbien. v. Thunen. v. Boght.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 73      | v. Bulffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| §. 58.  | Die nationalotonomifche Richtung. Gr. Gottlob Echnige 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · ei    | ebentes Buch. Die landwirthicaftliden Raturforfder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. 54.  | Das Ermachen naturwiffenichaftlicher Stubien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. 55.  | Die Bfigngenfunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6, 56,  | Die Borlaufer ber landwirthichaftlichen Raturforfdung. Refter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Rierl Sprengel. Sinbed. Die Botanifer als Maronomen . 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8, 57.  | Jufins Liebig 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. 58.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,- 59, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8, 60,  | Die fünfgig Thefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8/ 61.  | Die agrifultut bemifden und landwirthicaftlichen Berinde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Rationen . 27 % - 2.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| g. 62.  | Reuere Bewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71      | A THE REPORT OF A PARTY OF THE |
| 30.1    | Achtes Bud. Die freien Laudmirthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| §. 63.  | Erfte Birfungen ber naturforidenben Landwirthicaft auf Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Doftrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Die landwirthichaftliche Dottrin auf öffentlichen Berfammlungen 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| §. 65.  | Die landwirthichaftliche Doftrin in ben Bereineft 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.      | Renntes Bud. Coluf pber bie Reugeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| §. 66.  | Die Folgen ber landwirthichaftlichen Reformen 419 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| §. 67.  | Der Rormaltraftzuftand und bie freie Birthichaft 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. 68.  | Die Rraftluttur und ihre Mittel. Alluvien, Aunftonuger und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.1     | Drifffultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| §: 69.  | Die landwirthichaftliche Intelligeng an Univerfitaten und im land- 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | wirrhicheftlichen Fortbildungswefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Gefdicte der Forftwiffenfcaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8:2     | Literatur ber Geschichte ber Forstwiffenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §. 3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. 4.   | Die Forfimiffenschaft ber "Sauspater"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

XII

|      | •                                                                | Seite |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 8. 5 | i. Periode ber "Jagdgerechten"                                   | 512   |
| 8. 6 | . Die Grunder ber Forfmoiffenicaft. Sans Rart v. Cartowip. Dobel | 513   |
| §. 7 | . Die Beitgenoffen Dobels: Scharmer, Brode                       | 523   |
| §. 8 | Die Forfibotanit ber Empiriter                                   | 525   |
| 8. 9 |                                                                  |       |
|      | mann. Duhamel de Monceau                                         | 526   |
| §. 1 |                                                                  | .535  |
| 8. 1 | 1. Johann Bedmann, ber Bater ber Cameraliften                    | 537   |
| §. 1 | 2. Dr. Job. Bottl. Glebitich                                     | 539   |
| 6. 1 | 3. Die Einführung frember Balbbaume                              | 541   |
| §. 1 |                                                                  |       |
| 8. 1 |                                                                  |       |
| -    | Jung. v. Pfeiffer. Batiber. Rau. 28. Debicus                     | 543   |
| §. 1 | 6. Die Borlaufer ber Rationellen                                 | 547   |
| 8. 1 | 7. Rantbier und die forftlichen Sachichulen. Gr. August Ludwig   |       |
| 25   | Burgeborf                                                        | 549   |
| 8. 1 | Burgeborf                                                        | 564   |
| 6. 1 | 9. Die Epigonen                                                  | 566   |
| 8. 2 |                                                                  |       |
| -    | berger. Dagel. Gpath. hennere. Konig. Pregler. Die Tabellen .    |       |
| 6, 2 |                                                                  | 574   |
| 8. 2 |                                                                  | 583   |
| 8. 2 |                                                                  |       |
| 8. 2 |                                                                  |       |
|      | Dr. Chr. Fr. Deper, ber Organifator                              |       |
| 6, 2 | 5. Forfigoologie. Forftentomologie. Glebitich. Bechftein. Rof-   |       |
|      | maßler. Rabeburg. Rordlinger. Rudblid                            |       |
| 6. 2 | 6. Die Berbindung bes Relbbaues mit bem Balbbau. Baumfelber-     |       |
|      | wirthfchaft. Balbfelbwirthfchaft. Liebid. Landwirthfchaftliche   |       |
|      | Brifchennutung                                                   |       |
| §. 2 |                                                                  |       |
| 8. 2 |                                                                  |       |
| 8. 2 |                                                                  |       |
| 7    | foriduna                                                         | 620   |
| 8, 3 | O. Phpfit. Chemie. Klimatologie                                  | 624   |
| 6. 3 | 1. Die Forftwirthicaft in Bereinen und Berfammlungen             | 630   |
|      | 2. Die Gorftwiffenicaft gegenuber pon "Grichopfung und Grfati"   |       |
|      | ber Rahrftoffe                                                   | 634   |
| 6. 3 | 3. Der Balb, bas Rlima und bie Rultur                            | 649   |
|      | .a) in ben Sochlanden alter Aulturvöller                         |       |
| 2,1  | b) in ben Rieberfanden berfelben                                 | 654   |
|      |                                                                  |       |

#### T

Geschichte der Landbauwissenschaft.



### Erstes Buch. Einleitung.

# Das germanische Kulturland.

§. 1. Das Tiefland.

Wer aber mag die Zeit bestimmen, in toelder die Sage ertwuchs, daß Deutalion vom Barnaß herabstig und sich die böotische Edens als unermessicher See vor ihm ausbreitete, als Rest oder vielleicht das Campe der oppgischen Flutch, deren Wolttung mit und ohne Kartabsthen der Alleigen Stämmen Zellas erst die fruchbartten Gestlebe

lieferte, auf benen das Neich der Minder, gleich jenen der Rolcher am ischammichrenden Phasis dere der Aespiete am Nil, der aufigen oder babhonischen estämme am Kubpeta und Tigris, dere am Janus, felst der Chinesen aus der vom mythischen Pu entwässerten Gbene von Gutdung — dei Actredu ohne Düngung und mühjame Arbeit leiche rechtlichte Indesen eine diest von der langadaurenden vorgeteillichen Boden, und Sumpfluttur im Rillande, das seine Gerealien erst viel später vom Eupstagkeitet her bekam, von der nicht sind, son der n

Much für Justien ist Erruriens Sumpflutur am Arno und 20, am Ombrone umb der Töber die ällesst gewiere, Beiel Urobiller baren sich sier sien gesogen, der neht tyrrbemische Beladeger am troeden gestigene Etrande Landen, fich anstieden und letzlie eine Sambeldsberchindung die ind Bernsteinland, itz analoges Sumpfland am nöbelichen Auropa anfinössen Gennten. Dieser alle Merbau erzuguge auch im Etrusien Staumen errogende Masser, und Gebauten, großartige Entwössferungstund Beschammungskandle, wie sie eben nur durch seine Neute möglich waren.

- In ibliden Germanien aber ift Jonoss dung die ju Affeliern Germanien aber ift Jonoss dung des ju Affeliern Auflur auch enertieß E. Gelparin die der Edimple genaumt hat und deren hohen Beafferfuluss uns Grimm andeutete und dem der in Vereindung beringen mit dem Mannfijd Dannes und dem Anmedei an dem fembrandindung, dem heitigen Kalen am Mit und Gopois, dem Auluss der Aufluss der Gelfandindung der Gilanden bei germanischen Stämmen, — hier ift der aderbauslige Behandlung des Empf und Moerinden Manhfigler in der nördlichen Aufler der Germanische Berindung der der der hier der der dere der der bestehen Munkfigler in der nördlichen Alpenhocheben — an der Jiar, dem Lech und der Donau — tweiter bekannt getworden. Dagmal febra heben die im nerbierig liefen Germanisch ausfliche Germanisch Zuleier und Ede vondere Lämme

ibre erften Damme gegen bie oft rudlehrenben Fluthen zu bauen und ibre Sumpftultur zu entwideln versucht — ber alteste Rest freier Urbewohner als Landbauer. —

Die Roch- und Offeeniederungen einerfeits und die Donauebenen mit ben zahlerissen Bergebenen andererfeits bilben leinen wefentlichen Rern von Berschiedenheit Nord- und Sud-Deutschlands — die dagtoischen liegenden Gebirgoffnoten bom Jura bis zum Teutoburger Balbe find nicht tennende, sonden bermittelnbe Glieber!

Much bilbet unferer Anficht nach bas Sugel. und Gebirgeland in Grofgermanien fowie überall ben Rern bes Landes und ben Urfit feiner erften Bevöllerung, - einmal weil aus ben Gebirgen bie Erften Boller (noch ohne Civilifation) in bie großen Gbenen und Flufialluvionen beim allmäbligen Bafferrudtritte berabitiegen und lange bie Chene beberrichten, bann weil Donaumariden und Rord: und Ditfee : Rieberungen gegenuber bem beutiden Sochlanbe von ber porta guestphalica an bis jum Brenner an Musbehnung unendlich weit jurudfteben. Sogar ber Alpenbewohner im Guben und ber Bewohner bes fetteften Rieberungslandes im Rorben und ber Ditte find fich, burch Rlima und babon abbangige Lebensart bagu gebracht, febr abnlich, bas germanifche Sochland nur vermittelt weitere Ertreme. Eine große Bericbiebenheit ber Thier- und Pflangenwelt, felbft bes Bobens am Enbe noch, ift nur bon ben bescriptiven Raturbiftorifern im Rleinen jur beliebten Bilbung von Kontraften angenommen. Es ift feblerbaft, nur bie auferften ichmalen Enben ju vergleichen, wenn eine unendlich große homogene, burch Uebergange wohl bermittelte Raffe in ber Mitte liegt! Ber biefe Maffe ber Mitte beberricht, wirb Rorben und Guben einen fonnen, b. b. er wird bie überall bei großen nach Rord und Gub fich redenben ganberftrichen unmögliche Ginigfeit awifden ben Stammen und Intereffen burch bie Ginheit erfeten.

Unter allen genannten europäischen Länderftrichen hat aber ben geränftigfen Shardter als Moore und Sumpsigenen die große bei tide Gene langs ber Rorbfee, als Theil der uralischen ober oftentro-päischen lächerung überhaupt. Die großen Pflangenformationen ber

Marichen, haiben und Torsmoore neben Riesenwälbern beherrichen biese Tiesland, wo ich germanisches Wesen in der gelt am werighen anderete. Hier vogt die Arctiaffremation (Gerf) als Einnehuggere Cande wiffe empor und kreekt sich hinüber gegen das Elber und Wesen-dunte und Emsgebiet, dals Torsmoore, dald üppige Wässervielen, balde steus Marschland umgrängend. Hier sie die jene endlosen Dedungen mit eingelene Schöper von Haber und Binsenstigen (Bulten), über voelse ber sinstere Arctivest saufend jalgier Dunke ausbreitet und auf denen grauer Vortum Gugle, Raufge und Voosbeeren, kriechende Wirten und Värentungen bei Eufstigen, für einen Schöfepaar ihren den hieren und Värentungen bei Eufstigen für einen Schöfepaar ihren derne die iben,

Wie verschieden bavon und boch abnlich wieder ift Botiens und Etruriens Marich und Sumpfland! Cumpf und Moor find indesten wertschiedelitich wohl zu unterscheiden. Der Sumpf kann ohne Torf febn, bas Woor muß immer Torf haben.

3m Copaissumpfe ichwimmen in Fulle bie großen bellgrunen Blatter ber rothlichweiß blübenben Geerofe, fdwimmt bunfles glugblatt und fcmuden wie taufenbfach gewundenes Bewebe bie garten Flimmerblattchen bes Schonbaares und Flughahnenfußes ben Gingang ber aus Dimeios' Fluth gewanderten Dymphen, Die tiefern Geegrunde. Am Hande beben riefige Schafte bes Copicos, Bermanbte bes nilotifden Bapprus, ibre webenben feinbaarigen Blumenbuidel wie fpiegelnbe Schirme über bie Geeflache, ragt empor bas flotenrobr und bichtftebenber Rohrlolben, im Commer ber Aufenthalt gablreicher Bolfe und Schafale, Die bier ben Beerben weibenber Tfupanen auflauern. Gegen die fumpfigen Munbungen bes Delas ju bilbeten biefe unentwirrbaren Sumpfrobre in ihren Burgelfilgen und Schaftreften gufammenhangenbe Maffen von Rafentorf, bon ber ichwellenben Fluth gehoben und niederfintend beim Abgug, immer unficher und nachgebend bem Tritte, bie ichwimmenben Infeln bes Theophraft! Unferes Biffens ift biefe Torfbilbung bie einzige befannte in außerfter fub. licher Grange; alter, ichwarger und guter Torf, aber mit ftarfer Erbbeimifdung, findet fich am öftlichen Geerande bes Topolias in giemlicher Musbehnung.

Benig verschieben ist Etruviens Sumpspegetation, und der Berbeit einer mehr gleichen Temperatur des Wassers als Schus gegen die Extreme der Auftemperatur das selbst den Wooren im Süben der Donau gang Achnliches verlieben. Freislich ist dies das Sumpsimoss (Sphagnum) als Borbilder und bygroftopischer Basserverkeiter der guerk ausfretende täussende Uebergug ächen Moorschaumes, der allen vorlieben nicht der Moorschaufter der Verlieben ferricht es an den vorsighen werten der kentrichen Wooren werde vor. Der Grund bei beiter erüblint.

3 est umgürten sier ichon rothweiße Gerviolen und stackfrüchtige Sparganien, wohlriechweber Rafmus, Jaunrobe und viele vertwandte Binien, Riechgaffe und icharstantige Opperuearten die Gern, auf denen wieder die Gervie vom Copals ichvinmt, allüberall das menschliche Gefchecht an ihre berühmte Sertnandte, den petitigen Vored geniemt und Attägtptens, die erste von den Göttern berliechen Rahrung, erinnernd, dagu Myriophyllen, Rajaben und Janickellien, welche die Baffers durchwechte.

Das Moor hat inbesten bei ums auch seine schwörzem Seiten, bei einsfemigen Tone ber Moodgriffen und Ribige, Unterneuf, Robre bemmesstappern und Froschauaden tonnen auf enblofer Fläche ohne hügel und Baum saum burch üppig wachsendem Froschlöffet, Basser triemen und batrer Bollgrafer, selbs nicht burch nieblichen Sonnenthau, Brimela und Binautifula erkten reiender vorben.

Doch aber ift bergleichen am Arno und Copais nicht minder wie an ber Jar und Donau, an der Ems und der Weier der Aufl, und de find einzeln niftende Kraniche bier wie folg rudernde Beildane bort neblt hoben Reibern nur felten die Oede unterbrechende Erifeinungen. Wie aber an den Marenmen es seh, singt und schon Sestini vortrefflich:

Sentier non segna quelle lande incolte

E lo squardo nei or spazy si perde

Genti non hanno, e sol mugghian per molte Mandre, quando la terra si rinverde. . . . .

Wie boch ber Menich in biefen vier Cumpfregionen bei fo berichiebenen Breiten, verfchiebener Abftamnung und mannigfaltigen

Das Gefüßl rober Araft und beftifcher Unadhönigkeit machte nicht blas vielleicht ben Minper und den Arlasger oder ficher den Böde iter der Fellemageti übermittig, troßig, grob und allgeit fertig gum Raufhandel, am Hergebrachten hängend, und forglos ledend für die Jutunft, rohen Genuß liedend, gid und verdiffen im Wort von im Faufklampt, es ha beis Mach die hier katur auch dem ein wandernden Slaven, Wiladen, dem Allsansfen, die jeht dort fische mist aber dem ein wandernden Glaven, Wiladen, dem Allsansfen, die jeht dort fische mist der dem ein dem der dem die glaven dem Araften und den Geschlassenden Gleben (die gener Defende gilt von dem dien und neuen Bewohnern der Marifern und der Macremmen Italiens, des Ommatieflandes und feiner Moore, des Fettlandes und der Merfer, Che und Ems. Aur fab vohrertschaft aber den der Merfer, Edde und Ems. Aur fab vohrertschaft gesidert.

Der Moorbewohner im Süben wie im Norben Deutsschands ihr ein breitgebauter aber langbeiniger, etwas frummrüßig gestellter Mensch, bessen unschen Statissie und dem zusammengeschobene Gestaltung großentheils in hohz, Leber und Sitz steden. Der sterestupe Dachauer ist zwar grotestlig bertschen von den märtigen Bauern ober dem seinen Altenburger, aber schon in Westphalen sinder er sein Analogen und die langbeileberten Bewohner im Burtanger Woor und selbst be auf dem Gertsen fün eine eisbeligien Oppelandner, nenn man nur bie erft jungft bergetommenen Colonisten noch ausnimmt und Autochthonen in Bergleich bringt.

Anbere freilich ift's, nenn in der Bauern Gehirn Metaphylit joult und den Schade selbst aus den Angeln sed. Dann entlichen be gräßlichen Schenn sehnen weiter, religiöse zunächst, und nicht blos helisontische Musen in Bootien, sondern auch schwärmende Bacchantinnen, die Gewalt der Lutumonen in Etrutien, noch mehr be prosessantischen Westend den Desirbetand bei Prieseland, die Wiedertaufer unter Jan den Deutsche find große Betweise dafür. Immer waren und find die Breodhert solder Fettmarschen, am Anne und der Teber, im Ministricken der, wie echedem Trophonios und Agamedes in Drchomones, wie Zaufanias sagt: "in vor Allen geschicht gebesen, den Göttern heitigsbümer und Klinassante den Mennischusfer den der ab den."

Botiens Geftäßigkeit und tueliche Schmerbauche waren überall um Alterthume belannt. Db man im lustigen Altbatern und den Donaumarchen fich bei parnassischem Braunen ben Magen nicht alle zusehr pflege, lassen wir, als Insage, aus Domestilaspolitif unentschieden. Wer ader weiß nicht, was westphöllische Schinken und Methwälte, Binggel und Kraustohl vor einem breiten Bremer oder start Insofigen Friefen bedeuten?

Aber auch in befferen Eigenischlen find unfere Maribbewohner ins gleich, und Entischleineheit bei Musbauer, Kraft und Befahnigfeit bei wirthschaftlichen, Parfamen Sinn find mich gering zu schöfenbe Tugenden desselben. Die Seitze ist hier noch nehr maßgebend in allen Dingen, als bei ben andern mehr fünstlich entstandenen Bauernschaften bes Geiegel dere Geschessfallwes.

De sie monarchisch ober versubstfanische Institutionen verssertigen, immer geschiebt es mit großem Ernste, Zeeue und vieler Logatitat, setten wohl aus Uebergraung. Bobische Bauern schlugen die Schlachten von Mantinea und Leuftru, noch obe mit der berechtigen Schauben der Irbedamer Weiechenlands Freispeit sant, Etrurien bestegte ber Romen, ja Römer seisst waren Actronuern, so lange sie siegten

und siegten mehr aus Berechnung als ingemb andere Baller, denn "Al ex agricolis viri sortissimi" und "rustiene tribus laudatissimae" und die besperische Bauernschaft die Sendling ist nicht minder, wie jene Kämpse der Dichmarichen und die Glangshat der Stedinger Bauern gegen Kitter, Bischole und kreusser er erbaden und von hochgefühl geugend, wie die Siege der gebingsbenochneden Schneiger, und nicht in den Bergen, allein wochn Geschlich für die Freiseit!

Wo aber Geofies geschieht, find Extreme haufig, Bermittlungen felten. Jene von Griechenlands und Italiens Marichlandsbewohnen find allüberall bekanut, aber weniger ift man auf die in Deutschland gesaft.

Gehr weife Leute neben febr bummen gibt es gwar allenthalben in ber Belt, im Sugel- und Gebirgeland, am Stranbe wie im Binnenland, aber fo weit und obne ausfüllende Bermittlung flafft boch nicht leicht überall ber Abstand zwischen bober Bilbung und volliger Robbeit bei bemfelben Stamme, wie am Donauallubium im füblichen Deutschland. Unbanbige wilbe Rraft neben flappernber Furcht bor Damonen, Treue und Ergebenbeit aus freiem Antriebe und bennoch leichtfertige Ueberanttvortung aller hoberen unmegbaren Guter an ben, bet fie ju nuten weift! Reine großere Musgeglichenbeit findet fic an ber Befer und Ems, mas man auch fagen mag, und ber Bauer an ber Jabbe und bem Dollart in ber Marid, und ber Beefte, gar erft bie Seuerleute! ift tros Dabagonbmobeln und Gilbergefdirr, tros Mabeira und Borbeaurweinen im Reller und Gophas im Befuchgimmer boch immer nur bie mit einigen Bibelfpruchen bebangene Cheuche boberen Biffens und noch mehr ber Runft. Satte er fo viel beifes und raschtreifenbes Blut wie fein germanischer Brubet im Guben, ber "Untel" Umme bon Blegen wurde eben fo fonellen Raufes fein Ueberirbifdes losgeben, wie ber Giral pon Moos: Feines Sochbeutich ober unverftanbliches Blatt - Bumpernidel ober ichnecweiges Badwert, Raffee ober gleichfarbiges Moorwaffer, magere Beeft ober fetteftes Marichland, ein armer Seuerling ober reicher Sausmann, - find fo ftarte Extreme, wie nur je eine Saibefdnute von einem Ciberftabter Schafbod ober ein festhaltenber Samburger Senatpr vom theilungeluftigen Baftor Dulon fich verschieben gezeigt hat.

Und boch find aus biefen Urbauern ber jungften Munionen bober Abel genug und felbit glangenbe Donaftien bervorgegangen, bon ben Berren bon Delmenborft und Olbenburg bis jum Cjaar, ber ebebem ju Barichau über bas europaifche Teftland ju Gericht fag und baber Blutofreunde bat, und ben Couverain von Anbybaufen, tvo man feit 3to Onelen, bem Stammberen, bis auf Ebo Bonelen, ben Bauernhaupt: ling von Beverland ober bem alten Landabel im baberifchen Guben freies Gebabren im Saushalt liebt. Um fo geringere Gewalt aber befag man feit je bier im Reiche ber Dichtung, und über Ralenberfpruche binaus ward felten verftiegen. Much ift fonft ber Ralenber immer bie literarifde Quinteffeng ber an ftanbigen Disciplinen fefthal: tenben Bewohner unferer Begenben gewefen und ber bunbertjährige bat bekanntlich langere Beit ale irgend ein anderes menichliches Brobuft ihren Rorper und Geift beberricht. Bar es anbers mit ben "Tagwerten" bes bootifden Sefiob ober bem Landwirthicaftefalenber bes Ballabius und ben Georgifen ebebem?

Daß bie fogenannten Sochader ober Bifange (auch Romerbeete)

in Dber- und Rieberbabern bie jur Donan ftreifend aus ben Beiten einer febr ausgebehnten teltischen Rultur berftammen, tann jest nicht mehr bezweifelt werben, feitbem man gezeigt, und C, be Gafparin bestätigt bat, baft biefe feltische Rultur gerabe vorzugeweise eine Sumpfund Moorfultur mar. Bubem war folde bobe Beete gu bilben, nicht mit ben römifden Saden, wohl aber mit bem benachbarten rhatifden Bflug (wie ibn Blinius befchreibt) möglich, bem Urtopus bes fpateren und noch beutigen germanischen Lanbpfluges mit Streichbrett und Rabergeftell. Much Birgil befdreibt nur teltifche Landwirthichaft in ben Georgiten und Butoliten. Diefe Unfiedler aber machten ihre Aderbeete fo boch, bamit bas gerftorenbe Baffer baufiger Regenauffe im bamals noch fo feuchten und regenreichen ganbe abfliefen fonnte, fie thaten genau baffelbe, was verftanbige Bauern alluberall noch fett thun. Aus bem Bechfel ber ungebungten Felber erflart fich ibre große Musbebnung, ihre Lange und Große aus ben Befitverhaltniffen gwis iden Freien und Borigen, welche Lettere gemeinsam fur bie Berren arbeiteten. Be mehr bas Moor trodnete, naberten fich ihm feine Unwohner, icon bes Futters, ber Beibe und Streu megen. Jest aber baben biefe baberifden Moore fo febr an Raffe verloren, bak fich noch alte Leute erinnern, ba mit Lebensgefahr Bieb geweibet ju haben, wo man jest furchtlos mit belabenem Bagen fabren tonne. Diefe Moore find bereits mit Grafern übergogen, in beifen Sommern oft jur Steppe oberflächlich verborrt und zeigen nur febr fparlich ben eigenthumlichen Charafter ber Moorvegetation und enorme Berichiebenbeit bon ben Sochmooren bes nörblichen Deutschlanbe.

Die feichteren Moore find mit bem menfclichen Geschlecht auf: gewachsen. Gie geboren ber letten Erbbilbung an und find bis jur Stunde noch wenig burch Rultur veranbert. Gie fprechen ju uns noch mehr wie ber Urwalb ober bie Cavanne aus ber urälteften Beit ber Entwidlung unferes Bolles, benn jene Stufe von Roblen: ftoffbilbung, bie man humin nannte, welche Borbebingungen ber Entftebung ber Moore - bes Torfes - find und bie folgende eigenthumliche Begetation bebingen, wirfen erhalt end auf Alles, mas in ihnen eingeschloffen ift ... Co find bie Torficbichten über bie Gebeine jett ausgestorbener Thiergeschlechter bes Bos primigenius, Cervus priseus, über bas Glen und bas gemeine wilbe Hind gewachfen, baben enblich felbft vorbandene Balber in ihrem alles Organische vernichten: ben humifitationeprozeg gezogen, find ale Sochmoore weit über bas Riveau ibrer Umgebung emporgestiegen ober haben als Reffelmoore febr bebeutenbe Thaler ausgefüllt, ja felbft auf Felsbloden in großer Erbebung ober an Gebirgsabbangen bat fic biefe immer neufterbenbe und boch noch icheinlebende Schmarobervegetation als Fils angefiebelt. Torfmoore, mit Ralffies ober Tuff überichuttet, über beffen Lage wieber mehrere Jug bobe Torficbichten muchien, ober Torficbichten mit Balberlagern, barüber Afche und Canb, bann wieber Torf, haben eine intereffante Befdichte, am meiften jest, wo man ben Denichen felbit als ihnen nicht fremb weiß.

troden geworben und bie Giele reichen porbeugend ber Anfammlung aus, ja bas Mustrodnen ber ebebem ichiffbaren Lintow und ber alten Setel im Stebingerlande ift ein Beweis mehr, bag felbit norbbeutide Ruftentlimate nicht vor ben Reuchtigfeitsveranberungen ber fultivirten Erboberfläche icuten. Wenn trot ber Berftorung ber Balber und Saine jur Beit ber Chriftianifirung - und bie beibnifden "paludicolae" werben ausbrudlich große Sainverehrer genannt! bie Boblenbrude bes Drufus 3-4 Jug boch mit Torf überwachsen tonnte, wie viel größer muß bagumal ber Freuchtigleiteguftanb in Erbe und Luft gewesen febn, als jest! Ja bie Rethwenbigfeit, eine folde Brude au ichlagen, fpricht icon fur ben bamale vericbiebenen Buftanb bes Moores. Bie fich bas Ruftenfestland babei überbaupt verhalte. ob es fich icon bedeutend gefentt babe, wie Ginige wollen, ober, umgefebrt, emporfteige aus ber Flutb, ift bei ben beständigen Rluttugtionen unferer Erboberfläche gwar ficher gewinnreich ju erörtern, ideint mir aber wenigftens theilweife eber gu Bunften ber Stelaung enticbieben werben ju muffen, foviel Grundliches auch fonft bagegen neuerlich porgebracht murbe.

Indeffen ift boch die Luft bier noch immer unendlich reich an Feuchtigleit und sind Witterungsertreme selten, so weit sie auch sonft in ber Geeft schon sortschreiten.

Grünen ja noch üppig bier bie geliebten Eichenlämpe am Saufe bes Wehrfesters ober seihalten Freien im mageren Gerstand, im obenburgischen Ummergau, vor noch in Bollsliebern Untlänge an ben Wobantultus tonen twie im baberlichen Gau gleichen Namens, ber fich am gemithtigen "Baffionspiel" erfreut.

### §. 2.

#### Bigel- und Bobenland.

Der Ackerbau Germaniens ift also in ben setten Alluvien ober zumeist fruchtbaren Diluvialbildungen zuerst entstanben und trägt tvenig von ben Mertmalen ber Gebirgs und Balbivirthschaft an sich. Wenn

un der Zeit später der Merchau auch auf die Höberußige, entwoldert geochande und Gebirge zog, nahm er von der Ebene die Eigenschaften mit. Die Urwirtischaft der Ersteinen war Jagd und Wede, die der die Seatswirtigkaft der Ersteinen Vorläufschaft der die Seatswirtischaft nahm von beiden ihre Eigenschaften her. Und man weiß vohl einsas von den Urstigen der Sollter im gocklande, aber lehr von ihrer dort geführten Wirtischaft, weil erst in der Riederung die Geschächte, d. d. die Sollte in gocklande, aber lehr von der Verderung die Geschächte, d. d. die Stillstand, durch den Archeite zu gebracht, deginnt. Will man mehrere Gocklande der aller in vielsachen Barallele stellen, so wird sich die Kehnlichteit aller in vielsacher Beziehung, wie zu erwarten, lund geben und kulturgeschächslich auch für Deutschlande interestinnt sehn

Rwifden Sochgebirgelandern und bem ebenfen Darid: land lieat polymorphes Sobenland ohne bie oben Ginformigfeiten beiber, ein Gemifch bon niebrigeren, abgefonderten Gebirgegliebern und Tieflanbern mit feinen vervielfältigten meteorologischen Broceffen, mannigfachen Bflamen, jablreicheren Beburfniffen und benbalb auch reicheren Mitteln zu beren Befriedigung. - ben Gutern, beren Quelle bie Arbeit ift, bem größeren Reichthum individueller Bilbung und befchalb ben Bermittlern ber bochften Civilifation. Rachft bem germa: nifden Tieflande ift es aber bas polymorphe Sugelland, bas jum größten Theil bie Unterlage ber beutiden Landwirtbicaft bilbet. Bie aber bas Marfcbland, bie mit ben Meeren in faft gleichem Riveau liegenben Ebenen, bas fette Alluvium mit feinen Rebeln, feiner einformigen Scenerie und wenig abwechselnben Begetation ben Charafter bes Stabilen nicht blos an fich traat, fonbern Allem in feinen Bereich Rommenben mittbeilt, fo ift umgefebrt bie icon ber Erboberflache regellos entwachfene, in bas Luftmeer vielgestaltig ftarrenbe Gebirasmaffe bie Beimath ber Mannigfaltialeit, bes Bechfels und rafder Beranberung, Sier ift bie rechte Coule ber natürlichen Beiftesentwidlung bes Menichen in vielfachen Richtungen. Bir baben bie weftlichen Taurustetten, thratifch-bellenisches und germanisches Albenland, enblich bertynifches Balbgebirge bon ben Rarpathen bis an ben Rhein

gefeben und überftiegen bie vielfach burchforschten, - mag uns begbalb eine Schilberung in Barallelen vergonnt werben.

Granze bes Bergleiches fet immer ber bewohnbare Gebirgstheil, wie verschieben hoch bei fo großer geographisch verschiebener Lage er auch fet.

Die westlichen Ketten bes Taurus von ben süblichen Zweigen bes geschängelten Mannber bis jum bitipnischen Olymp sind nur wenig werschieben von den gegenüberliegenden thrabisch-bellenischen Alpen, dom Rindus und thessallischen Olymp bis zum Tabgetos, — auch die Bevöllerung nicht.

Ulderall ift hier bis 312 — 3000 Jink föße des Gebirge Gestrützbland mit tablen Felswänden, zerflüstet, Ralfgestein mit von Feldtrümmern bestien, von Regenströmen durchfurcht, allüberall bebedt mit der frischgrünen Kermesbichz, dem bichen Zentistus, dem glängenben Erboerstraud, blütkerreichen Gistustern, neben bernigen Ginstern und Pfriemenbüssen, dutenden Zerebinthen, Lauenbel und Thymian. Seitene Strandbössen mit bellgrünen haartronen, pinien artig genotölt, biben lieblisse Gruppen, oft häme auf eingelnen Felsplatten, noch seltener veckseln verwenden und der Johannisbrobbaum in trodenen Schluchen mit ihnen ab. Anders wohl sons, aus noch blüms schrick

"At Olympus, Ossa, Parnassus sylvis undique vestiuntur amnibusque perfunduntur" (31. 26).

Aber über 2500—3000 Fuß beginnt erft die Romantif des Hoch andes — da if der inadreiche und mannigfaltige Buß der germanischen Allenlandschaft zu finden, aber hinausgerückt unter flaere Beistvande, noaldige Kuppen, Rundthäller mit Alpenmatten und überall rausscheden Quellen, — unter einig heiterem Blau des Jimmelsgerüblies im ähiger Währne des Sübens und führenden Geetvinden. Da decingen fich in Schluchen bichte Maldbestände von Kaftanien und Eichenarten, ragen in weitausgebreitet oft flammtreibenden Aesten und mit Jiechten becheft, riesige Geklannen und in johen afterinen Stämmen mit buldigen Wöhrle no Krifte Wöbern und blimien mit bem

ichimmernden Laubback. Dier begiegner und die beimatbliche Stackelbere, bei Schüffelblime, der Machbolter und der bebeutsam hopfen fogen, dier diene Tulpen, viele Grecobarren, nichte Raigertronen, Ellien Milcherne, Despitiet, Derbigeitofen und Seillen — alles Milcherne, Despitiet, Derbigeitofen und Seillen — alles Milcherne, Despitiet, Derbigeitofen und Seillen Docklande, un Farvagningen bei um Gliffigen Taurus vorberriffenden, großentigen Ellienstone. Schon die Urbewohner beier Lander fanntet den Nerthoner Gesche und Seillenstein und Lauberten, aber nicht von der derbigen Seile, und bei Uttern nich berutyngen, von feben zu Gesche Seiter, wo mit feben zu Gesche Seiter, wo mit feben zu der feben zu der Berutyngen, der nicht von Lauben des Mentiden.

Andere im suderuschen Alpengebrige. Gin sanft unschwellendes Dupcland, von beaufenden Flüssen überall durchtochen, mit Laubende gestellt und eine Lauben der Geschieder Geschieder der Geschieder Geschieder der Geschie

Im bertonifden Balbaebirge, ber Urbeimath germanifder Stämme, ift nur ber untere Balbfaum mit Sugelgebilben berricbenb geblieben, ber romantifde bobere Theil ift. - aber nicht feltene -Ausnahme. Dier berricht ber Balb im bichteften Beftanbe faft überall por: Bafferüberfluß. Quellenreichthum, bichte Rebel find bezeichnenb für ibn; bas altbeutiche bart ober bas neubeutiche Balb ift darafteriftifc vorberrichenbe Bezeichnung; ber Bobmerwald, ber baberifde Balb, ber Frankenwald, Thuringerwald, Befterwald, Oben wald. Schwarzwald, ber Spefibart, ber Fulbaerbart, bie fleine und Mittelbart im Thuringifden, bie Barte bei Somburg, Munden, Rem ftabt und Marburg, ber Beilhart im Innviertel, ber Comeinebart in Dberfranten - und enblich ber Sarg! Beniger ichroffe Banbe und Saden, mehr fanfte Wolbung und lang ausgebreitetes Gobenland, bas alles Tener ber Phantafie bem fie Besteigenben auslofcht, bevor er an bie beigerftrebten boberen Regel fommt; Bolginbuftrie und ftarter Bergbau, Appige Beimath ber Elfen, Gnomen und Berggeifter - Alles bas gibt bem berfynischen Balbland besondere Beibe.

Um Alben liegen caschanfteigend beei Bergineten posisien 3009 bis 4000 Jus boch, Symettus, Benteliton und Karnes - und ber bei dinnen begiem in einem Tage beitigen werden, is, bas ber Bestudend benfelben Abend auf bem Ausbebette in der Ballassiadt nach der Rücklebe bis Reife fich im Teaum wieder vorffregeft ann. Ber aber bei uns ben 3000 Jusi boben Odsfentopf beleigen will, macht sich gesche Schlesbergerie, nimmt Urlaup und jorgt änglich für gerochte Radrungsmitt, und voie kange muß er langweiliges Sugel und Bergland durchftreifen, bie er an ben Jus bes Gegriefenen kommt.

 lassificen Ge, wie auf sindentina Auentschucken viele berenntagende Gebäche, Aprilofen, Phirichen, Breichen, Aepfel und Duitten, Bisch gebaumen, Multeren, geschunge Kaden wield voorben; am bellenischen Gebärge aber twar es Zeins beilige Aiche (die ihrer Kațianie), waren es Feigen. Tanuben, Diiven, Bignolen, Beichfeln, Nichten, waren es Feigen. Tanuben, Diiven, Bignolen, Beichfeln, Nichten, Bodannischel und Gerigenbirche, wiebe Milagien und pontifice Küffe, melder kon ältefte Gefächeft nährten. Selch dem Beischner der Allem und der finftern Derthynisch batte der Madt feine Frichtes und nicht elbej gulammenschnierde Dochfeld und Maddelmen, auch jüße Richten und Milpeln, Spiertlinge und Saberfelden, Lieber und Kiffe, Duckelen, Bathonig und zahlreiche einer Beren tannen bier reichfieße Aubrung geden.

So ahnlich auch bie Gebirgsnatur ber niederen Gerichnien in mierem Beriten jener der um Sood Juh höberen thrace-bellenischen ober taurischen Ketten, ja der um 5—6000 Juh böheren Töblier der wolftlichen dieber, in jabliern ich bei der bei bei die bertscheiten im Eingefene wieder, in jabliern ich fichtungen. Mit die volleift obsein eile durch ichne wieder, in jabliern ichkümpen, wah diesen die der die höhen Betangebiliche das Moschuskitzer in hindoftan, die Gensfe auf ben Allen, wiegt sich der fersenschließten de Phojant im taurischen Bussell wahr mit gleich ber fieles Orified burch das germanische Welstaudi.

Daß ber Menig als Ausbrud Mmatischer und Bobenberhaltnisse in biefen Razionen eine viel größere. Mannigfaltigleit bon gestigen Richtungen und größere Gepreiche Benegatischet bestehe, seen weil jene Anterem so vorfelche find, wied nicht bestritten; aber durch eine Arazis lete erdebinnen Marrer ble Unterfeliebe.

28: twant im "Godfande bie erfte Mittung der Catimme aus der Eungefamilie wierfigm toder, fo ist, daaraterciftlich für Gebergsbewohne de Jamitientenbescht und das Janteiworten. "Im obern Senkelsche Lieben bie Reiegerfamilien im spiegen Ramote, nuter fied, wie esteden boofschottligbe Clause und noch jest der Ruche im befehigten hatum ägnilichen Jamie im Zamuru der Bei Mainstte am, Zangetink.

dem Dennoch macht biefe ewige Fehbe, Die Bochen lang an ber Schiefe fcharte bes Thurmes lauert, Die ein ber feindlichen Familie Angehitrenben,

fen's auch nur ihr Saftfreund, in ben Bereich ber Rugel gerath, ber Saftfreundichaft felbit und einer Art wilben Sbelmutbes feinen Gintrag!

Freilich nobl fällt ber Evelmuth bei übergreifenden Seftigleit und ber natürlichen größeren Wildhoft des Charalters leicht aus dem Geleife und grümme Graufamkelt tritt oft raifs an ihre Stelle. Sowohl Aurbiftan tole der Ahrenin, selbst Droch (in Arfesskiel) und noch mehr bei Berge von Michainen und den der geine Schoplicheiten ber menschilichen Unnatur in Kille. Jene Burgen der alten Ritterzeit in den herthynischen Joshanden waren aber auch nichts anderes als die Töltime der Kurben in millen Tagen.

Min. Gehirpolanbent ift ferner auch eigen: ranbe Kleidung bei findiger Bortlebe für phantaftische Angüge, ziemliche Unreinlichkeit im Hauft, vereindvete Wohnungen, große Genüglamkeit, Berachung der Bewohner der Ebenen, wo möglich selbst Krieg gegen sie, dadei Spiellust, Muntrefeit und hang zum Abenteuerlichen, Kröpfe im Kamaun, am dimalaha wie in den Thyroler und Salzburger Alben, jest voie seben, seit Juwenal sang (13.102): "quis tumidum gutter miratur im alpidus?"

Aber berfelbe Rede, der in feinen Baffen den Niefentampf mit isslichem Feind ben Riefe und Bein unternimmt, erthericht, vorm im Jalbuntel Robelbilder fig an bie Soben lagern und gefterchiete Gestalten zeichnen, tvonn graue Mannchen oder verfig Brauen auf den engen Bergpfader im glabende Roblen blafen oder Leinhoten betrachen; wenn der Uhr jude oder Quellengeister raufden. Und doch jit ihm biefe ofte fo fürchterlige, berendsgabte und gesterreiche Beimart dur Allem fo lieb, so unendich theuer, daß der Kamman am spimalaya nicht minder doch Schpfucht nach ihr in der Frende erkrantt, wie der Alepber, und daß fogar der Berodpere dannunften Flesensiben mit der vollen Gewisselb siehen bei Kulturus, Laud und Wolfeldeninder mit der vollen Gewisselb siehen konnt er für immer hier blieben könne — bei Rufurus, Lauch und Wolfeldedhohnenungs

Und biefe regfame Phantasie verleiht bem Sochlander auch ben gaüber ber Boefie) gibt ihm Melobien ichneller als Worte oft, und macht ibn alaubig vor Allen?

De Kalchmirer wirft eine vierfach getheilte Rus auf das Basser und bropheget aus dem Schwimmen der Unterstüten berjelben sich Glide über Untgüt. Richte der greichisch hochlandsbetrobner under als den besten Bien Bie und germanische wie ihralische Schmine baben ihren Westworft und germanische wie ihralische Schmine baben ihren Westworft und gestwert wir der der gestwert der gestwert gestwert der gestwert gestw

Die volter entwickte Enzelwirtschaft bes hobblinders zigt nicht minder größere Mannigfaltigleit als iene des Betwohners fetter Allubien. Zwar der landwirtschaftliche Betried ist, dier zumeist eingeschwänt — Biehyach bei großen Medbellächen berricht vor — und in der Eröge und Schonleit der Thiervassen der beit der bei Externe — Markhend Mehraland! Die martitime Lage erseit dort, was bier die Bladwisse, Reckel und Wollen ihnn. Daber gehoren bieher die Schonwisse, Andern gehoren bieher die Schonwisse, der Mehrmoritsschaft, der Gantenvertschaft, die Großenfaltur mit Baumselverwirtsschaft, wie ihr vollig dassender Mnalagon im Extremen im nordwosstlichen Rullenland, in den Fettmarsschan ber die schon der Kentung, wie sow sow der bei Menalagon in Vertemen im nordwosstlichen Rullenland, in den Fettmarsschan Fettwochen, sinde kentung, wie sow sow der inden der inden kentungen der sow so wie Schon der Allenander in den zietlichen Fettwochen, sinde

Aber eigen bleibt dem Joshfahrer ber größer Trieb zu induftrieller Abeil und die Bebereien des affatischen Joshfandes (Caspmirgunge, Cameloftschie) vow die all ein naturvöuslige neubellensche Joshfare im Berdevo oder fonstigen vomsten ein Kapten am Rehovo oder sonstigen Hobertigen, der Aurden im Autrus, die Teppisch und holge vonaren der Richter, obenan die hohe Schweiger Industrie, die Recher und Effenschwiede vor germanischen Baldhößen, die im industriellen Sachfen und Thatungen, Böhnen, Schlesen ab Rähren ihren höch sten Ausbert finden, sind estendigende Zeugen dafür.

Wie aber ber Sandel und der spekulative Sinn dafür mit der Luft bazu selbst ihnen überall naturgemäß solge, ist zu erwähnen nicht, nötbig, außer daß dadurch zuledt der Besbländes thatsächlich die großen Emporien bes setten Akterungslandes beherricht und damit ben Augen vieler aufwiegt, den der nähere Niederungsbetwohner davon mit böhrem Bortheil ziehen möckte. Die größten Handelsolller der alten Welt aber, Babplonier, Bobnigter, Juden und Griechen find von den aramischen Ecksimmen des kaurtischen hocklandes oder von der Fortlebung dessentieren im Kellinds-volasissischen Alberfalden gedommen.

Da aber vo im Socialor Aundrick eine größere Schichten bebere Bodenflutur gestatten, da entwiedet sich jene sistorisch is meet würdige geographisch Individualität, davon dies Hohensige so reiche Bespiele geden. Begreistich sinden sich hier dann die der Gesche Letzeufen untgeken unfannungedrängt und die griffige Entwicklung wird durch die Untwicklung wird durch die Untwicklung wird daren der Berchigsen der Be

Die beei größten Religionen baben auf ben hochlanden ber arischen ober armischen Stämme ihre Gulfeloung gefunden und Lebebo felbst offenbarte sich in digptischen, arabischen ober brisiden fich im digptischen, arabischen ober brisiden, ja die größten Führer biefer Religionen zogen sich in Boebereitung zu ihrem Umte, wie zu neum Kraftigung vorerft in bie Gebriege nurück.

Am Otymp über ben Bollen ober auf bem Seliton, ber heimath bes Wegonienfungers heito — auf bem Humisten mit bem mußifiden Ophpeus im Buleulain ober aus quellreichen Bindus und Rannaß — bier ichufen bie hellenen ihre Juthaten zu ben aus Affein and Affeis and Affeis ererbten Götterlebren, bie, wie zu Dobona ober selbst Delphi, immer wieder ihre erfte Riften im hochlande fanden. Die Sprache und Dichtung suchen mit Necht ihre ältelte heimath im Hochlande, ebenso ber Refeg und bie Stammurgfaffung.

Das Sochland gab bie religiösen Ibeen und pragte fie jum Spftem aus; die Niederung hatte nur bas stabile Festhalten baran, ben schwärmerischen Gifer und Belotiomie.

So erzeugte bas hochland gange Stamme von Prieftern, die geistig und leiblich zugleich bie Rieberungen erobernd übersielen. So bie Brahmanen aus hochindien, die Chaldere aus bem Taurusboch-

lande, die ägyptische Priestraste aus Meroe. Ueberhaupt ist für die Staatsverfassungen das hockland maßgebend, soweit es die hierarchiem ist der patientagelischen Einrichtung verschwag — aber die freie, von der Gesammtheit betwachte und felbst gebildet hierarchie!

Sie gab die ersten religiofen Berisprifen, aus benen das bürgertiche Gesesduch ward. Derfte Rathe und Richter zugleich vonen der Mapbeismans der Parfen, nicht minder die Leviten der Jkracilten, die das spätere Königthum der Krieger beschränkende Macht. Erst inder Richerung tonnte aus diesen, wie in Affprien und Babylon Despoten toerten oder die Herschie artete zelbst dabin aus. Dann aber lamen die Städte, der Reichtfum, der Handel, die schrankenlose Richtenduck, der Ausbeilauf der Anfahren im Bollervortebr und ficherten der die gemeine Freiseit Aller wieder, freilich schwerer, als es der überall Schus sindere Verlogener hober Gebingsketten fann.

Und felbft im soeuropäischen Mentande und in den berhnischen bei Baltogebingen ist immer die heimath höhrere Regungen getweseln und der Eknstre Reformator sand in dem Albem die erste Stütze bie Ethe bei duther in Sachsen, das auserst deutsche Brende, Dichtung und Literatur übergaupt sous, und den den untängst bilderen Die Bildertpaler Boegänge wie gedem die Ealburger Genigaration Nachtsange jener frieheren Bedeutgen. Die gatte herrbying in Ginfreit brird nicht bloß das nordtich abschende Bilderiustel und Allawialfand von selbst anziehen, sie weite auch ihre Derrichaft im Süben aufger fonnen!

Mus Allem num geft hervor, des unfere germanischen Tieffländer bie Sitze eigenthümlicher Bobenfullur voaren, und zwar in Zeiten, wechte weit vor dem Anfang unferer Geschichte liegen. Das Tiefland pungt ber Landvoirthschaft ihren Charafter, insbesendere den des Conservationnus, vorziglich auf, nenn auch polymorphes Higgs und Bobenfund größere geifige Thätigkeit und Abechsel vorleiht. Das aber fil nicht bloß Deutschland eigen, sondern allgemeine Crickeinung und ein Mitom unserer Geschichte einer Wiffenschaft, die erft im 19. Jahr-hunder ihre Form erhiet, obgleich is ein ihren Geundlägen allter alle aufer ihre Form erhiet, obgleich is ein ihren Geundlägen allter alle

## 3meites Buch.

# Die Vorläufer.

8. 3.

Die erften Reime ber landwirthichaftlichen Forfchung im Abenblande nach ber Bollerwanderung.

· Ungleich der Geschichte der sogenannten alten Wissenschusen, was den in der Ordnung des alten germanischen Sinatoner, ihre allesten Wiesen in der Ordnung des alten germanischen Sinatonechen, das fich auf Lamd. und Stüdtelden gründet, das auf dem alleinigen Gerundsaptiate der dammaligen Geschlichtet, das auf dem Alleinigen Gerundsaptiate der dammaligen Geschlichtet, der Michael der Verbeiter mit aphterigen Zeibeigenen in Mansen oder Huben die Produktionstent der Gebe zuerst in Thatigsteil seigen sach und das bier in freier Jagd und Filderei, in der Jack trägskindtiger Pferde, in der Jack ung größer Schweineckorden, die richtliche Giget- und Büchemaft, zuletzt auch der Fallenscheiden und den Martheum Freier und finne

Gleich aber ben ebelsten römischen Geschlechtern aus ber besten Zeit, die nicht setzen auch über Namen von der Art übers Febbauseb rungen, hielten die angeschensten Männer germanischen Stammes es sit ebet genug, nicht allein selbst Anndiertischgat zu treiben, sondern es drüngte sie, das was ihnen das Herz fällte, auch bekannt zu geben und Nart der Greise-leibst sieht mit seinem capitalare de villla et ourtie imperudorie an ihrer Spie, undellumert begrefflich um das, was die gischischen Naturtoricher (Artstodeles, Theophenist) oder die

Romer (bie scriptores de re rustien — Cato, Barro, Columella, Ballabius) und die Bygantiner barüber icon geschrieben batten.

3d weiß awar wohl, bag bie meiften Schriftiteller, welche bie Schilberung ber mittelalterlichen Buftanbe unferes Baterlande fich jur Aufgabe gemacht baben, ben Abel germanifder Ration, als in Robbeit, Raufluft, Truntfucht und gablreichen andern Laftern verfunten Darzustellen lieben und ibn eber ben größten Zeind landwirthicaftlicher Entwidlung ale beren Forberer erlennen wollen. In ber That, Die Unfreiheit bes Landbauers und die robe Raub., Rauf. und Jagbluft bes Buteberrn paffen menig jur Bebauptung, baf bie alte Landwirthichaft im allein freien Grundbefit bes Abels eine ftarte Burgel ihrer Entwidlung auf eigenen Sugen gefunden habe. Aber jene Schriftfteller fennen in ber Regel nur bie erften ben romifden Autoren nachgeidriebenen Berfuce landwirthicaftlicher Schriftstellerei im Ginne bes Scholafticismus bis jur Reformationszeit und unterideiben wohl nicht bobenwuchflaes von bem', was bom Muslande genommen mar: Ge wirb und leicht febn, aus bem Enbe bes fiebengebnten und bem Unfange wie ber Mitte bes achtschnten Jahrhunderts nachzutweifen, bag neben

ber gleichfam tlaffischen Landwirthschaft ber Alten, auch eine febr gute achteutide junadft burch ben abeligen Grundbefiger auffprofte und nechen ber cameralistischen und naturwiffenschaftlichen Richtung unserer Dottrin bas Reth fielt.

Doch duom später; hier soll nur erwähnt verdenn, daß icon in achtulare des großen Karl givar teinertei landwirtischaftliche Technit, aber boch ein Theil der landwirtischgaftlichen Betriebslicher gu sinden ist, insofenne die Borschriften für die Berwalter, dann die Art der Bestandrochung oder Inventur auf mehreren faijerlichen höfen bierber gebren.

Freilich fiel in ben großen Zeitraum zwischen bem Raifer Rarl und Friedrich II. auch jene Art landwirtssichaftlicher Literatur, die alle Boller am frühesten trieben, die mit ben Kalenbern nämlich

<sup>1</sup> Das Capitulare de villis vol curlis imperatoria unb bes nach farir Sortiquiri geterigie Inventarium entiger Rammergatere (Specimen breviari rerrum facalium Caroll etc.) finben fich in undereen Rusgaten umb Aleier-Isjungan felt Rentings Sacien, am beften noch in Antaess Seichighe entigen Cambridgod, Sortiqui, 1799. 1, p. 175 seq., ber nach Ekland, commentare de Reb. Franc. Oriental. T. II, unb bann nach Brinns ülefer-feung arbeitiere.

<sup>2</sup> Reliqua librorum Frideriei II. de arte venandi cum avibus, cum Manfredi regis additionibus, acced. Alberti Magni capita de falconibus etc. ed. Schneider, 1788. (Zept und Abrud ben 1596 von Angsburg sec. Schlies Weddigte ber Ordenenic. Privata, 1798. 2. 123.) in der Regel verbundene. Der Kreis des Ofimandpas bei den Acgppieren, die "Berte und Tage" Schods dei den Griechen, des Jalladius landwirtschaftliche Berichtiften bei den Phyanatinen derweifen die Verliebe aller Jeller, dem Kalender die Summe ihrer landwirtschaftliche Gefahrungen beziglungen, und do dem Bolle näher gu bringen. Auch die germanischen Schamme besignen einen angelt die dischen Allender, der bildlich alle damaligen landwirtsschaftlichen Berrichtungen in den zusätzt gestellt, und aus dem eisten Jahrfundert Ammt. Ein siches Deument's und die Geseh der Franken, Memannen, Bajuwaren ze. laffen ein Beiteres aus noch früherer Zeit erlennen.

Allein bas waren boch noch leine Berfuche, die Urfachen zu ben lande oder forftweitsschaftlichen Borgangen zu erforichen, am wenigsten aus eigenem Gelite, sondern, wenn es hoch tam, ben Griechen und Romern entmommen.

Ein Graf' v. Bollstätten, der Dominilanermönd, zu Köln gewoben war, umb als Bischof zu Regendung-1200 ftarb, verluchte zuerk mittelst der Abartsoftsquag auf am i einem Wage im Könden der Landweitsschaft und zwar zunächlt des Gartenbaues einzubeinigen. Ge war der Schriften in Bereit des Gartenbaues einzubeinigen. Ge war der Schriften der Regen gegen Reiftens von Knischtliche Christien, über die Rerte des großen Reiftens von Schafta Erkäuterungen und unter biefen auch sieden Bischen von den Pflanzen 'schriften unt einige felberhafte Abende auf uns zeichnem sind, boolt aber mehr erreif Jalifde unter seinem Aanen noch voelligt. Er foll durch seinen Winterparten in Gefahr gefommen sein, sein Zeben als Zauberer zu vertieren. Auch Gornelius Agrippa von Nedessörim gehört wogen manches in seiner osculta philosophia Eutschen hierher.

Geft im fungehnten Jahrhundert erhielt die Landwirthichaftslehte mit der Erfindung der Buchdruder., Golgichneide und Aupferstechertunft gleich der Naturgeschichte überhaupt höhern Aufschwung.

Horda Angel-cynnan or a complet View of the Manners, Customa etc., by Jos. Strutt. London, 1775 sec. Anton l. c. 1, psg. 47; deffen Griffarung inbeffen nicht ohne Anfechung ift.

## S. 4.

### "Buch ber Ratur."

Wie fich die Natursforchung in von Zeiten ber Anfänge landwirtsschaftlicher Bildung im Abendlande, bald nach Schindung ber Buchdruckertunst; jum Ackerbau verbalten hat? sie, welche bie Leuchte fein sollte für unsere ihr so sehr hubbigende Dottrin?

Gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts erschien das twohl alteste deutsche Buch, welches hierüber Aufschuß, geben kann, und felbs biefes saget, daß es "Cunrant von Megennberg" aus bem Bateinis schen ind Deutsche transferiert und geschrieben hade. Es ist dieß das zu Augsburg erschienen "Buch der Paktur," welches auf der leiten saget, daß, daß es "Anthonius Sorg getruft und volendet dat in der leicherlichen statt Aughpurg, 1482."

Diefes für jene Zeit böch interfante Buch erflart Ales nach debastücher Weis nachem ein hochgesabrter Rann baran bei fünfgeben Jahren colligiret und gearbeitet hat: "aus "Augustinus, Ambrolius, Ariftoteles, Bafilius, Hiborna z."
Kriftoteles, Bafilius, Hoberns, Plinius, Galicius, Awierna z."
Se enthöllt in zwölf Aapiteln vieles dem Menschen, von himmel, den Blancten und vielen Beisoren, bon toilben und zahmen Diener Melligel, eblen und uneblen Begein, davon "woohl fiebenzig alt der Apiteln und von Mere und Neckroundern und Hischen, dechangen, Bienen und Insecten, giftigen Thieren, Büumen und Reäutern, bon eblem Geltein und den Feder Melligen, which von und von der Weitellen, welche Geltein und den Verlagen.

Des Berfussers eigene Besbachtungen sind setten , und ganz nach Attr der alten Scholassit verschmäßt er selbs die geoschnichten Dinge zu unterluchen, vorm er sie bezweiselt; er schreibt sie bloß von den "Messtern" ab. Unter diesen vord auch öbser ein Messker Michael d. Schottenland genannt, dessen Angaben noch zu den Besteren "Alles wimmelt von Munberdarem und mur das Ausperonduttige in der Natur — nicht ihre Dednung — zu beschreibe schriebe deutlich ein der Natur — nicht ihre Dednung — zu beschreibe ich eine kannalien Aufgabe. Under Odes oder Schol ist nichts mehr und besteres

su finden, ale aber Ager, Lowe und Einforn! Umfändlicher und öffenden Mandes eigenet Erfahrung entnommen wied von den Wienen und beren Judit — beifem umtlere Generde der waldbevoolmnehen Germanen — gefrechen, obgliech auch der alte Aberglaube von Plinius und Undere bespalten muß. Selbs vom "Seidenwürmli" fpricht Meifter "Michael der Schob", daß es sich und und um vermache in ein Anattein Jaden. In der Reuntnis der Maldbäum ist es nicht besfer; voh wird deren Eandvert gut ausgegeben. Schon werfen der Meisten Jöhren, Jichten und Tannen pusammen, unser Autor aber unterschödet gut und kennt offendar seinen beimischen Mabbeschan; es sennett oft, das er dies der einem Muggeschen nicht gesehen, hofür aber Anderes derbaddert habe. (Bergl. p. B. das den den "pirten" gespalte, die es im Geischenland und Switzliem gar nicht gibt) der Muter aber als wiese der Arteine überschelt.

1 . Ueberall ift ibm bie mediciniide Anwendung Sauptiache ("Anoblauch ift ber Bauern Therial" ift ein Spruch aus jener Beit); bie Grundlage affer Abpfil aber bifbet bie alte Lebre bom Trodnen und Feuchten, Marmen und Ralten. Bon einer landwirtbicaftlichen Erfahrung teine Sour - und bierin ift bas Buch auch feinen beften Rachtommen in unfern Tagen fait ebenburtig, Das Beifpiel an bem Ravitel über bas Betreibe mag bien zeigen. Abarten find bem Berfaffer unbefannt, er führt nur Rorn. Beigen und Befen als Betreibe auf, behandelt bie Gerfte befonbere und nennt unter ben Sanbelopflangen ben Sopien, ben'er um ein Dufter feiner Schreibart ju geben, wie folgt beschreibt. "Sumelus beift Sopff. Das ift gar ein langes Rraut und breitet feine Arme auf bie Baume und auf bie Mauern babei er wachft, als ein Brombeerftaub, bie ju latein Bepres beißt." - "Des frautes plam' ift an frafft beif und truden und bie art bas man es lang bebalten mag in jeer frafft bas fo bie jaben feuchte entschleußt in bem meniden und anderfivo und fo burchichebet und behalt bie fliehling bie ju latein liquores beigent." - "Wenn man bie Sopfenblumen bagu mijdt; aber ber hopfen beschweret bem Meniden fein Leiby es ift auch nit mehr abels an bem Rraut bann Blumen."

Wenn man nicht ficher wüßte, bag es bagumal icon überall Sopfengarten in Gulle gab, fo follte man aus bem Gefagten billig zweifeln, ob er icon eine Rulturpflange bamale überhaupt war. Und boch tann man bem Autor einige tiefe Gebanten imputiren; fo wenn er bom Betreibe fagt, bag es fo gut ben Menfchen nabre, bag es von feiner Gleichbeit mit ber menichlichen Urt berrühre. Wer bentt bier nicht an die neuerlich erft bewiesene Bebeutung ber Proteintorper im Thier und Bflangentorper, 'an bie Aebnlichfeit von Beigentleber mit. Blutfaferftoff? Erft gar, wenn er in ber Ginleitung ju ben Rrautern fagt: "fo gieben fle auch ibre Rabrung aus ben vier Elementen nach mehr ober minber Recht als fie beburfen. Doch muffen fie ber Erbe aller meift baben in ihrer Rabrung . ... wie bas feb, bag bie Luft bei ber Erbe, ba wir wohnen, auch gemifcht feb aus ben bier Elementen; boch bat fie bagu wenig alfo bag ben Kräutern nicht genugt. Rum möchteit bu fragen Gines, bas bas Buch im Latein nicht fragt, ob bie Rrauter ibr Rrafte alle baben von ber Midung ber bier Clemente? fo fprich ich nein! toann (weif) fie baben tounberliche Berte von ben Sternfraften, bie fich in ibre Form bruden recht ale eine geiftliche Form ober ein Chenbild eines gemeinten Dinges, bas in ben Spiegel beiner Bernunft ift gebrudt ... " Beber Bflame ibr Stern ale Megl - bann bie Erbe nebft ben anbern Glementen als Rabrung, bas war Grundlage ber Ernabrungelebre unferes nur überfenenben und compilirenben Autors.

Es ift flar, bag von biefer Natiesprichung die Laudwirtsschaft baumal weder Richt noch Leitung erwaften sonnte. Sie fannte bief noch einige Jahrhunderte nicht, benn nur die Medicin hatte alle Anwendung der Natursofisiung absorbiet.

Da num aber tropbem Aderbau und Biefgucht mit Erfolg wertrieben vondern, biefes ober ohne eine geröffe Summe von Erfolgung mit Beschaftlichen in nachtlichen Dingen unmöglich taue, so much die innöwlrisschaftliche Forschung dagumal böher fellbt alls die seinnahme wössenschaftliche gestanden spun; sie woar gebenfalls, wichtiger, soweit einer Bertieb bertref, sie fie nur eint jene gudammen, wenne es men beschaftliche gestanden bei ber bertref, sie fie nur eint jene gudammen, wenne es men beschaftlichen bernen bei ber bertref, sie fie nur eint jene gudammen, wenne es men es

galt, Bebeimniffe von Raturericeinungen, fiberifde Ginfluffe u. brgl.

Beibe touteben, beenn fie die der aller Augen liegenden Erscheinungen des lamborithschaftlichen Pflangendaues und der Teiterzucht zu finderen und vorentheilsfrei zu erstaren gestuckt haben wirdern, viel weiter gedommen sehn, als mit allen Collectionen und Compilationen sammt Commentaren, auch den Schriften der Altern. Und es dauerte bis auf unsere Tage, daß sich die laudwirtsschaftliche Jorichung der naturvissenschaftlichen ansiches, ohne jedoch fich in Teutschaftand werden, beim bedie Ansertennung verschaftl zu haben.

Bei einem Bolle wie die Deutschen find, wird die Beagtung besten, nos unmittelbar vor ben Augen liegt und Grundlage ber gangen vertigigentlichen Existenziël, noch lange auf fich voorten laffen und unsere Atabemien und Universitäten verden, eber zu Grunde geben, als die Erbischt ber zu auf en Acturiorischung boll annehmen.

shipman many of fig. (3.61)

# Die Bater ber landwirthichaftlichen Pflangenfunde nub ber Landwirthichaft im Allgemeinen.

Seit des großen Rarls berühmtem Capitulare de villis et eurtis imporatorin alfo fceint, mit Ausnabme ber Oftromer (Griechen, um 906) und Araber feine Feber für Lambberibsfodt angefest weiben zu feyn bis des Senators Betrus de Aresentitie von Bologna Wert ruralium commodorum übr. All. erificien. Es erificien als erfest gedrucktes lambvirthisses das überbaugt zu Angeburg (und Andern 1474, die guttenbergisch Wiede 14661), von abende weiber zu Errafburg (1602 mit Hohlfamitten) und deutsch zu Belge 2. febb.

Rach Loubon fet bas Bert fcon 1300 gefchrieben, aber eeft 1478 ju Floreng gebrudt worben (affo, wie haum, bem wir biefe Rotig entmehmen, richtig bemerkt, fpater als in Deutschland fi

Samm führt noch bie Musgaben berse benkendernik alles berse

1474 Augustae Vindelicorum

1518 Strafburg (beutsch); 121 angebellenbettung

" 1631 ebenba,

" 1583 Basiliae,

" 1542. in Venetia (italienisch)

41

Betrus Erescentio gibt nur bas Biffen ber römischen Autoren wieber, und was mit ihm nach Deutschland tam, ist bei biefen gleich-falls zu finden.

Bu einer mir beeitigenben Ausgabe aber von 1548 (Bajel) allo hundert Juhre vor der Betiede des Beginnis unferer Gelchichte jagt der Befraffer in der Borrede von jeinem Budge: "bis autem approdatus ab universitätis hostene Bononiensis omnibus viris doottisimis in naturalitum rerum scientia, et praesipne medicie, "quibus
magna est cura et diligentia in rebus in rure erescentibus, exquibus omnis corum materia est."

Der Jufammenhang ber Mediein mit der Agritustur, der gwei alleften angewenden Akturwissenderen, war alle frühzeitig und elfelte mer ber Untverfelt, die sie Bononia nannte, von done per einnia, iwie unser Senator Bettus will seh trobb erkannt.

Er felbft jagt bier bon ficht: "Ego Raque Petrus ex Crementin natus eivis bononienels," ber feine Singend mit bem Superim ber

Logit, der Medicin und ben Naturwiffenschaften, dann der Wiffenschaft ber Gefetz gugebracht jades er habe erft nach Lesung vieller Schriften ber Mtten und nach breißigsjähriger Thätigleit und vielfeitigen Veobachtungen der Pragis an jehr verschiedenen Orten diese Schrift geschrieden.

Er lebte unter ber Regierung Karls II. von Siellien (gest. 1309), dem er sein Buch dedeirte. Rach ihm sind unter der Dicksteinstifte Gedmann Agossino Galso, dam Marco Busseloud von Maeenna, insbesonders aber Camillo Tarelso (der ein Ricordo Sagricoltura, 1566 au Benedig erfchienen, schrieb, beworzuheben. Wir worden ihrer am gesigneten Dete wieder erwähnen und führen nur noch den Reapolitaner 3, Bapt. Porta an, der in zwösst Burdern, dem deutschen Beredschaft die führen, dem deutschen Beredsch ähnlich, wiele Theile der Landwirtschaft in gutem Latein beardwickte.

Alber bald barauf treten wieder Marg von Fugger. (1558) und von Sohneisen seichlichtlich auf und retten noch von Geresbach die Epre selbstigener beutschen Forichung und bahnen fo bie nachte Periode an, mit welcher untere Gefchichte erft beginnt.

Es verbient aber biefe Grundsteinlegung ber beutschen Naturforidung, soweit fie bie Landwirthicaft mitbetraf, ein tieferes Eingeben.

#### §. 6.

# Die Rrauterbücher.

Unter biefen Bätern ber Pflangerfunde sind in Deutschand vor Allen drei zu nennen, nämlich Otto Brunfels aus Mainz, zuerst Karthäusermönd, dann Schullebrer in Etraßburg und endlich Arzi in Bern, wo er 1534 fard. Auch Hierondmus Vod (Tragus gei namnt) gebern 1498 zu Bretten, war Schulleberer in Zweidrüden und zugleich Ausselber der berzoglichen Gartens, später Arzt zu hornbach, wo er 1534 stadt. Er war auch Arzt des Ekrafen von Nassau in Saarbrüden. Endlich in woch Lendung und Werten der Weichlüssen ein Schwaden (geboren 1501) zu nennen, der gleichfalls zuerst Schullebrer, schlie zweimal Archesser in Agolstadt geworden war, und endlich 1656 in Täblingern fart.

Graas, Gefdicte ber Lanbbau- u. Forftwiffenfdaft,

Much bie beiben beutschen Corbus, Bater und Cobn, find aus biefer Beriobe nennenswerth, inebefondere aber Ronrab Befiner aus Burid (von 1516-1565), wie Joadim Camerarius, Argt gu Rurn: berg, geboren 1534, geftorben 1598; enblich Jatob Theobor v. Berg: aabern, Schuler bes hieronymus Bod, ber Leibargt bes Bifchofe bon Speper und fpater bes Rurfürften Johann Cafimir von ber Pfalg mar. Unter bem Ramen Zabernamontanus (ftarb 1590) idrieb er ein großes Rrauterbuch, bas wohl bie Summe bes bamals Befannten in biefem Fache am beften bietet und welches wir mehr eingebend behanbeln wollen, ba ja, wie erfichtlich, bie Rheinlander bamals bie Debrbeit ber Raturforider ftellten und Tabernamontanus an ber Spite ftanb. Rugleich wird biefe unfere Behauptung ju erbarten bienen, bag beutide Landwirthicaft auf eigene beutiche Naturforichung geftutt es bereits viel weiter gebracht batte, als bie bamaligen gelehrten Schulen mit ben Commentaren ju romifden und griechifden Autoren, ober gar poetifche Nachabmung ber Bucolica und Georgica vermutben laffen.

In ben Riederlauben glängten damads auch Mem bert De boen 6 Gobonaus) geboren 1517, geftorben 1586) und Mathias de l'Obel ober 20 bellius ben Byffel in Flambern (geboren 1588), geftorben 1516), ver Allen aber Charles de l'Elufe ober Cluffius aus der Graffagit Artois (1526 geboren umd als Professer und und Perfestern). Beiniger felbftfändige leisten Frangesen umd Juliemer.

Unfer Dr. Jalob Theodor, ber Bergasture ober Cabernamanus, tourd so boch geichält, daß nicht blog viele Auflagen fein Reduterbud ehrten und die Bertühnten Raspar und Hieronymus Baubin selbst ihre Mühe daran wendeten, sondern noch deutzutage ist er in dem niederen Sänden nicht selten noch Rathgeber in allen orbentlichen Ramsbeiten.

Diefer britten und febr vollständigen Auflage von 1687 folgen auch wir als ben Anfängen unserer eigentlichen biftorifchen Erbrterung am nächften. Tabernamontanus, achgebn gabre lang

t Der Titel ift: Dr. Jacobi Theodorl Tabernaemontani neu vollfommen Krauterbuch, barinnen über 3000 Krauter, mit ichonen und fünftlichen Figuren,

Leibarg bes Bischofs von Speper, subirte, wie er selfst berichtet, seche undberissig Jahre lang in der Kräutertunde, che er 1688 sein "Rew vollsommen Kelturbund" herausgaß, indem er es dem großen Förderer der Maturwissenschaften, dem Pfalgarafen Johann Cassimit widmete, "da er etlich und zwanzig Jahre der Churstürstlichen und fürstlichen Pfalg unterthänigfter, unterthäniger und unschuldiger Diener geworden."

Die fiebente Geftion ber von uns oben angegebenen Musaabe banbelt bon bem "Getreibe und feinen Gefdlechtern." Bom Roggen, ben er gang richtig in ben griechischen Autoren bestimmt, fennt er Binter . und Commerroggen, bemertenb, bag er bas gemeinte Brob. getreibe feb; bon Beigen gemeinen Binter : und Commerweigen, bann weliden Beigen (Tr. typhinum) mit febr langen Grannen im Eliak, und am Rhein überbaupt. Er will ben Commermeigen bafelbit im Rebruge ober Mary gefaet wiffen, mas ein Stationarbleiben unferes phofitalifden Rlimas bis jest andeutet. Außer einer Abart bes melichen Beigens (multiplici Spica, unferm Bunberweigen) gablt er überbaupt feche Corten welfchen Beigens auf. Gpelg und Ginforn, Ameltorn (Tr. amyleum), nadte Gerfte, gemeines Binter: und Commer: torn, Reisgerfte (beutider Reis), gemeinen und nadten Saber, enblich felbft viele Abarten bes turlifden Rornes, bas er gang trefflich im baftrianifden Beigen bes Onefifritus wiebergufinden meint, beidreibt er gleichfalls, ja trennt ibn in eine türlische und indische Urt, welche lette ber Zea Mays peruviana aut. ju entsprechen icheint. Auch Seibetorn, fcmarge und weiße Birfe, Fennich find ihm befannt.

#### §. 7.

# Beziehung ber bentichen Forichung zu ber früheren ber Griechen und Römer, ber Araber, Bugantiner, Italiener und Frangofen.

Die große Alberigleit der Geiffer, medige der Richemation vorberging, ja diefe eigentlich einleitete, var gleichfalls nicht ohm großen Einfluß auf den Zustand bes landvirtsschaftlichen Wilfens. Das allein ichen beutet auf einem boben Etand der Landvirtsschaftlichen Branie, daß, wie allgemein betannt, der Hande des alten Reiches, nicht bloß einer Sansa, auch der vielen Binnenslädbe, sehr blichen von. Wie nennen nur Augsburg, Rinnberg, Magdeburg, Bi sie eher lein Jande sie der der möckig und ausgebreitet, venem ihn nicht die Industrie flügt. In der That toaren auch Industrie und Manufaltur im beutschen Mittelalter schwungheit und die Junft zur rechten Seit in wolfter Knittkalberrung.

Blubenber Sanbel und ichmunghaftes Bewerbe tonnen nicht obne gewaltigen Einflug auf bie Landwirthicaft gebacht werben und fo zeigt auch in ber That bie ber Reformation unmittelbar borbergebenbe Beit einen fraftvollen Berfuch jum bobern Mufichwung bes landwirthfcaftlichen Betriebes. Dit ibm entsteht auch jugleich eine bobenwüchfige, landwirthichaftliche Literatur, mit ihm verfettet fich ber große Bauernaufftanb, ber aus ber Ertenntniß quoll, bag bei ber beftebenben Belaftung bes Bobene burch bas Dbereigenthum felten . ober gar fein Reinertrag fur ben Bebauer beffelben gewonnen werben tonne, eine Belaftung, bie alfo bei nur einiger Barte gur Bergweiflung aus wirthichaftlichen Daguahmen führte. Es ift aber nicht meine Aufgabe, Die Befchichte ber wirthichaftlichen Buftanbe jener Beit ju fdreiben, fonbern nur bie Burgeln einer wiffenschaftlichen Ertenntnif ber Lande und Forstwirthicaft in ben ber Reformation boraus gegangenen Beiten ju zeigen, um bann mit jenen ber freien Entwid. tung biefer wirthichaftlichen Thatigleiten nach bem beenbigten Religiones friege in unfere eigentliche Aufgabe einlenten zu tonnen.

Der Ratur ber bamaligen Pflege aller Biffenichaften gemäß,

war auch nachft ber oben erwähnten bobenftanbigen Literatur ber freien Gutebefiger boberen Ranges mit bem Unftrich bes vergnuglichen Lanblebens bie erfte Ericbeinung auf unferm Gebiete bie Ueberfetung und Compilation ber Alten. Go ericbienen im fünfgebnten Sabrbunbert Columella (ju Rom gebrudt 1482), die Scriptores de re rustica (1514). beren Bearbeitung Erasmus, Bobaus und Lubobicus Bipes. vorzüglich aber Albus fich unterzogen. Much ju Floreng, Benebig, Baris und Lyon (1544) ericbienen biefe romifden Autoren (Cato, Barro, Columella, Ballabius) und ber Oeconomicus bes Tenophon ju Lebben (1552), Bu Beibelberg erfcbienen fie 1598. Siculus Alaccus: de conditione agrorum; Sexti Julii Frontini lib. de re agraria cum commentar. Ageni urbici maren noch alter. Die gandwirthicaft, beffer gefagt bie Detonomie, gerieth icon unter bie Belebrten jener Reit und warb unter bie praftifche, ber Aderbau und bie Jagb unter bie mechanische Bhilosophie gerechnet. (Schreber, Befchichte ber Cameralwiffenschaft G. 10). Aber alles Stubium berfelben blieb auf bie flaffifden Schriften ber Alten beichrantt und ber nachfte Fortichritt war nur ber, bag man fie in lebenbe Sprachen überfette, wie benn 1. B. ju Enbe bes fechegebnten Jahrhunderte eine Uebersetung bes Columella unter bem Titel erfchien: "Des Columella Aderwert burd Dichael Berr." Theobor Majus gab 1612 ju Magbeburg eine neue Ueberfetung biefes unb bee Ballabius beraus, und Dichael Berren (ob ber obige?) 1592 bie landwirthichaftliche Corift, welche Conftantin IV. burd Bogantiner: Grieden abfaffen ließ, in beutider Ueberfetung. Roch vorber mar bes bamale berühmten Stephani praedium rusticum ericbienen ale: "Gieben Bucher vom Felbbau und vollfommene Bestellung eines orbentlichen Deperhofes ober Landgutes. Etwan von Carolo Stephano (Etienne) und Jojeph Liebholt, ber Armei Doftoren, frangofifch befdrieben. Run aber von herrn Deldior Cebigio Silefio, ber Argnei Dottoren, in's Deutsche gebracht, Strafburg 1580." Dann von Africus Clemens: "Sieben Bucher vom Felb: bau, vormale burch Africanum Clementem von Babua in lateinifcher

Sprache geschrieben, bernach aber burch Martium in's Deutsche überfebt. Strafburg 1590."

Alber schon war auch ein original beutsches landvirtischestliches Buch in bische Veriode wieder erschienen, gleichfalls wohl den höhern Eindem entsprossen, obgleich sin Autor nicht belannt ist. Schon der Litel bereist, das bei seinem Berfasser die Freude am Landbehn vonberfance Berb attlicher und Fildiamer Berimpfung allerhand. Bäume, Kräuter, Blumen und Frichten, wilder und höhnigken, hinstelle Kräuter, Blumen und Frichten, wilder und beimissen, fünstlich und klitig jugurichen. In halbe folgenden Registres. "Was sich ein Haube bater mit seiner Arbeit das Jahr über alse Monat insonderheit halten joll." Im Brackmend des 1030er Jahre (nach Jumper im Schreber's neuer Camencaligheit: im sehekten Theilt, Scho 2008big).

Nuch findet man 1531 einen neuen Abbrud der Ueberfestung der im breighenten Jahrhundert dem Rönig Garf II. von Scicilien zuliede beraußegedenen landwirtsschaftlichen Schrift des Beter de Ereseen tils (ruralium commodorum libr. XII. Aug. Vind. 1471), welche lange und weit berühmt von (siede oben).

1602 erfdien davon eine Ueberfehung ju Strafburg. Auch Franciecus Betrarcha (gestenben 1374) ichrieb über Benomifche Gegenftande Bucolica, Aumertungen ju Columella und Anderes; besgleichen eibst & Sabanarola (verbrannt zu Florenz 1408) und Epiphanius Teobalbi.

Endlich bricht mit Colerus und heresbach die Unabhängigfeit deutscher landwirtbschaftlicher Forschungen im sechszehnten Jahrhundert durch.

Wie weit biefelbe in ihrer Abhöngigkeit zumächt von den der Franzofen und Italienern gefommen vort, mag eine Schilberung des 1860
erfichienenn großen Werteb ben Dr. Sechzius darthun. Richt mitder
aber, ja noch ernster ist der Linflus der eben untergegangenen Bygantiner zu beutstellen, zumächt das, woad wir aus dem Zeiten des
Gonstantin Berphyrogeneta, ja son den von der Berben bei Gonstantin Berberogenen Beste des arabischen Wissen wie der bei der bei Buftinian besiehen, und endlich die bie bierber gehörenden Reste des arabischen Wissen, weiches selbst

in Spanien begüglich bes Gartenbaues und ber höhern Pferbegucht in eigener Forschung vorangegangen war, und beffen Resultate uns überlaffen find.

3a die Agrargesche der Araber für Spanien waren musserhaft und Alles übertressend, was die damalige Zeit hierin gebar, denn ihr Urheber Ben Ach med von Sedilla hatte sie mit Zuziehung von Spemikenn, Anturforssern und Lambvirthen gemacht.

Die Landwirtbichaft eines Bolles, welches, wie bie Araber, roftfundig burch bie Bufte ichmarmend und qualeich perheerent benache barte Lanber erobert und mit bem Fanatismus bes noch neuen Roran Bflug und Egge ergreift, muß übrigens einen gang befonberen Charafter geigen. Bir befigen in bem arabifch-fpanifchen Berte über bie Lanb: winthichaft ber Rabataer von Ebn Awam eine Quelle nicht bloft bes alteften Biffens in ben Burgeln allen landwirtbicaftlichen Betriebes bei bem Urvolf ber Rabataer, fonbern auch basienige, mas bon ben fpatern Arabern noch bingugetommen war. Und ba find es benn bie pon bem mafferbebürftigen und ichattenfuchenben Buftenfobne fo bochgeschätten Gartenanlagen mit ben vielen fpringenben Brunnen. bem darafteriftifden Rioef und ben gablreichen Rofen, Granaten und Sefperibenfruchten neben ber bunteln Copreffe, welche als ein bervorragender Theil maurifder Landwirthicaft im Gewande ber Runft auf ben Gartenbau bes gangen fublichen Europa's - und von ba auch auf Deutschland von Ginflug maren. Gang ebenfo mar es mit ibren Renntmiffen in ber Bucht und Dreffur ebler Pferbe, bon benen weniger in Schriften, ale in ber Bragie auf bie fubeuropaifchen Boller übergegangen war. Auch bie Grundung ber hochfeinen Schafzucht Spaniens reicht bis in ihre Beiten. Dag überbieg Reisbau und felbft bie Rultur bes Buderrobres und ber Baumwolle, endlich ber Lugerne (al fasfasa) burch bie Mauren nach Spanien tam, feb nur ermähnt.

Bon noch größerem Ginfluß auf die beutsche Landwirthschaft als Theorie waren die Schriften der Bygantiner Griechen und ber ihr Erbe beffer benühenden Italiener. Breilich war die Zeit der eden seriptores die re rustien, die Zeit der größen Golumcifa längst vorüber, und nur was Merglaube und gahlöfer Unsign in dem allegmeinem Belgionskader verfallenen Byggang leibft in einem der täglichen Erfahrung überall zugänglichen Betriebe, wie dem der Zandwirtischaft, ausherden sonnte, sand neue Pflege und selbst fleiftlicherische Bereirerbung.

Beit entfernt von bem theoretifden Foridergeift ber Bellenen,

wie bon ber gebaltvollen Braftit bes georbneten Sausbaltes ber Romer find bie Brobufte ber Landwirthichaftelebre gegen bas Enbe unferer Epoche im oftromifden Reiche, bie Geoponica bes Caffianus Baffus (ober Conft, Borphprogeneta ober weffen fonft). Richt einmal eine Cichtung bes Compilirten, gefchweige erft eine burchbachte wiffenfchaftlich gehaltene Darftellung bes Inhaltes bamaliger Lanbwirthichaft wird ba gefunden, fondern geradezu aufgenoinmen wird Alles, was bon planlos arbeitenben Empiritern, noch mehr, was bom aberglaubiaften und mabnwitigfen Gelehrtenpobel ber in Wiffenichaft und Runft bereits tief gefuntenen byjantinifchen Welt vorgebracht wirb, vom Arcanum für ben Taubenfclag und Sagel bis auf Die Brophy. lattita gegen Beraufdung, ben Therialwein und bie Banacee! Receptenfram, fo nabe verwandt ber Salenberform landwirthicaftlicher Darftellungeweife, ift ber Inhalt ber 20 Bucher Geoponica, bie wir befigen, und Reues ift barin nur ber großere Unfinn, bas Babre aber, bas Gute gebort ben frubern, bon uns icon genannten Schriftftellern an. Dennoch ift auch bier manches Bolbfornden ftid. baltiger Grabrung im unermeklichen Canbmeer bes Abstrufen gu finben. Go namentlich wird über ben Beine und Delbau mandes

ploriren, gefunde Lagen ju finden, was für jene Gegenden besonders wichtig ift.
Die Erbproben, durch Farbe, natürliche Begetation, Geruch und Geschaft wurden beibehalten, salzige übelriechende Erbarten vertvorsen und eine neue Erobe dazu gefunden, nämlich durch Graben eines

Treffliche gefagt, Betriebszweige, in benen bie Alten überhaupt ergedirten. Go auch über bie Mittel, Baffer im Untergrund ju erLoches und Ausfüllung beffelben mit ber eben herausgenommenen Erbe, welche, wenn gut, bas Loch wieder gut ausfüllen mußte.

Ueber Saatzeit berricht bereits die Differens, daß als des beste Zeit nur mehr Wästersfact bis zum Arbeitung gepricht wird — nicht mehr recht satto trimestris! Wohl aber wird der Saat bis zum April in fältern Gegenden erwähnt, aber von Ersteren schreibt boch Diddynus. www.dilizendores hoe modo temporn sements distribuerunt!

Die Geoponica erschienen aber ju Bhann!

erw Der Grundsah des Camenwechfels wird bereits fehr entichieden aufgestellts (Geoponica II.), die Misseratung der Grunds worden Grade gesehets über Ernte und Ausseratung der Frunds ward des Alle griggt. Die Geoponica, selbst Cammelwert, sind die Quellen für ähnliche Werke lange Zeit für die abendländischen Agronomen geblichen.

Autoren, von veichen bie Geoponica Ausjüge geben, find nach Rechham i folgender: Aphyrtus, der obenervähnte Thierarzt, der unter Copilantin L biente und auch über die Jatur der Pfrede ichrieb; der Christ Gertus Julius Africanus schrieb ein Wuch Ke, wie vonnies zu achter Expedition, ein Art.: Aratus aus Sicilien, ein Art.: Aratus aus Sicilien, ein Africanus, der unter Kaifer Theodofius lebte: Apulițus (Ceflus), ein Art.: Aratus aus Sicilien, ein Africanus; Brithis: Democritus, der berühnte Phistoloph von Abbera, den Hood Golmella als einen landwirthschiftlichen Autor aufführt: Todhumus, der Migrandriner; Cassius Diophines von Attica, der Ueberseper des Austagares Nago; Diophanes aus Bildpnien, der des Wago großes Brett musten gabe, und gulus Châfers Seiren Ischen; Hoerentius der Florentius (vielleight 218 n. Chr. Isdend), der auch über Samen-Planzung und Landwirthschaf schriebeilunde chriefe, diphyerates, der Phisteria Met Aphylerus über Thieredilunds chriefe, diphyerates, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Proceduras. Geoponicorum sive de re rustica libri XX. Cassiano Basso Scholastico collectore, antea Constantino Porphyrogeneta a quibusalam adscripti. Graece et latine. Graeca e. Mss. 55 contulii Profesiorena, notulas et indices adjecit Pet. Needham. A. M. Cantabrigae 1704.

große Argi; Juba, ein Sobn bes Königs gleichen Ramnen; Leontinus; Bester aus Lycien, ein Best; Oppianus; Jamphilus, ein Megandriner, ber wief Jadelbojtes über Pflangen und beren Geithars schrief; Pananuus, ber ein Rochbuch schrief; Belagonius, ein Pferdarzt; Philastratus, ein Cophit und Hitronomie schrief: Ibalomäus, ein Alexandriner, der über Mechanit und Altronomie schrief: Linitifüt, deri Bridrer, die über Sambwirtsschaft under Kaiser Commodus, der sie töbern ließ, schrieben; Sosson, ein Philasoph, der über Tunellen und Fickse ster Args? ist ungewöß; Tecomucsus, ein Psiedargt; M. Terentius Barro, der beckannte lambbirtipschiftliche Schristischer zu Kömer; Bindamonius, ein Landwirts, und endlich Sorcossens, der der bestehen ist, wenn nicht der große Berfer damuten verschaften ist.

#### §. 8.

# Quellen filr die Thierprodultionelehre. Die Sippiater. Marg Bugger. Löhneifen.

Noch eine andere febr wicktige Luelle reicht in das Eskeit des landwirthschaftlichen Wiffens aus den dem 17. Jahrhundert unmittelbar werbergefenden Zeitert, es fit dies ist Summe dem Ersperingen über die Jahrung des deelsten Jamestieren, des dem germanischen Fembalverbilanissen unentebrischen Nosses, und über Behandlung dieses jo vielen Kransteiten unterworfenne sensibelsten unseere Jachtistiere.

Der Cland der Biegucht wie der Thierheitlunde dei den Griechen lägt sich am beiten aus der Sammlung erfehen, welche durch 30.8 Much litus nach Auftrag der Könige Franz I. vom Frankrich zur Aprie 1850 (Parisits apud Simonem Colinaeum) wieder lattniße beraussgegeben wurde. Im eleganten Latein der gebildeten Merzte jener Beit Heilt Mucht. Mit der Aberlius hier alles den dem Griechen Liebertommen, die Spiellunde des Pletedes jedoch allein Betreffende, — die Sippiatrie er Alten — zufammen und zwor benügt er folgende Sippiatrie. Myfrettes, Antalbius, Spiercelles, Zeiterlius, Sampfilius, Spiercelles, Zeiterlius,

Memilius, hifpanus, Africanus, Mago Carthaginienfis, Theomnefius, Comelus, Dibhmus, Belagonius, Archebemus, Litorius, Beneventanus und Diophanes.

Schon bie Ranen zeigen, daß die meisten diese Kuteren ben Benantiner-Griechen angebören, 'obgleich auch gerois, voie Ruclius schon selbs siagt, die tömischen Autoren über Lambwirtsschaft songildtig den nust wurden. Der Bigantiner Jani Lakeau is sagt soger in einigen panesprischen Distaden als Muellius, daß nun die Medicin von den Griechen und Bidmern zu ben Franten (Franzosen) getoandert spe, dier ist also eine gange Meise von Teierärzten, von Sippisatrisern aufgeführt und leider zumeist aus der folimmsten Zeit der griechischen aufgeführt und leider zumeist aus der schlimmsten Zeit der griechischen der eigentlich nur bygantinischen Zeit, und es entsteht die Frage, ob diese Sippisatriser wirtlich dieß Thierarze, speciell Roßärze, oder Menschenärzte zugleich voaren? Es ist zur Entschenung effere, das Grigtand als die Lachtissische Ausgade des Vallus zur Sand zu nehmen.

Boerst icheinen alle hipbiater erst feit bem siedenten Jahrhundert und zwar begreistig nur im oftemischen Neiche zumächt dei Der Radullerie web Here Here ihren scheint und von Leben. Der Aletzfele unter ihren scheint nach Sprengel Gumeius von Theben, der Gelehrte Aphyrtus von Prusse, der unter Constantin IV. den Feldpug argen die Bulgaren mitmachte, gewiesen zu sehn. Sie lebten wohl Alle vom siedenten bis gedienen Jahrhundert, und Aphyrtus beschricht sich wom sieden in die generale gestellt die den dem Ros sackel, befer um fländlich Jedenfalls untersiedeitet ist. Wissen fie nicht von der humanen Medicin jener Zeit und das Gestamtwissen der dam der Medicin jener Seit und das Gestamtwissen der das der Allessen ungefähr aleich.

 Bemerfung erlaubt. Dan tennt nämlich einen Flavius Begetius Renatus und einen Bublius Begetius Renatus. Dem lettern. von bem man weber Beit noch Ort feiner Geburt fennt, fcreibt man gewöhnlich bas von Emmius ju Bafel 1528 guerft berausgegebene Bert "de mulomedicina," bem Erftern bie icon 1468 ju Driord ericbienenen "institutiones rei militaris" ju. Auch pon biefem ift ungewiß, ob er ju Rom ober Ronftantinopel wohnte. Aber aus ber Sammlung bes Ruellius, welche ber Bmantiner Lascaris fo furse Beit nach bem Falle Ronftantinopele gewiß beftens unterftuste, und in welcher ber Rame Begetius gang fehlt (obgleich Ruellius Cato, Barro, Columella 2c. ale Quellen nennt), geht herbor, bag Bubl. Begetius Rengtus nicht in Bragn und noch weniger in Rom lebte. und fein felbfteigenes etwa romifches Beterinarmefen reprafentirte. Much ber Titel de mulomedicina zeigt bief an und ich balte mit Sprengel bafur, bag gar fein Bubl. Begetius Renatus lebte, fonbern nur etwa ein ziemlich wenig wiffenber Monch in Stallen im swölften ober breigebnten Jahrhundert biefes Buch verfertigte. Es ent: balt nichts, mas nicht icon in ben Sippiatern ftunbe. Es ift ferner pon Bebeutung, ban bie große Reibe ber Rippigter ichriftftellerte, und awar nicht blok in ihrer fpeciellen, fonbern auch in Landwirtbicaft. begreiflich junachft im Bweige ber Thierguchtung, benn bas beweifen bie Geoponica, bie ale ein landwirthichaftliches Cammelwert, ale ein Beriton für Landwirthe gleichfam, fie überall und febr baufig citiren. und Auszuge pou ibnen geben.

Schwerer wie bei den Römern und Gerichen ift im Mittelalter bei abenbländischen Böllern die Barallele zwischen ber nohen Empirie und dem Gerite wissenschaftlicher, Forschung auf unserem Gebeitet zu ziehen. Leichter freilich, venn wir an die letzten Tage des eben unterengehenden dypantinischen Reiches, oder die zuerst wieder auftauchenden Strachsen wissenschaftlicher Forschung im Obertialten und bald auch im südlichen Frankreich anfantlesen wollten, aber die feier auffindbaren Undufpungspuntte aus Beter Crescentiis oder Garolus Stehpanus (Kitenne) von Africaus Clemens oder Schizius fagen

und schon wegen ber farten Benühung der alten römischen Seriptores de re routien nicht zu, und wir millen mehr Originalwerte suchen, vie bei ben Deutschen in sechzechnten Jahrhundert schon vor und während rend ber Reformation vorbanden sind.

Ge bat aber mit biefen Orginaltverfen deutifder Landvürtsschaft und Niehzugt in ichefondere, dann der Beterinärmedriein, wie der Medden überhaupt, ein eigenes Betwandstiß. Die legtere sind es die Käter ber Botanit, die Berfasser ber gessen Kräuterbüdere, die noch eiget den Troft mander bäuerlicher Hausbaltung im Krantspeiten bilden, wochde dem Weg zur lesstenigenen Forschung dahnten: sie jene sind es zunächst die Zandessteien, dem großen Grundbessig angedörender hoher Nocht, so fürsten und regierende Herren, bescho determiärsstliche Berfaltungen, volle eine bessere Stadet, und Weden und vollen der Verleitungen vollen eine bessere Verleitungen, vollen durch auf werden.

Sier berdient ber Auffiellung gefunder Beineibien wogen ben ersten Rang ber biedere. Mars Fugger, herr von Rirchorg, und Beschiendern, wie er in einem unschäftbaren Templare seines Wertes mit Gorrecturen, wahrlich in eine eigenen hand, fic unterschieden bei boten. Danies lebst, trägt auf verziertem Eindambe die Jahrsahl- 1683 und führt ben befannten Titel: "Wie und wa man ein Gestüt von guten, oblen Reitgeroffen aufrichten, unterfallen, die jungen von einem Jahrzum anderen erzieben soll, bis se einem Berretter zum abrichten zu undergeben.

und so fp abgericht, langwierig in guttem gesundt zu erhalten. Allen Liebbabern ber Reuteren zu ehren und gefallen gefiellt. 1578."

3m 24. Rapitel, welches "von ben gebrechlichfeiten und mengel ber Rofg, auch mas baran ju betrachten, fo mans fauffen will," banbelt, fagt biefer beutiche Ehrenmann, bag er nach Art welicher Schriften am Schluß feines Bertes duch babe "ein getruftes Roglein" mit Angabe von fechzig Rrantheiten habe anfügen wollen, wie benn etwa andere auch gethan baben, aber er babe balb gefunden, bag es noch mehr ale breimal jo viel Rrantbeiten ber Bferbe (ja obne Babl) gebe (a. a. D. G. 146), und fo feb er babon abgeftanden, benn er babe icon befannt, bag er fich "biefer tunft ber Rogargnei nit unterfang," boch ftellt er ein Buch barüber in Musficht, wenn er einmal foviel Erfahrung barin batte, als er in fecheundzwanzig Jahren bei Ginrichtung von Bestüten gesammelt babe. Er fahrt bann fort: "3ch babe oben von ber Ratur ber Rog vermelbt, bas ib bem Menichen in vielen Dingen anlich, infonderheit aber bas ip allen benjenigen franfbeiten unterworffen, wellichen bie Menichen auch, wie Ariftoteles vermelbt . . . . Benn nun einer ber Roffrantheiten wolt conferiren gegen ben Menichen, fo balt ich ganblich barfur, er folt berfelben wol fo viel ober vielleicht mehr finden, und fo man bor Rabren fo viel achtung geben batt auff ber Rogfrantheiten und berfelben Argneien als man wol auff die euram ber Menichen gethan bat, jo were wol möglich wir wurden jegundt auch wohl fo viel Bucher von ber Rogarznei, als ber Menichen haben: Und glaub alfo gewißlich, wann fich einer Rogarmei, ber Bebor nach wolte unberfangen, er follte auch foviel ja mehr mube und Arbebt muffen haben, Diefelbigen wol und recht ju lernen, als wann er fich underftandt, die recht Debis glnam für die Menichen gu ftubiren . . . und folt auch berbalben ein guter Rogart von feiner funft auch guten Gewin baben, vielleicht fo wol als mander Menschenarbet."

Jenes oben erwähnte Rößlein mit ben sechstig Krantbeiten finde ich in der deutschen Bearbeitung bes Frangosen Etienne, in den fünfigen Büdern vom Felbbau und recht volltommner Malbestellung ze. vorlängst von Carle Stephano und Lybalto, dann von Melchier Sebijo, der Kignel Doltor bearbeitet, endich aus Neue, nach neuen Austaen- auch vos Dr. 6. Marius und S. Kijchart ju Straßenig um 1588, und zwar S. 175, vo denn zu scharfen Controlf gegen Juggers verständiges Urtheil die "Noßargnei" des Dr. med. Sebigius zu leften ist. hier macht sich dere der genge Unsig nicht bloß der damaligen Medicin, sondern auch der Pfielderei gellend, dem es ist ausbricklich gelagt, daß die "alten teutschen Bereuter, berüchnet Noßgrie, und erfahrene Jussenheiter beies gemalte Rößlein nehft Bemerlungen als ihr Grundbuch betrachteten, ja es weich zugefrett, daß es auch dem gemeinen Landmann befannt sep und bleibe (a. a. D. S. 176)

Aus biefer Zeit batiren bie "Noffuren", benn überall wimmelt es von Bech, Schwefel, Grunfpan und Arfenit, bes Drachenblutes und aller Arten von Egfrementen als heilmittel nicht zu gebenten.

Was indessen von der bas Gestütswesen und die Aufgucht ber Pferbe überhaupt bier gesagt wird, ist viel besse. Dierber, in die Thier-probuttionslehre hatte sich die verftandige Thierbeillunde bannale gestücktet, was außer diesen Kreis geschah war eitel Pfuscherei.

1 Die uns von der fürstlichen und gräftichen fuggerischen Stiftungsadminiftration ju Augsburg mitgetheilte Abschritt aus einem Buche lautet: Domini Georgie Legozet Generatio II.

Ex Antonio 1.

Marcus Fugger, Domisi Autouli Fuggeri, et Dominea Annea Rechlingeria ab Hoagwa Gilus, IXV-Febrarii Anno MDXIX mana. Dumvir Reip. Augustanse nee uoni Mazimillano II. et Rudolpho II. Impp. à consiliis, dum clausit extremam XVIII. Jouil Anno MDXVII actuis LXIX Sepaluis in seello ad S. Udairicum, à se sompratio, ubi auniversarism, cum sacrificio missae, certis hani iemporibus celebrando, instituti. Hie cum fartibus Dominio Joanne, et Dominio Acuso (Indationem Marg Jugger, der Sippolog, gebörte eigentlich ber Antoniussichen Linie und zwar der normdorfen Seitentline, die er begründete, an. Er batte in Ungarn, wo die Jugger fart Bergbau trieben, später im Migdiu Gestitte und voord 1676 Stadtpfleger von Mugsburg, nachdem er sich mit dem Arzte und Midsemisten Resser von Augsburg, nachdem er nich mit dem Arzte und Midsemisten Resser von Gester und Gold zuf maden fart compromitist hatte. Er war verbrietutel mit der Gräfin Sibbssa der Geberkein und verate vierzeich Kindere.

Rur turge Reit nach ibm ericbien bas viel prachtigere Wert Löbneifens; "della cavalleria ober grundtlicher Bericht von Allem was jur Reuttereb geborig und einem Capallier ju wiffen geburt, . Mit Rom, faif, Daj, Brivilegio, 1609," beffen. Titel icon beweist, bag bamale italienische Bferbebreffur obenanstanb. Italiener waren auch bie meiften Bereiter in ben bochften Stellen am faiferlichen Sofe. Löhneisen bebieirt biefes Buch bem Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig und Luneburg, ben er feinen herrn nennt, nachbem er aber icon 1575 eine Schrift über bas Raumen ber Bferbe auf Befehl bes Rurfürften Muguft bon Cachien feines fruberen Berrn geidrieben und 1588 berausgegeben batte. Bon Sadien tam er nach Bruning und Bolfenbuttel in bie Dienfte bes Bergoge von Braunfcweig, wo er 28 Jahre Stallmeifter mar, als er bas genannte größere Wert erscheinen ließ. Georg Engelbard Löbneisen war auch Saubtmann bes Erzgebirges am Barg, wie er fagt, und gwar bamals fcon 18 Jahre lang. Er fdrieb feine Debication in Rembling.

Scholze Balenhansianse, à Domino Antonio patre coeptam, Anno MDLXXIV auxil. Solus pro incremento Hospitalis Waltenhausiaria eldem finercome militia domui. Nicepiori clastit libray XVIII histopiaria Ecclesiasticae, et Cassarie Baronii annalism Ecclesiasticae in Caranicum à se versum typis mandarit. Eus fraftriqu. Domini Joannis librajitate, earunque è Bibliotheea Georgii cedreni historie è Groot in Intium in Geilielmo Xylandro translata, rin publicum prodiit. Moriess reliquit librero IX cum Domina Sibilia Commitissa ab Eberatin, quique in infantia mortais.

Man taun nicht umbin biefem nach fich nach besteren Beweifen, bag er ber Berfasser ber genannten Schrift über Pferdegucht auch wirflich fen, umanfeben. Allein Inhalt und Zeitgenoffen gemabren fie.

Obwohl nun bad Wert Löhneifens ftreng genommen nicht bierber gebort, benn er neunt es ja felbft "Soffchull, wie man Junge bom Abel aufgieben foll," fo banbelt bod bas zweite Bud icon bon ben Bestüten und ein anderes von Bart und Pflege und wieder eines von ber Rogaranei. Aber biefe Ravitel find bod nur febr notbburftig barin vertreten und mit jenen bes Marr Fuggeriden Berfes, bas übrigens Löbneifen gar nicht fennt, nicht ju bergleichen. Es bauerte bamals lange, bis Schriften fich im gangen ganbe berbreitet batten, außer fie betrafen etwa bie teligiöfen und politifden Streitfragen ober miraculosa por Allem. Coon ift Lobneifens Grund jur Empfehlung bes Reitunterrichtes für Bringen: "bieweil bie Pferbe nicht fuchofdmangen," fonbern ben Untunbigen obne Untericbied ftrafen. Begen Löbneifens großes Brachtwert fticht junachft in Bezug auf bie Naturgeschichte und Beterinarmebiein ber Bferbe febr ab bie "Anatomia et medicina equorum nova," bas ift Reueres Rogbuch ober von ber Bferben Anatomb. Ratur, Rur, Bflegung und Seilung tc. aus bes eblen und veften Caroli Ruini von Bononia italienifcher edition 2c, ind Teutsch gebracht burd Betrum Uffenbach, ber Arenen Dottoren, beftalten physicum et medicum gu Frantfurt beb M. Beder im Berlage 1603."

Dieß ift wohl bas altefte grundliche Wert über Thieragneit unde bes Mittelalters, aber unferer Aufgabe allgufern liegend. Es zeichnet fich burch außeroedentliche Klatpeit aus, und Teierangte bom Bach ollen es für die Grundlage ber fpätern Werte großer Autoren unter ihnen und zugleich Gründer ihrer Schulen. Weniger gut ift barin die Bathologie und Tereapie behandelt.

· §. 9.

## Das praedium rusticum (1559).

Das 1588 ju Strafburg ericienene und bem Pfalzgrafen Lubwig bei Rhein, Aurfürst und herzog in Babern 2c. 1

1 Seinem Borfahren, Aurfürft Otto Heinrich, waren auch die Geoponica in neuer Auflage bedieirt worden.

Graas, Gefdicte ber Canbbau- u Gorftwiffenfcaft.

bebicirte Buch bes Deldior Cebigius, ber Armei Dofter gu Strafburg, ift eigentlich ein Cammelmert, aus bem Frangbiiden bes Etienne, ber 1559 begonnen batte und Libault, nebft anbern Bugaben ber Frangofen jufammengetragen, und enblich burch bes Dr. G. Marius, furfürftlich pfalgifden Leibargt, Gartenfunft und Gidarts, j. u. Dr., Felbbaurechte 2c. vermehrt, wie fcon oben ermabnt warb. Es banbelt in fünfgebn Budern "von bem Felbban und recht bollfommener Bolbestellung eines befammlichen Land. fitee zc." und ber Mutor legitimirt fich inebefonbere burch bie Berwandticaft ber Debicin mit ber Marifultur, wie ja auch Stepbans Tochtermann, Dr. Jean Libault, ein Argt gewesen feb. Gelbit ber Boefie ward nachft ber Borrebe in einer beutschen poetischen und gereimten Umschreibung bes Sorggifden "beatus ille" in fonft etwas banbfesten Berfen ! gebulbigt, bann aber im erften Buch bas abnehandelt, was jest ungefähr bas lette Rapitel ber landwirthichaftlichen Lebrbucher enthalt, namlich bie Betriebolebre, ober beffer gejagt bier bie Detonomie ber Landwirthicaft, Die Lehre von ber Wahl beg Bobens, ber Lage, bom Rlima, Communitation, Auffichtepersonal, Berwaltern und Arbeitern zc., freilich auch icon bon Subnern, Schweinen und Schafen, nicht minber quch icon bon ber Rraft bes Monbes,

> 1 "Bamt mit fein Ochfen und fein Roffen Das But von Eltern ibm perloffen. Cammelt nit in feim Comgift fein Gut Muß anderer Leut icab, fcmais und Blut. Gipet nicht in bem Bechfelgaben, 3ft mit Bucher nicht belaben, Darff anbern nicht fein Comaif verzinfen, Roch Steigerung treiben mit ben Dunben: Darf nicht halten fern Fattoreien, Und ber Benediger Auffchlag icheuen Roch wiffen was in Inbien fted Und all' ibr Specereigeschlet, Bas Buter fei bon Canbia. Und Buter von Canaria, Roch aus Portugal ber Chiff marten Conbern genilgt fich an fein Krautgarten sc."

bes Sundofternes und ber Planeten. Das zweite Buch bandelt pon ber Pferbegucht "ein gang nemer ausführlicher Traftat" und von ber Bflicht eines Bierbofnechtes, von Rrantbeiten und Araneien ber Bierbe. Das britte Buch ift bem Gartenbau gewibmet und fpricht bereits pon ben neugusgesommenen, wunderwirtenben Rräutern Nicotiono ober Peto - bem Tabal - und ber Burgel Mechonen. Das vierte Buch gebort ber Bienengucht, bas funfte Buch ber Dbft und Baumaucht und inebefondere ber Runft Deth, Apfelwein, Bier, Birnenmoft. Speierling und Sonigtrant ju maden. Das fechste banbelt bereite bon ber Deftillation und Geibenwürmergucht, bas fiebente bon Biefen, Beibern, Teiden, Gifden und Gifchfang; bas achte bom Relbmeffen; bas neunte behandelt furg ben eigentlichen Getreibebau nebit Brobbaden, Bierbrauen, Ruchen: und Baftetenmachen; bas gebnte bie Margfrüchte und Gemufe; bas eilfte behandelt Reb. und Bleinfultur: bas mölfte ben Thiergarten, Kanindengraben und Reiberhalten nebft Balbbau; bas breigebnte Baibwert, Jagen und Begen, "ausführlicher Traftat," Das vierzehnte hanbelt vom abeligen Baibwert noch insbesonbere, bon ber Falfnerei und bem Feberfpiel, von Sunbebreffur und Bogelfang; bas fünfzehnte endlich fchließt mit ber Bolfsjagb und bent Regifter, ber noch viele Argneimittel und einem Saushalt fonft nothige Dinge empfiehlt.

Die Gintheilung des Meierbofes (tos praecilum rusticum!), abg und Sifcherei, Pierbe und Bienengucht, höchfens noch Garten ban, das find de herbofechensten Ketriefshreige, die dennals und noch lange Zeit sort den Sauptinhalt der lambrirthschaftlichen Schriften bilden; der Allengenban, die Wieferfullur und der Behandlung der Sicheren gleichen mur als Alpendig gelegentlich der Behandlung der Bischreiche, des Kaninchengradens und Reiherheitens! Dieß charaltersfirt die Lambrirthschaft der damaligen Zeit des Abels, welche inbesten den immer viel Kentlichteit mit der altrömischen des Cato und Barro mit ihren alnetis, naliertis, querectis und piecuaris etc. bat. Bieße Eumme von Erfahrung als Grundlage landbrirthschaftlichen Missen des fich num in jener Literatur dar? Mis weit woeren sie alse Bilbung eines julest auf Naturfunde allein berubenden Gebaubes von Saupt: und Folgefaten im wiffenschaftlichen Gewande gefommen?

Bor Miem ist zu constatiren, bog ber Mutor bie Berichichenheit bes Felbbaues nach Klima und Boben ungleich ben ältern, nur ben Kömnern solgendem Serisbenten betont, alle wohl ertennt, wie jedes größere Land seine eigene Kultur sich zu bei bei genätigte sen nieltst bieh nach Leitunghänden wechste, aber schon im zweiten Rapitel geräth er boch wieder in die Fadpseleise des Columella, der überhaupt im ersten Buch noch vorherrischt. — Führet er boch nach Columella an, bei uns im Januar zu bracken! und bas der Geist bes spätzen hundert jäbrigen Ralenders ichon jett sputt, vermuttet wohl Jedermann!

Benn ber "Jupiter" tegiere, "in bess Stunden ist gut König frönen, neies Kleiber anstegen, wanderen, Gebäu anston, mit Eilber sandeln, in ben Schissen sahren, Aberlassen, und Alles, was zu ber Gerechigskeit getbett." — "It aber bes Basssen laufen und Gusben graben, mit Gedreich umbgeben, Schaas und andere Thiere kausen." Rum so sert sie alle Allaneten, Sonne und Mend mit einzeschlissen, kicht besser ist den den der der in den der einzeschlichten, der G. 64 eingeschaltet ist, und der Dussanzustunde, die ihm solgt.

Doch sinden wir bier einen Dr. Nicolaus Gorchemius einem Berte bei Zeitbauer bes Keimens bieler Aufturfflagen – Reduterchronil – doch ohne Angabe ber jeneiligen Bedingung, gute Beobachtungen angestellt hatte. Diese Angabe zeigt einen ersten Keim vollfienschaftlicher Behandlang landwirtsschäftlicher Gegenstände und noch in neuester Zeit sind -biese Beobachtungen des Keimens der Kuturpslampen Aufgaben der Kaiurspieler getocken.

Die Nindviehzucht wird in zwei Abiheilungen behandelt, zurrst als Ruh- und Kalberzucht, dann als Ochjenzucht nebst Angabe von Wart und Bifese bei beiben.

3m Frankreich tier in gang Deutschland toard damals Ochfen als Bugthiere zu brauchen als Sache aufgeriber Noth angesehen ein Bierd leiste so wiel volle der Belgen, ward behauptet. Buch 1, S. 146); ebenso ward in beidem Länderin der Kindvielsstall ber Deverin ober Bauerin übergeben, wie bieß jur Beit nur ausnabmsweife, namentlich in ftart Bferbezucht treibenben ganbern noch ber Fall ift, wie g. B. in Altbabern, namentlich in Rieberbabern. Rube follen nur, wenn verschnitten ober unfruchtbar, jum Bug berwendet werben. Doch wird bas Conterfei eines Dofen, analog bem aus Itglien übertommenen Röglein, mit 44 Braften ober Rrant: beiten in Solgidnittzeichnung, G. 150 mitgetheilt. Dabei unterlaufen mande febr icone Regeln, wie a. B. jene, leine Ralbin gum Stier ju laffen, bebor fie brei Jahre alt fei. Aber bas Befte ift boch überall aus Barro ober Columella! Rur erft, ba bie Bferbegucht gur Berbandlung tommt, greift ber beutide Bearbeiter auf bas Driginglwert Fuggers; neben bem Röhlein mit 60 Feblern ftebt ein anderes mit 70 anatomiid und pathologisch wichtigen Bunften und wird die gange Thiergraneifunde ber Reit abgebandelt, nach welcher er fofort grbeitet. Mis beite Racen ber alteften Beit führt er auf bie allaquerifden und ichmeigerifden, ale bauerbaft und arbeitfam, waren aber icon bamale in Abaana, bafür galten jett nieberbeutsche Bierbe, Friefen und Flaminger, Beftphalen, Cachfen, Braunichweiger, Beffen, Lieflanber, Bommern ("baraus bie rechten Reuterferlet fich erzeugen") und andere am meiften. - Dagegen ift aber Rier. Dbft. und Rrautergarten wieber gang frangofifd. In ber That, bierin batten bie Frangofen, burch Erbichaft von ben Italienern und eigenes Studium, junachft in ben Rloftern, es febr weit gebracht und nur bie Sollander blieben lange ibre gefährlichften Rebenbubler.

Der Tabal wird hier als bas größte heilmittel gepriesen und abgebilbet, auch fein Anbau nicht übel gelebrt.

Unter ben Arten von Jiergarten oder Parts, nimmt ber uralte, bereits mit schönn Nasenplagen geschmüdte "Märber" eine schönge Stelle ein. Der deutsche Muser führt Basie als darin ausgezeichnet auf und lehrt die Anlage von Rasenplägen selbst mit der Malge ich seiter gut. Für den Gartenbau ist weiter intereffant, daß man viele Methoden der Beredlung von Bäumen (Belgen und Deuliren, beides "impfen" genannt), tannte.

Die bem Gartenbau solgende Bienenzucht ist schlecht vorgetragen ind bem Autor bie großen Fortschritte bes alten beutichen Zeiblertweiens (die eichert im Mittnereg mit bem Butgler zu Feuch) undelannt. Rein Theil landwirtsichaftlicher Thierprodultion gewährt solidone Gelegenbeit zum Naturstweim als die Bienenzucht, und dier miljen vor Allem die Keine einer theoretischen Bedendung zu sinden seyn. Dagegen wird aber gleich die uralte Jabel von der Enstehung der Bienen aus Rindseingetweiden vorgetragen sonst aber boch die gemeine Erfachung auch gut mitgetheilt.

Um so reider wird die Edrift im Rapitel, welches don der Celbereitung und noch mehr von der bereits mit allem Gifer bei den Frangosen fultwirten Destillation handelt. Aber die school wölichen beutischen Ausbrücke, Schm und Blasse für den gangen "alambie" genannten Apparat, geugen sür die gemeine Bestanntschaft vonsighens um gangen Reien. Bon einer tandboritsschaftlichen Benenteri ist inbest nitzends die Neder um so mehr aber von allertei wosstriedenden ober medienischen Begusten, destüllirtem Blut, selbst Mentschendur und allertei Restaurants.

Dem Chatalter ber bamaligen Landwirtsschaft, welche Nofgundt und Prachigatten, Jagd und Hifter vor Allem liebte, entsprechend, fallt ber geringis Anami auf Acter und Bischenbau. In leiterem wird bereits ber Unterschied zwischen fruchten, an Flüssen nied bereits ber Unterschied zwischen fruchten, an Flüssen liegenden und trodenen Wiesen schliegendigung mit puberdörmigen Absallseiten Ambeitung zur Comp oftanlage; die franzissisch wie einer Anseitung zur Comp oftanlage; die franzissisch das liegen der fiest alle Kenntniss von Bedeutung des Dungers sehr und Argen. Rach der eizst als Kenntniss von Bedeutung des Düngers sehr und Argen. Rach der ersten Arbeit im Feld, Setzinausselsen und Dornausshaden, folgt das Bedüngen und vonr um Martin der junchenmen Monde am besten, in wassprubtes Land, das ein oder zwei Jahre brach gelegen. Der Miss soll von Schne und Ragen durchsenderheiter werde nund beine, worab der Schaft, dass die Weden zu wisse, die der nicht den Beden zu wisse den den der Rober zu wisser den der Rober zu werden der Rober zu den kannen den der Rober zu der Rober

crusarmen. Die phyfitalisse Seite seiner Wittung stand samals in oberster Reies, obgleich sofort in demsselben Rapitel, IX. Buch, Cap. 7, bedauptet wird, daß ein gut gegobrener Wist, der ein Jahr und darüber alt set, am besten sey, ebedalten auch solchen ihren verwässens Miss eine solche lange Zeit, daß auch die Son, noann sie erroachsen, densselben von ihren altern ererben, dann nichts theineres ist, dann eben ein gut verwössener Miss, sondere die Bette werden, dann eben ein gut verwössener Miss, sondereich gu der Zeit, wann man soll die Fruchstelber anssen au tüngen").

Damals tam viel Reubruchland regelmäßig vor, und zinar nach ber utralten Mrt (quodannis arva mutaut, et superest ager! Tao.). Und doch heiße es dieder im neutnen Capital, je allere der Wiss, um so weniger nut ift er. Wer nicht gleich im ersten Jahre bünge, werde im zweiten statt Weigen nur Spelz und Wissen ernten. Noch also his his die Theophysikische Lehre von Umwandlung der Getreibe arten erhalten; taucht sie ja beutzutage noch zeitweist wieder auf.

Weiter sagte bie Düngerlehre, die Acker bei abnehmendem, die Wiesen bei junesmendem Mond ju bedüngen und siehe ber Taubenmist in ber Wirkung oben an, dann solge der ber Menschen, dann ber Gjel, hierauf ber Schafe und Ziegen, bann ber Pferde, Rinder und ber ischechtetle sei ber despieine:

Mergel, Aiche und Kall find bie einzigen Mineralbunger, bie empfohlen werden; boch tommen bie Knochen ichon beim Compostungen vor.

Sehr gut twird gerathen, den Pflug je nach Bobenart und "Gelegenbeit" sich machen zu lassen, und sich vereig darum zu tünnuern, ob er mit ben von Schob dehriebenen übereinstitume ober nicht. Im Herbeite leicht, im Frühjahr tief zu bilügen ist Aziom, die Form der Ackrebecte wird son sich richtig von Boben und Altima adhönzigi angegeben, vor Allem gesordert, daß man ein Feld nicht die ju größer Nätis bearbeiten solle. Gleich aber lommt wieder die Behauptung dazwischen, die man nur bei zunehmenden Mond säen durfe und am besten "man lasse erst in tein Regelin dommen." über ein Jahr alt und bem Boben paffend, so zwar, bag tein Saatgut von bergigem Boben genoumen werbe, wenn man es in bie Gbene fan wolle, ober teinen Samen von trodenem Boben für feuchten.

Das oberstäcklich : liebergagen ber wachfenden Saat zur Bertigung bes Untrautes wird nach bem. Borgang ber Alten empfohlen,
befgleichen das Abbrennen der Stoppeln, salls man sie nicht zum
Seigen brauche. Die Einrichtung eines Schutthodens sir Getreibe ist
tadellos, aber die Behauptung, daß der Getreibequiern zunechne,
wenn man gewindertes Bitzum barauf schütte (IX. 18) unerstätzlich.

Weiß Bier aus bloß eingeweichtem, geplatten und bann gebörtem Getreibe ju machen, etwas Sauerteig zuzuthun ober Aepfel, Brosamen, Butter te. wird gelebet, jedoch nicht, "daß man bamit bie Ratur erhalte ober biefelbe bamit zuseiehen ftelle."

Bemertensiverth ift ber Conflitt, in welchen der von ben Deutschen jo hodgefedtene Saber gegenüber der geringichagenden Bebandung der altrömischen Autoren fommt; er geht indes siegerich daraus bervor, elbst mit Betonung seiner medicinischen Gigenichaften als diatetisches Billsmittel.

Auch die tvarme Empfehlung des Biehllees oder burgundischen Heurs (Saint foin, soingnasse, Sainfoin), Heilfutter (medien), verbient Beachtung. Es toar aber nach Allem darunter Lucerne verftanden (X. 10.).

Der Weinbau folgt im zwölften Buche, bann bie Forstwiffenschaft mit ber Jagd, welche weitläufig als Wolfsjagd biefes große landwirthichaftliche Wert bes sechgehnten Jahrhunderts abschließt.

Songit Garelus Stephanus (Etienne), von dem der Zeitgenoffe Cameratus 1577 in seinem Gatalog der landvirtischaftlichen Schrifte fieller fagte: "Caroli Stephani pruedium rustieum locupletatum et primum gallice editum a Jonne Liebalto Medico. Parisiis in 4. 1573."

Was Carolus Stephanus und später Olivier be Serres im Théâtre d'agriculture für die Franzofen, war Gabriel Alphons de herrera für die Spanier, tvar Betrus de Erescentiis, Mg. Gallo und Tarello für die Italiener, heresbach und Coler für die Deutschen.

Aber die Italiener ericheinen ebenso, twie die Frangosen zeitig in beutscher Sprache. So führt als landwirthschaftliche Schriften Camerarius schon für das sechzebnte Nabrbundert auf:

Angeli Politiani silva s. Rusticus Antonii Fitzherberti angli de agric. Lib. 1.

Ant. Mizaldi de secretis hortorum. De insitione arborum etc. Parisiis et Coloniae.

Bened. Curtii Semphoriani hortorum lib. 25. Lugduni 1560. fol. Caroli Stephani de re hortensi libri.

Caroli Stephani praedium rusticum.

Georgii Vallae Placentini de re rustic, lib. 3.

St. Hildegardis physica etc. Argentorati 1535.

Joachim Camerarii Hippocomicua de cura equorum item de nominibus rei equestris.

Isidorus in libris 17 de re rustica.

Laurentii Rusii Hippiatrica latine apud Christian. Wechelum. Parisiis 1532.

Petri Crescentii Bononiensis de agricultura lib. 12. saepius impressi. Autographon dedicatum ab antore Mathiae regi.

Raphael Volaterranus var. locis de agric, in suis commentar. rerum urbanarum.

Roberti Britanii Eucomium agriculturae. Parisiis apud Wechelum.

Senti Julii Frontini de qualitate agrorum etc. Suletiae.

Theodori Zwengeri methodus rustica. Basil. in 8. 1576.

Columella und bie Geoponien beutsch von Dichael Ber.

Ebenjo Petrus Crescentius in ber Bajeler Ausgabe (fiebe oben).

De re veterinaria germanicus liber ex diversis autoribua collectus, in 8 apud Egenolphi haeredea Francofurti.

Wolfgangi Schmacii de cultura arborum et imprimis earum insitionibus libellus in 8. Norimbergae,

De agricultura liber ex variis autoribus collectus in 8. Francoforti anud Egenolphi haeredes.

Hippocomice sive de equorum cura et variis equestribus exercitationibus, polissimum translata ex Frederico Grysone Neapolitano, autore Joanne Faisero seniore. Franco-Augustae, in fol.

Hippiatrice sive de equorum cura eodem autore ibid.

Veterinaria collecta ex Apsyrto et aliis, et in ling. latinam translata a Joanne Ruellio: germanice vero facta a Georgio Zechendorfio Medica aegrano. Norimbergae. In fol.

Africi Clementis Paduani de agricultura tractatus. In 8. 1577. Venetiis.

Antonii Vemiti Nolensis opusculum de agricultura. Venetiis, 1537.

Augustini Galli elegantissini dialogi viginti de agricultura et villae oblectationibus. Venetiis, 4. 1573.

· Friederici Grysonii Neapolitani de re equestri. In 4. Venetiis.

herrera, ins Italienifche überfest von Mambr. Bos. be Fabriano. Benebig, 1565.

Joan. Tatli Lucensis de agricultura. Liber V. Venetiis, 1560.

Jordani Rufi Calabri de re equestri. In 4. Bononiae, 1561.

19r. Joachim 3. F. Gamerarius, ein Art ju Rürnberg, gibt, gang in scholchischer Art, mit großer Geschschaftet Miles, bas bie Miten über Landwirtssischaft, von der man glauben sollte, der geschrete Dostor habe sie in Deutsschaft mie üben schen, hinterließen. Er gibt dieß in einer Ileinen Schrift, die, wie gesagt, 1577 ju Rürnberg unter dem Titel erschein: De re trustica opusoula nonnulla, lectu cum jucunda, tum utilia jam primum partim composita, partim ectita a D. J. J. F. Camerario etc.

Intereffanter ift das, was er über Thierhaltung und Thierheilfunde hinterließ (Hippocomicon).

#### §. 10.

#### Conrad Bereebach (1571).

In sehr verschiedener Weise behandelt ber Jurist Conrad heres bach, Nath von Julish, Cleve und Berg in seiner Schrift: "Rei rusticae über quatuor," in verschen ber be frateren fameralistischen Richtung ber landwirthsichaftlichen Studien sich unterflüch erfennbar sind, unsere Bostrin.

Der Rechtstath Seresbach, der 1571 ju Alln fein ebenetwähntes Buch erscheinen ließ, behandelt die Landwirthschaft in der Arte ber alten Römer als Unterhaltung und vendete ein sehr elegantes Latein auf ihre Beschreibung. Aur auf Jureben des Hadt wird, der Angliers von Gelbern, hatte er sich daran gemacht, die Kerten er Alten über Landwirtsschaft über seine eigenem Erschrungen ju stellen und vorzutragen, dem ungleich dem Camerarius und andern batte er die große Berschiebensheit der Bobenstulltur Deutschands, namentlich in den Riederlanden und am Rhein, von jenen der Kömer und Griecken sehr gebt getter einent.

Heresbach versucht wissenschaftlich vorzutragen und beilt, Barro entigegen, bie zwei haupttieste ber Andvirtissschaft, weiter ab und zwar die erstere in Actre und Gartenbau, die Thierprodustion aber in Bietzucht (downston) von ihm genannt), und hausdobgelzucht (circa villaticas aves sonndrass). Er sührt eine große Jahl alter Autoren, von der heligen Schrift und homer an die auf sein als eine geste den ben ihm benützt auf und fährt dann sort im Biage seine große Geschichmetet vorzutragen.

Nur selten mildt er eigene Ersahrung ein, wie vom Weinbau am Rhein, noch mehr vom Gartenbau, ober von der Kultur an den i Uns siegt vor:

Rei rustione libri quatuor, ninversam rusticam disciplinam complectentes, una cam appendice ornealorum rustatorum Cornolità sice adjecta. Item de venstione, auestpio atque piscatione compendium in numu licroum patrumque familias ruris agestium concinnatum Autore D. D. Churrado Herresbachio juris consulto illustrias. Ducis s'uliscensia, Cavensis, Montensia etc. Consiliario Coloniae apud B. Birlinamani anno 1571. Arbennen. Die Theorie ift bie ber Alten. Go will er ben Dift in awei Abtheilungen auf bie Saufen gebracht wiffen; ber alte, ber beffer feb und ben jungen befonbere. Er feb ju fcuten, bag bie Conne nicht feine Gafte ausfauge. Denfchenharn, feche Monate alt, feb ale Dunger vortrefflich. Uebrigens feb ein falgig fcmedenber Dunger ichablich und bas Befen bes Dungers, wie bes guten Bobens felbft wird in einer fettigen Gubftang gefucht und bebauptet, man muffe in mageres Land auch magere Camen und fette Camen in fettes Land faen. Daß übrigens berfelbe Boben je nach bem Rlima bericbieben fruchtbar feb, Canbboben g. B. in feuchtem Rlima frucht. bar, im trodenen unfruchtbar, war bereite erfannt, und bag felbft Canb aufgeführt, wie Dunger wirten tonne, wird gelehrt (a. a. D. I. S. 31), befigleichen an welchen wildtrachfenben Bflamen ein guter Boben erfannt werbe. Daß fruchtbares Land mager geworben feb, wird awar nach Plinius behauptet, aber bingugefest, bag bieg auch ju bes Mutore Reiten vielfach icon in Deutschland erfahren morben feb. Dagegen wirb auch ale Beifpiel großer Fruchtbarteit ergablt, bag in Thuringen auf einmal gefaeten Beigen zwei Jahre lang bintereinander Roggen von felbit machie.

In dem alten, auch neuerlich vieder entbrannten Etrate, ob ber Dünger oden auf liegen bleiben und ausktrodnen, oder lofet nicht von frucht unterspftigt werten folle, wie Solumella wollte, nimmt hered dach eigener Erfatrung, wie er sagt, sie das Erfter Bartei, benn nasser Ertuger bei den das eigener Erfatrung, wie er sagt, sie das Erster Bartei, benn lassen die Burtein bei Ersthubung des Bergeins seiner Landsluten, obgleich sie Alltein den Galliern und Pritten zuscherte, den urcht sie der Friedung der Britten zusche den Deutschland. Seine Wergeliserite ging wieder auf die dem Boder dauch mit gesthellte Artikafeit zurüch Geben gut dambelt er vom Zeichsland. Seine Wergeliserite ging wieder auf die dambelt er vom Zeichsland wie der Allte der Linger, von dem er sieden den der Linger, das er reiche Etten, aber arme Kinder mache. Düngung mit Alle und gekranntem Then ist ihm gleichsalle bekannt. Much mehrere Pflüge kunt derredad.

Die Theorie der Cfcfchöpfung der Accter, die die Bodentoglie underende oder erhaltende taucht aus. Schon ist bekannt, daß in Kannonien alljädelich der Accte ohne Nachtbeil bedaut tyerden lönne, aber auch, daß er im dritten, vierten oder sindten acher euch, daß er im dritten, vierten oder sindten acher euch misse, die Feldarbeit, die Sehre von der Saat ist nach den Alten genommen, doch ist neu, nach Beho noch Buchweigen solgeing pu siene, nut eodem anno dierus sit ager. Nach Hallen, Neps und Kodl sofert Neigen ann dierus die ager. Nach Hallen, neten und keichstellussischaft und daß er Minnis in der Fruchtsloge, sich auf eigene Cfcabrung berufend, nobern inderhaupt die Dreifstbertwirtsschaft als System dier niegends erfeichen, zusät wieder der felbsständigen Korldung dereschaft.

Muf Reubruch sinnfjäfrig haber zu bauen; darauf Rech, dam Gersse oder Weigen oder Dinkel, dann haber oder, wenn vorher Weigen, Dinkel, dann est Düngung oder Russe, sie eine gar nicht üble Akation, die er im I. Buch (l. c. sol. 44) mitheilt. Die Reaft der Lupine, Jeld zu dingen, wird muskerhaft, freilich mehr nach den Alten bescheichen. Dassiehe geschiebt von der eben nach Deutschand gefommenen Lugerne, wagrum stercoratis Aber der Spörgel (Sperie), war boch die in Deutschland noch üblichse Grünfutterplange. Seine Einstützung verdanft man insbesondere (a. a. D. S. 69) ihm.

Die einzige Theorie von ber Bebeutung bes Aderbobens ben

<sup>1</sup> Triticum beiße bei ben Deutschen vueyss, avena haber, lupinus romifche Bobnen, mediesgo puelfche Aten.

Bflangen gegenüber lief auf phyfifche Gigenichaften bingus und bie fo ausgebreitete Lebre von ben Temperamenten mußte fich felbit bem Mder anbequemen (l. e. lib. II, p. 143 seq.). Alles warb benn auf feucht und troden, warm und falt, bicht und bunn gurudgeführt und felbft bie Birfung bes Dungers ward baraus erflart. Trodener Dift ward für feuchte Boben, beiger für talte verlangt. Roch weniger ward in ber Lehre ber Thierprobultion versucht. Sorge fur eine gute Abstammung und gutes Futter und bu wirft beinen Bwed er reichen; barin concentrirte fich alle Empirie ber Beit, bebnte fich aber bei ber Bferbegudt, wie icon oben ermabnt, febr aus. Befonbers bas Exterieur tragt Beresbach icon gut por . am beften aber bie Bflege ber Fullen. Coon finbet man bie Bezeichnung "ebles Fullen." Die Beterinarmebiein wird begreiflich ausgebebnt, aber nach Begetius porgetragen. Doch lauft auch icon viel Reues mit unter, wie benn auch einige beutsche Musbrude ber bamaligen Thierargneifunde (Bouel, verfangen) auf ein eigenes Stubium beuten, wie bieg icon oben weitläufig gezeigt ift. Roch fpielt bie von ben Alten übertommene Furcht bor ber Biebpeft, entftanben burch ben Roth franter Schweine, ber unter bas Futter tomme, eine große Rolle und Abichlug-ber Thiere, . Ortsveranberung, wie bie Reule, find icon empfohlen. Je fruber ein Thier taftrirt werbe, um fo beffer, wird gegen Barro gelebtt.

. 8, 11,

#### 30b. Coler (1592) und bas fechgebnte 3abrbunbert.

Es übrigt une nur noch Gin Mutor, M. 3. Coler, ber bor bem breifigiabrigen Rrieg, und ale Grunbfaule bes fpatern land : und forftwirtbicaftlichen Biffens Deutschlanbe, aus ber Mitte bes fiebengebnten Sabrbunberte angefeben werben muß, und ber gugleich mehr unter bie Daffen brang, wie alle Uebrigen. Gein ausgebreiteter, man möchte fagen, foftematifder Aberglauben, Die außerorbentliche Ausbehnung feiner Boltsargneifunbe (Coler mar nicht Argt), Die an ben fo gewaltig berrichenben, fpatern bunbertjährigen Ralenber erinnerte, bie fo febr beim Bolt beliebte Ralenberform felbft trug wohl bas Deifte au feiner Berbreitung bei. Gein Buch als Calendarium perpetuum ericbien gwar guerft 1592 gu Wittenberg in Quart, bann 1662 in Folio. Das Bert "Oeconomia" ober Sausbud ericien von 1595-1602 gu Bittenberg in feche Abtheilungen nach und nach. Bir gablten bou beiben in ber Dunchner Bibliothet breigebn Musgaben. Aber es mare überfluffig, au's biefer Beit noch neben Beresbach und Stephanus unfern Coler vorzuführen, ba ber geringe Reitraum gwifden bem Ericheinen Diefer Schriften und ber bes Coler feine neue Geite ber literarbiftorifden Beobachtung verfpricht. Es gilt uns auch nicht als Aufgabe, ben alten Autor felbit in feinem Charafter ju geichnen, fonbern nur ju zeigen, was als landwirthicaftliches Biffen, furz bor bem fiebengebnten Sabrbundert galt, um unfere Erforidung barauf ju gründen.

uffig bief abrigens mehrere Coler in ber Literaturgeschichte. Der unfrige bieß Johann Goler, war zu Golbberg in Schlesse geben und starb leden all Brediger zu Barchim. Die besten Ausgaben seiner allmälig in eines berschmolgenen, oben genannter zwei Berte besorgte sein Sohn (Frantfurt 16:2), 1880, 1890); ber letzte, bereits sein berbeit ber ber Goler erschien als neuerbesserter 1711 zu Leipzig.

Um inbeffen unfern Bived rafcher ju erreichen, bietet fich in einem alteren, 1640 ericbienenen "Colerus redivivus," ben Beper ju Franflurt a. M. herausgab, vortressische Gelegenheit, do er bart au ber Geenze bes vorzesetzen Zeitraumes, im eigentlichen Ansaug un serre Geschichte liegt; beshalt aber werden wir boch die statten Aussauben besselben Westes nicht übergeben bürsen, so serne fie uns den Bortschritt der wirthschaftlichen Erlenntmise zu zeigen im Stande sein ofllen.

Colers Agronomic ruht gleichfalls auf ber alten phyfikalischen Bafisund der Boben wird beurtheilt ex aspectu, olfactu, tactu et gustu;

1 Der noffinishigk Eitet biefes fignerten Boliauten ift: Colerus reclivivas, siew M.J. Colerus redivivas, siew M.J. Colerus resisionalus aueta et figuris aeneis illustrata, unb auf ber preinten Erite: sive occonomia universalis e. calendario perpetuo in libros vigiuti distributa et divisa,

das ist ein immerwährender galender ze. durch den ehrwürdigen und gelebrten herrn Idb. Colerum aureomontanum Silesium in Trut geben ze. Frantfurt 1640. Giner Mittbelium der Bibliothel von Breslau nach find folgende Aus-

gaben erichienen:

1) Coleri Jo. Berol, Calendarium oeconomicum Witenb. 1592. 4.

2) Id. lib. Deutsch Bittenb. 1598. 95. 4.

 Coleri Jo. Opus oeconomicum & J. I - VI. Sittenberg 1593 bis 1607. 4.
 Coleri Joh. Opus oeconom. & L. 4. 6. Sittenb. 1597-1607. 4.

| 4) | Coleri | Joh. | Opus | oeconom. | 20. 4, 6. | Bitte | nb. 15 | 97  | 1( |
|----|--------|------|------|----------|-----------|-------|--------|-----|----|
| 5) | n*     | **   |      | ,        | 20. 4, 6. | Witte | nb. 16 | 15. | 4. |
| 6) | **     | . ** | 27   |          | Witenb.   | 1623. | Pol.   |     |    |
| 7) |        |      | 160  |          |           | 1632. |        |     |    |
| 8) |        | ,    | ,    |          | Mogunt.   | 1645. | -      |     |    |
| 9) | *      |      | , ,, |          |           | 1656. | ,      |     |    |
| 0) |        | n    |      |          | ,         | 1665. | 91     |     |    |
| 1) | - 10   |      | *    |          |           | 1672. |        |     |    |
| 2) | -      | ,    |      |          | Francof.  | 1680. |        |     |    |
| 3) |        | 71   |      |          |           | 1692. | -      |     |    |

14) Ren verbeffetter Colerus. Leipzig 1711.

und es i schwanze, fettige und etwas falgige Erde vie beste, aber jum erstemmte heift es boch, wenn nun durch Erde durchgesigenres Rassfer über Zeuer abrauche, so sinde man am Boden "was solche Erde sit ein Mineral mit sich führer (libr. V. p. 104 l. c.). Auch der Dünger wird nach der alten Weiser birbget zu seuchten jund taltem Boden, seuchter zu trodenem z. beurtheilt.

Baumsehen und Bereden; Impien, Enten, Bropfen, Belgen, wird seine gefandlich schon gelehrt, wie es über hundert Jahre lang im Großen nicht bester geschälle. Geoge Baume im Winter mit zefrerenem Ballen zu verleben, wird jum erstenunde angesührt (1. e. p. 108). Rach Betrus Laurenbergius verben bierzehn Krien der Fortpstanzung ausgesührt, von ab befrimmten Lagen sich zu richfen empfohlen. Wohlteinderhe, mobischmecknibe und läße Früchte zu verbalten, dass genügen der Merc der werdelt wird geschanzt, oder Howing wie kerden; erbenfe wird geschanzt, oder Howing zu kerden; erbenfe wird geschanzt, der Butt an Burgatin ober im den geracht, die Früchte rolf farbe, das Dunessische, dass Aus eines Genügen being der den der in den Grunder gebracht, den Baum zum Fruchtungen bringe.

"Muchen selfch wie Goler unabhängig von den Alleite und man erkennt gleich den Unterschiede polificen der Rultur Deutschlands und der Jahleine ... "Drumb die ih mur ein Teutscher Gegeliche und erde in blefen Bideren nur den Teutscher Anfacten, Bierden se," und joder Indianier das alte Coptem in der Bedauptung, dog trocken und bisarme Teutschen und in trocken und den men aus wie besteht fermien und mit trockenen und barnen Wilke gedüngt werden, mistern, best einste sinnlig sinnlig gaudet (f. e. VII. p. 179) und jo fern mit senden und boarmen, mit falten trockenen und falten feuchten. Warm und trocken two zu B. Roger und haber, woorm und fruch Weigen und Dintel, laft und trocken Wesp und Bodere, woorm und fruch Weigen und Dintel, laft und trocken Wesp und Bodere.

Diese uralte Lehre wird nun völlig medicinisch ausgebildet und bedeen nach Temperamenten classificitet, um seine üblen Competitionen bemgemäß beilen gu fonnen. Diese Rur des Techenen mit Leuchten, des Kalten mit Barmen, ift bis in die neueste Zeit in

Grans, Gefchichte ber Lanbbau- u. Forftwiffenfcaft.

landvirtsschaftlichen Schriften vorhanden, und ihon Colerunercdirtus ingter: "alfo bein ver etlich bundert Jahren in Deutschand volle Bildwinnisten eine Bildwinnisten der Bildwinnisten der Bildwinnisten der Bildwinnisten bei Bildwinnisten der Bil

Die Regeln, wann ju faen, richteten fich befanntlich nach ber Jahreszeit, die wieder auf die vier Temperamente jurudgeführt warb, und die himmelszeichen selbst wurden auf fie gedeutet.

Seicht und oft quer pflügen, ift Regel, ebenso nicht zu pflügen, wenn die Erbe nas, und nur ausnahmdweise Rern auf Rern (nach voeherigem Abschneiben der Euspheln des doorbergogangenen Rornes) solgen zu läften. Ueberdaupt bricht hier zum ersteinmal die Bedeutung der Fruchfolgen durch, und werden diel Beispiele aufgrührt, begreif lich nur den Friberweitschoft, da überall noch die Allesatun sehlen den Schreibergestächt nicht in den. Turnus lamen, und die reine Brache noch in zu großem Anseien fland.

Unter ben Beifpielen nennen wir:

"L. Auf gebritt Felb.:

Anno 69 Brache;

" 70 mit Tuntel und Rorn;

71 mit Biden und Saber. II. Auf ein gewierbt Felb:

Anno 69 mit Tünlel und Rorn;

, 70 mit Widen und Saber;

# Anno 71 mit Saber;

### , 72 Brache;

und so auf ein geführt Feld: mit Tüntel, Widen, Korn, haber, Prache; und auf ein geschöt feld: Gerste, Weigen, Erdeis und Bilden, Korn, haber, Brach. Ober auf ein acht feld: Gerste, Widen, Tänkel (Dintel), Erdes und Widen, Korn, haber, Erdes und Widen, Vank, — und nur die Armuth an Jutterpstanzen und der Mangel an Brachwertzugen hindert, man sieht es slar, den Fortschritt in neuen Combinationen. Der Boutschie des Wechsled zwissischen Jahre und billienfrücken war estenant.

Ginen Anflang an bie neuefte Lehre von ber Bebeutung ber Afchenbefandtheile für die Pflangen fann man in der Weifung finden, Queden zu verbrennen, die Afche auszuftreuen und Rorn bafelbit zu duren.

Roch selbstitanbiger ift Colerus redirtivus im Buche "Spermatious," vo die Austur der gemeinen Getreide in Deutschland gang nach eigener Erschrung vorgetragen wird. Die Wissenschaft erfährt indesen ber feinen Fortschritt.

Bald vorem es sundert Jahre, feit Fingger über die Piferdepucht fe ihone Tesfahrungen mitgelbeit hatte, die Reformation und der große derskigistrige Kriez waren über unfer demals so getochtige Verten der unfer demals so getochtiges Vertende bingegangen, eine befrige Erregung der Eefther hate Auch in der do Deutschand seldhfindig deutscheten und große gegenen. Doltrine traten große Alenderungen ein. Rande gingen zufäl, andere schriften der sie eines der Leitere der sie gingen zufäl, andere schriften der der eine Prophegen der Enterproduktion, der den Ritterwesen, wie der mit Caballeriemassen gerieden der der der Allen Breigen der kandenischschild vor. die Fiedelung, welche vor allen Pierigen der tandvortrischgaftlichen Bedultin zureit der vossifier Verlieden der der der der Verlieden gereichte der der Verlieden Paumen der Hippsologie neuerschild erhalten hat.

Unser 1640 neubelebter Colerus handelt davon im zehnten Buche, das er Hippotsophia überschreibt, tind man sieht, daß wenigstens dieser Zweig des landwirthschaftlichen Wissens durch den noch immer

nicht beenbigten großen Krieg nichts verloren bat. Die Lehre von ber Aufguch, Wart und Pflege, insbesondere auch das Exterieur find ho vorgetragen, haß sie jetet jelbt auf bem Anlieber benützt vorchen bennten, mit Ausnahme jedoch des naturgeschichtlichen Theiles, wo er logar den Hippopolosumus, dem Menschenfresser, den Mengade, das man in Freußen eine Angade, das man in Freußen eine Anfabe, das man ist eine eine Bescheiten bied gemeine das der bescheiten biedere das der bei der bescheiten biedere das der bei der bescheiten biedere das der bescheiten bieder das das der bescheiten bieder das der bescheite

Die Bestimmung des Pferbadters aus den Jächene, die schon ber Alchymis Vanacelius gut angibt, wird bier ausstlichtig verhandets, die Castration aber so vorgetragen, wie sie noch lange als gute Methode gestölt wurde. Er lehrt den Samenstrang hinter der Aluppe mit einem glüsenden, Bablen" entzivei zu schneiden und dann gestässenst Unsschiedung der gestellt und den gestellt und gestellt und den gestellt gestellt und den gestellt gestell

Die Lehre vom Futter ist untabelhaft, deutet aber nicht im Entferntesten etwas von den späteren wissenschaftlichen Fortschritten der Landwirthschaft hierin an.

In urunundzwangisten Appiel handelt er bon der Rocharguer, bei er mit den Worten einleistet: "Und voie man nun den Menschen in den Stedden Dolteres und Medicos zu halten pliegt, den kranken Zeuten zu hülft kommen, so sollten dittigt in allen Sidden dippitares doer Bierdedoltvees halten, die diesen Schieren auch in ihren Krantheiten näche Gott einrachten und dess Teieren auch in ihren Krantheiten näche Gott einrachten und helffen könnten: Man hat tools seine Zuflucht, wenn es so senn lompt, zu den Schnieden, die sollten wohl billich einnab von den Künzlen wissen, aber man sindet dispotelum nicht wiel talls noch ballie von ihren."

Er gibt nur, was er felbit erfahren, benn er habe ziemlich Lehrgeld geben, und bas, mas er mit großen Schwierigseiten und Gedausgaben — ber Gebeinmisthuerer halber, gesammels habe. Gob solgt er vierin Jachenbörfters Rohardneybuch, der 1674 ben Ruellius überfetzt batte, und Perrus be Terekentius, in der Fierbauch felbst aber gerne bem Nürnberger Arzt Camerarius, der schon sein Hippocomiseum disputatio de ourandis equis variaque de re equestri 1566 hexausgegeben hatte. Nirgends sand ich Jugger ertoöhnt, obgleich ihm in sehr vielen Dingen gesosst ist. Um so öster wird Aenobbon citiet.

Auch jest allo bertichen von Seite ber Landvoirthe, die selbst Lieberbeitlunde üben, richtige Ansichen von der Bedeutung der legteren, berem beiondere Pflege fie eigenem Ehieratzen beiten vollen, und der berühmte Cameralist Schreber berlangt 1768 die Ginrichtung von Betreinärschulen gleich jenen in Frankreich schon bestiedenden, indem er auf diese musterbaften Borgänge alter Zeiten vertweist (Schrebers) just Schriften von der Rählichteit zu. der Cameralwissenschied, S. 36),

In Begug auf die gange Löberproduktion aber sellt isson unter Colerus im Eingang den Sag auf: "Mert hier dei beisen Pantt, wisttu vom Altebau eine Radpung haben, so zeuge die viel Riche, waate es vool, schaff ism Jutter gang, daß du es, außfüttern und den Wisiner werder erfalten kanns. Dann ohne Bieh ist leine Radpung, und vor ohne Bieh voll Josushalten, der berdricht."

Raturforschung und politischen Detonomie sich neues Rüstzeug zum Fortschritt zu bolen und bas Grwerben selbst zur Wissenschaft zu gestalten.

Wären jest nicht die Adquecken bes berißiglibirigen Aftepes, insbeiondere in Form völlig geänberter alter Gemeinbeversallung, Amsbildung der Territorialisertickst und blonomischen Bolitit, zum Ausbruch gelommen, fo würder Deutschland um Bieles früher zur wirthichtlitigen Wehfladet unferer Tage gelangt feyn. Wir können beshalb auch biefes Buch nicht schließen, obwe einen Effentis au gir nach bes Buches "reutscher Ration derritichteis" (Köln 1009) zu machen.

Bie aut es nämlich bajumal, furz vor bem breifigjabrigen Rriege, auch in Babern ausgesehen habe, ergablt uns Dath. Onab von Rintelbach im eben erwähnten Buche G. 86, wo er fagt: "Es wird in Beberfand an teinem bing mangel gespuert, bas anberft bem menfchen ju feiner auffenthaltung nötig ift: ben es ift ein groß torngewar barin, besonber bmm Regenspurg bnb Lanbsbut; auf gar vilen orten ift fein Weingewag ob icon mancher guter trunt ba binein gefurt wirdt vom Reder, aus bem Eljas, Frauten, Stichlandt und auf Deftreich: und ban fuert man wiber Galt bargegen aus, beffen trefflich viel in biefem Bebern gefotten wirb. 3m Rordgaw bei Amberg und Gulgbach ift ba Erbreich voll Gifenert, bem man auch on unberlas nachgrebt, und alle flieffenbe maffer bafelbit berumm mit bammer pub Gifenichmitten vericblagen find, Die File, Die Rab, und Begnig. Bas gros gut von filber und tupffer alle jahr ju Coman aus bem Erbrich gezogen wirb, ift tunbbar gnug, bas etlich taufenb Erginappen ftetz in ber tieffe bes Erbreiche biefem metall nachftellen. Es wird auch bis gand mit manderleben ond fifchreichen maffern begoffen, die fich gar nabe alle in Die Donaw bermifchen, als ba findt die Ambar, bie Bier, bie Altmul, bie 3bn, bie Rab, ber Reng, und, anbere mehr fleine maffer. 3ch geschweig bie vieler und mancherlei Lachen, beren jeber fein besonbere gattung fifch erzeugt, ale ber Amberfee, Tegernfee, Birmfee, Chirmfee, und andere mebr. Es ift big land auch faft malbic, ond zeucht vielichwein, ban es findt viel Gideln pund Solsopfiel im land, und baber

### Drittes Bud.

# Die hausväter.

§. 12.

Der breißigjährige Krieg. Coler in neuen Anflagen bie ins achtschute Jahrhundert. Agricola (1676). Boceler (1699).

Die Mitte bes fiebengebnten Jahrhunderts fand bie Landwirthfcaft ale folde und noch nicht begleitet von ben auch Anfange allgu altflaffifc fich geberbenben Cameraliften in einem troftlofen Buftanbe. Die praftifche Landwirthichaft, blutend aus taufend noch taum berbarichten Bunben, bom Bauernaufftand und bom breifigiabrigen Krieg ber, bom Feubalberband gefeffelt und von ber Naturwiffenschaft noch nicht erhellt, war ebenso wie die theoretische, soweit fie auf die einfache Erfahrung im Gewerbe felbft gebaut wirb, jurudgegangen. Bie bartes Unglud ben Gingelnen bem Bunberglauben geneigter macht, fo ichien auch, tros ber Erregung ber Beifter im Allgemeinen, nameulofes Clend bie Literatur auf bem Felbe ber praftifchen Landwirthicaft bem Aber: und Bunberglauben, ber Aftrologie und Aldermie naber gebracht zu haben, und ber noch immer Alles beberrichenbe Colerus, bon bem wir am Schluß bes vorigen Buches weitläufig gehandelt haben, erscheint noch immer in neuen, bideren Auflagen, in benen alle Bermehrungen auf Roften ber Lostage und bes Betterbrophezeiens, ber Bunberfuren und bes liber quodlibetieus und accidentarius insbefonbere gefcaben.

Die etwachende Actunforschung ist entwoder noch allein im Solder Redicin, die nicht im Enterneisen die Genklittigteit mit ber Landweitschoft, there leibidere Schoefter, anerkent, — oder sie benügt vorwaltend in die reinwössenschaftliche Richtung, ohne zu ahnen, dass jeden Landweitschaftliche Schoefter, naturwissenschaftlichen Erreitmeten mache, toelde ibn dersteben wie Wissenschaft an sich so gut, wie die Lehre von den Michtele sieden die Wissenschaft an sich so gut, wie die Lehre von den Michtele sieden die Wissenschaftliche Actualitäte der Hauftliche Schoeftliche inschie Lieutschaftliche inschie Lieutschaftliche inschie Lieutschaftliche inschie Lieutschaftliche inschie Lieutschaftliche inschie Lieutschaftliche inschiedlichen auf dem gede umd bediet sich als Lieutschaftliche inschiedlichen und fieden die achtmal neu ausgleglet, immer mehr aus.

Diele "Sausdater" geben bis in die zweite Thoche unierer Gedichte, alse bis in das Ende des achtzehnten Jahrtunderts: fie tragen die Empirie der Landvirtischaft vorzugstweite, und das diese an
sich sand, ist geitiges Eigenthum; welches sie dem Grammtschaft der
naturvissendschiffen und volles nie staatswirtischaftischen und eine gestellt werden gestellt wir der ber neues
stem International volles werden, aber die Reime manden neueren Fortfehrites sind doch siede nie der Alten nachweisbar.

Mit Coler erschienen lestlich jugleich Boeclers Saus und Betbigute 1666, 1683 and 1699; dann Efr. Herrmann folichtes und gerechtes Saussaltungsbuch, Nürnberg 1674 und 1677, einige Schriften vom Sering über Gaushaltungsviffenschaft. (elemonischer Wegweiter 1680, Jena), Fischers bollständiger Saushalter oder fleißiges Gerennunge (Nürnberg 1696) und von Metrim 3. Jan. Agriebalts Schaußlab des allgemeinen Saushaltens, Jelo, After und Garten baues in vier Weiten (38-600).

... Da biefes letteren Schrift am Ende des fiebengehnten Jahrhunderts in Deutschland am meisten Auffehen machte, so ist fie mehr als andere geginget, den Ganatier der under wissenstieden Seite unsereit Gausdickertiteratur, die von den Buchhöndlern zu Frankfurt und Rümberg insbesondere sieden dam det die die in naum rursolarum zwerichtet

b. b. verborben worben ju fein schein, ju peichen. Sulfig gaben bie Buchhändler seihe längt nach bem Tobe der Berfasser. Delie von ihnen verweisten Josiannen neu beraus und ison bie Atlei manchen berselben lennzeishnen in einer Zeit, in welcher ber Buchertitet überhampt oft so wiel werde von, als das gange Buch, den Stand der damaligen aaronomischen Etteratur.

So 3. B. "haus", Feld", Arznei", Roch", Runft, und Bunderbuch" von J. C. Dhiemen (Rürnberg 1682), oder: Bollftändiged Haus-Runft und Bunderbuch von Schnurer (Frankfurt 1690) und: "Bermehries haushälter und Baum, Blumen, Rüchen, Garten, Rochund Deftillftbuch" (Münfter 1687 und 1690).

Den Sochbunkt biefer Bemengfelliteratur erreichte Georg, Andrene Boecleri Saufe und Felbichule, welche mit langem Titel in amei Quartbanben ju Frantfurt und Leipzig 1699 ericbien. Boecler war Architett und Ingenieur, aber mas nicht? wenn man feines Buches Inhalt liest. Ausgebend von bem gewöhnlichen Anfang aller alten landwirthichaftlichen Schriften, gleich ben alten romifchen Antoren und bem praedium rusticum, bon ber Ginrichtung einer Maierei, eines Lanbautes ober Bauernhofes, tommt Boecler junachft auf bie Baumaterialienlehre, jum Sausbau nebft Rebengebauben, jum Brunnengraben, bann jum Gefindewefen, fofort gur Aftronomie und Aftrologie, Bitterungelebre und jum Ralenber mit Angabe ber monatlichen Berrichtungen, Ader: und Wiefenbau, Balb: und Sopfenbau 2c., bann gur Groß: und Rleinviebzucht, Gartenbau, Brobbaden, Rochen; Ginmachen, Confett, Getrantbereitung, Deftillation, Sausargneitunft, Sauspharmacie nebst wundersamer Urostopie (Uringuderei nebst Bropbezeiung), Geometrie, Sonnenubren, Tuchweberei, Marttelalenber und Tranmbeutung, welchem allen im zweiten Theil noch fpecififche Beiber- und Rinberfrantbeitenlebre. Chiromantie und Metopoflopie, bann eine Lebre bon Bappen: und Rauftenschluffeln, Dal- und Illuminirfunft, Bebeimidriften, immerwährender Ralender, Arithmetit. Dan und Ges wichte Deutschlands nebit Tafelbeden und Tranfdiren folgen.

Coler und Maricola fur bas Enbe bes fiebensebnten, wie

Volf, Selmhard v. Hohers, und der veronomus prudens et legalis, dann v. Nohr für den Anfang des achtzehnen, Leopold und Echard für die Milie desselnen find die auf v. Nanchhaufenen Husbenter die maßgebenden Autoren im Reiche der empirischen Landvorthschaft in dieser Epoche. Die empirische Landvorthschaft in der auch die einigt richtiget bevoertliche, und in der auch die einigt richtiget bevoertliche, voll in der Landvorthschaft twie in allen Naturwissenschaften nichts als richtig gesten kann, was nicht auf dem Wege der Jadulien, was nicht durch Erfabrung, als einem besoeden till verderung als der mit berabtet ist.

Freilich ift es schwer, vollgültige Ersabrungen machen und versieben zu lernen, und ohne Zusätlfrendene des Gesammischapte der Ratursprichzung ihr der Land: und Forstwissenschaft, wie überstautz sedem einzelnen Zweige der Anturvissenschaften der Botanit oder Chemie, Bosst dem Khristogie, ein größerer Fortichritt ummöglich.

Indem man mit Anfang bes achtenten Jakstumberte, die Durch Empiriter, inebefondere durch Colexus, v. Hohberg und Florinis bis zum Unfahrenen angenachfenen Jvefige der Annibeitufschaft auf das rechte Maß zurüchzischeibegahlichen Serann, erbielt man allmählig von dem vochren Wefen der vieitbschaftlichen Cetenntnis Emsicht und B. v. Nohr fowool wie Darthol. Lederman zu Danig (im Systema veoluse), insbefondere aber Schre ertannten die wahren Hilbraucklich er Landweitschhaft in den naturwissischhaftlichen und machematischen Doltrinen: ja lepterer sagt ichon, das "diesens verletze under die Wester fast ichon, das "diesens verletze eine kondenstüßen Dartholmen der Andweitschhaft im den naturwissischhaftlichen und machematischen Doltrinen: ja lepterer sagt ichon, das "diesensche Vereitung der Landweitschhaft um diese leich für eine praktische Physit hielten" (Juo Schriften er. S. 51), von Alles aber eist durch Bekannn den Hochpunkt der Anexennung fand. Deb davon pätter.

Gleich als follte mit ber Regeneration des gestitigen Wefens der Ration auch wieder der erfte Weg dei ihrer Bildung eingeschlagen werben, so erschien Aufführen von Becanfassung des weisen Aufführen von Sachsen, August, durch den Kängler von Thumsbirn eine nur im Ranuscript, jurest verbreitete, dann aber von Jugel herausgegebene

Saushaltungskunft, welche als maßgebend für die landwirthschaftliche Reafis im Anfang unferer Epoche genauteres Gingefren werdennt. Das demale im Lauter erfeisenne Buch führt in neuer Auffage der Tiekt.

Desconomia oder nothwendiger Unterricht und Anleitung, wie eine gange Saushaltung zu, desgleichen dem Arebaum erz. — Auss auf Anchbung Ceurfürftens Au gu sait desirt eichiger Gedächnich, durch einen Bornehmen bon Mel auff die dursfürtlichen Bornehmen bon Mel auff die dursfürtlichen Bornehmen dem Tunt ("Durt") verordnet durch Casparum Jugeilum." (Grantfurt a. M. und Seines 107%)

Descied es eigentlich des Seitenfluck jum enpitulare des großen Carl ift und schon an hundert Jahre lang in Geltung toar, so ist des grades der Gelterung best land in Geltung toar, so ist des griberung des landvoirtschaftlichen Wissens auch dem Ende des großen Reieges und somit die violetigste. Sie füber auch dem Tieck: "Casparis Jugelii Anseitung zur Sauehaltungt und zum Ackerdau sampt einem Bericht von Maulvolürfen." Denn letzere zu vertifgen, worden gablreiche Mittel, daupstächlich eine Falle; bereits im holz ichnit mitgesbeilt.

Diese Schrift zeichnet sich vor allen vorbergebenden durch große eigene Erfahring und durch einen sehr oft angeschlagenen gottest singeschagene In aus. Lesteres ist harafterstiftig für die eben dasselh eingeschlagenen Richtung damaliger protessantische Gestesgalabteitet, welche die Zeit deberrsche, Erkeres aber ist geradezu epochmachend, well von jest an die von den allen römischen Autoren emanchpirten beutischen Schriftsteller beginnen und den sehren Kern der Dausbäterstertung einem Ande beutzustage lasse siehen Kern der Fahrung aus dieser Schriften sommen. Die Halle der Gericken nacht von Borischiften in der Betradtung der Landsutze fahren fahrung aus die eine Kernschung, werden fahren vertrecht in eigener Beier der Erknachung, werden fahre vertrecht in eigener Beier der Erknachung, werden fahre vertrecht der Beische fahren dier Landwittsschaftlichen Lierature bei allen Besten folgen. Die zweite hälte gebört der Aleesbau und der Bertislama von Maulwäter.

Wir finden bier febr gut ben Werth von allertei Dungmaterial

richtia aefchatt, ben Mergel gewürdigt und ben Erbbohrer (Mergelbohrer) guerft erwähnt. Grunbungung mit Erbfen um Queblinburg wird aufgeführt, ebenfo Drainage mit Felbfteinen (G. 72) und Berth bes achten Calpetere ale Dungmittel, wie Unwerth bes un: achten ober "Challes"! Die Bflugarbeit mit bem Saden ("Sofen") in Form von Baltenftreifen, wie bie Bracharbeit überbaupt und bas Balgen wird in ausgezeichneter Beije geschilbert. Golbene Regeln über ben Leinbau (alter Leinfamen feime beffer und gebe größere Stengel, wird bier icon gelebrt!), Rrautbau u. f. w. find überall ju finden, wie benn überhaupt biefes fdmale Buch jugleich originalbeutschen Gehalten ber fachfischen Sandwirthichaft ju großer Ehre gereicht, wenn auch gleich noch Mittel gegen bie Beren, "fo bie Mild bem Bieb rauben" und gwar nach Dr. Bommer aus Dl. Lutbers Tifdreben ober ein allgemeines Biebbeilmittel und Generalgiftpulver mitgetheilt werben (S. 48 ff.). Roch ift biefem Buche mertmalber: leibend bie große Rudficht, Die es ber Schafzucht überall wibmet. Man fpurt bereits bie Reime ber fpater fo groß geworbenen fachfischen Schafzucht.

Bwar an Umfung afmild, aber viel geringeren Gefglites, ift bie Schrift bes Bayen: Job, Inf. Agricola: Schauplah bes allgemeinen Saulshalten, das ift; farze, jedoch flare Untertorijung und Anfeitung von bem Sausshalte, Jedde, Ackre, Boine, Infeitung und Anfeitung von bem Sausshalte, Jedde, Ackre, Hongernsteil und Sackrenbau ze. (Norblingen 1676), volche geößtentheiles nur den Ackredau ze. (Norblingen 1676), volche geößtentheiles nur den Ackredau ze. (Norblingen 1676), volche geößtentheiles und hier fahr and faft nur intereffant wegen der großen Rügen, die damahle sich volches der volch houtstatege. in biefem Theile Deutschlands über schlechte. Deutschlands über schlechte Deutschlands

Beit nefe aber, als in irgend einem Theile Beutschlands, begeten um, diefe Zeit durch, einen jeine Zeit die beneige üllerirenden Mann bes oblen Landsschlages besein Blocks die Landsschlages besten Blocks die Landsschlages besten Blocks die die bes sondere Brittssischieder, der Erfahrung wie jede Raturspeisfung entrommen, ausgublichen. Es war die Kolfgang helmbard von Johbera.

#### §. 13.

## Georgica curiosa (1687).

Wenn v. Sobberg in seinem zwanzigften und breiftigften Jahre Rriegsbeinfte um 1633 leiftete und im siedenzigften Jahre fem Buch ichrieb, so muß bieß um 1680 etwa getweien seyn, eber jedech früher, da er von bem Werte feines Freundes v. Stu benberg ans 1668 als nicht sehr entfernt von der Zeit der Mbfiffung feines Anpitels

über Plerdegucht spricht. Zebenfalls hatten fich in seiner Zeit bie Bunden bes berüßiglichtigen Krieges, bie er somit selbst mitschug, bereits sehr zweit geheilt, benn sichertich batten so viele Geren balbel nicht Gestütze hatten lannen, wie er angibt, wenn nicht bie Segnungen bes Friedens bereits lief im Land gebrungen geweien wären.

Es fallt uns begreiflich nicht ein, aus bem Erscheinen einiger landwirtsschaftlicher Schriften in der Beriode des derigligibrigen Rrieges (namentlich Gelers) auf einen günstigen Stand der landwirtsschaftlichen Theorie, oder gar Paagts schlieben zu wollen; wie halten aber dech dassur, das der Greuel der Berwüstung von manchen Mutoren als zu weit ausgevohnt und zu überrieben geschiebert wied. Selbe gestreiche und in vieler Beziebung ausgezeichnet Arbeit Freitags, aus den "Libern der keutichen Bergangendeit" gebott bieber.

Bit tonnen 3. B. nichts von einer "nationalen Bolle" finden, bie ober beren Trager und burch ben breißigistigen Riegs verleugegangen botren (II. S. 96), mit Ausnahme begreiftigt beb Betaltes, ben ber Krieg in die herrben aberhaupt brachte. Das frantische und thuringische Audhighen erftittet, begreiftich umermisch mit Merinos (von behen uns Marz Jugger auch schon. Kenntniß gibt), neben ben Baugeln ber Slaten und Ungarn.

Es ift juser nicht zu logen, welcher "einmeblige weiße" Weigen in das Winterfeld gefäl tourbe, aber Ribsen, Rabe und Wichfen undern Ben Mitteren gefügen Deutschland wir ab auch in Theiringen leibst vor dem heribigischigen Reisge noch sehr ben dem 1818 nicht geringer ab der, das bie fandvoirtsschäftigte Auflur Deutschlands um 1818 nicht geringer als um 1818 etwa gerein sein den, des 96, heibt jestichen Jorsfecht in zweihundert Jahren faugene und das ist son gegen über den Fruchsschland ber Etallstätterung, dem Aleebau, den fünstlichen Dangen, den landvirtsschaftlichen Genreben, dem Auflichen dangen, den landvirtsschaftlichen Genreben, dem Auflichten dangen, den landvirtsschaftlichen Genreben, dem Auflichten dan, der Mertinosfäusfällsch und Anderm ünschäu.

Im breißigjabrigen Krieg haben wir die freie Forichung mit unserem nationalen Ansehen begahlt (es gibt aber Rationen, die sie viel wohlseiler gewannen) und juverlässig brachte er und Jammer und

Noth in größter Fülle, aber es ift salfch geschloffen, wenn man von dem blügenden Stande der, städdlichen Felhgattnereien vor den keige auf den Stand der nach vie vor unter den Feudallasten umd der Jagd leufgenden bauerlichen Landwirtschaft schließt. Das der derticken bei der lichen Returd entlommene Boll sonnte von den Joden der Returd entlommene Boll sonnte von den Joden der Responsation noch nicht gegügtt werden und daher die arose Kontriuran unt des allastief.

Das Wert v. Hobbergs ift übrigens mit jenem ves oeconomus prudens et legalis, mit alkiniger Ausnahme der Rechtsanmertungen, so schrege bei der den man schwer unterscheidert, die sie keite aus derfelden Quelle numäßig schöften oder der Lehtere, wie lehr wahrscheinlich, wom Erheren allzuwiel benührte.

#### 6. 14.

Oeconomus prudens et legalis von Floriune (Pfalzgrafen Franz Philipp, 1702).

Fast Zeitgenoffe, boch aber bebeutent junger und in seiner Birtung fast großer mit ber Georgion ift ber noch ben alten romifchen

Diefer "Huge under berchtwerftändige Sausboatter" erfeien zuerst 1702 zu. Mürnberg unter bem Zitel: "Francisci Philippi Florini serenissimi ad Rhenum comitis Palatini Principis Solilaccensis P. in Edelsfelden et Kirmreuth, oeconomus prudens et legalis, ober "Mirgemeiner Iugs und rechtserfiändiger Sausbatter," besiebend in 18 Büdern, fembelm in

1. bon bem Sausbalt im Allgemeinen;

II. vom Bauwefen und Baumaterialien ;

III. von der Wirthschaft im Allgemeinen und dem Ader- und Wiesenbau insbesondere; IV. vom Garten und Waldbau:

IV. bom Garten: und Waldban

V. von ber Pferdezucht insbesondere und von der Biebjucht;

VI. von ber Geibe :, Bienen : und Gifchzucht;

VII. bom Brodbaden, Malgen, Bierbrauen 20:;

VIII. von ber Anatomia, von ber Krantheit und beren Seilung, endlich ift im

IX. enthalten ein Rochbuch.

Ferner find alle obigen Bichor und Rapitel mit rechtlichen Amertungen auf alle vorlommende Begebenheiten verschen, durch herr Johann Ebriftoph Donauern, J. M. D. bochfürflich naffauischem Rath, ber beiligen römischen Reichsstadt Rörblingen Confisienten. Rumberg, Frankfurt und Leipzig, in Berlegung Christoph Riegels, 1702.

Grans, Geidichte ber Canbban- u. Forftwiffenidaft.

Bir baben ben immerbin nur bes zugleich mitgetbeilten Inber balber noch langen Titel faft gang mitgetbeilt, icon um bie gewaltige Ginengung zu zeigen, auf welche fich bie mehr specialifirenbe Landwirthichaft als folche gegenüber ben Schriften furge Beit vorber und auch nachber noch (Coler erfdien 1711 gum lettenmal!) gurud: gingieben begann, bann auch begbalb, weil Florinus bie gange alte Reit abicblieft und bie Beriobe ber Ropfieit auch in ber Canbwirth: fchaft (Bartenbau, Bautvefen, Sausbalt!) einleitet und fur nabegu fünfgig Sabre in ber Sauspaterliteratur, ber berbreitetften unter ben Maffen, bominirt. Er wird nur übertroffen von bes Bolfa, Selm: bard v. Sobberge Georgica curiosa, ber mit Florinus die Folianten: literatur bes abeligen baus: und landwirtbicaftlichen Soflebens amar abichließt, aber nicht bie ber Sausvater felbft. Bie ber Saushalter bes Grang Bhilipp Florinus fein Werf in Die Sanbe bes Juriften Donauer gab, ber es mit gabllofen Rechtsanmertungen verfab, und eine Art Berbindung ber Burisprudeng mit ber Landwirthichaft, jeboch obne ben national : öfonomischen ober auch nur cameralistischen Ritt, verfucte, ift nicht flar. Die anonyme Borrebe ideint vom Bfalggrafen und Bringen von Gulgbach ober einem boben herrn felbft, Die Debication an ben Rurfürften und Ergbischof Lothar Frang von Maing bom Berleger Chriftoph Riegel aus Rurnberg und zwar im Ebitionsighre 1702 batirt. Die Rupferftiche find fur bie Beit febr fcon, Die Beich. nung landwirthicaftlicher Gegenftanbe aber, wie bas noch beutzutage fait regelmäßig ber Rall ift, und amar burch Schuld ber Runftler. find baufig febr unrichtig, bes Berftandniffes ermquaelnb.

Florinus bat auch humor und würzt den schweren Bortrag außer bem Rechtsammerlungen nicht selten mit Seitenhieben auf bie Schildbürgerftüdet, die ossenbaren auch bei den Bauern gern gespflegt wurden, ober auch auf diese stiele Rundebet vom dem Bauern zu ersehen ist, der von den Bohlgerücken einer Apothele, die er bassiste, der Ohnmacht siel, von seinem eben vorübersahrenden Nachbar aber durch frischen Kultschild, natter die Agel gerieben, stugs wieder zum Leben umidderussen vorze. Da Nößig und andere jestere unter dem Namen fran 3 Si flips einem Plassarden bei Rein als landveirtschlichen Schriftschreunter bem Pleubonymum Florinus aufführen, so war und nicht venig daran gelegen, die Bisgraphie eines für seine Zeit so aufgeflärten Names aus ben böchen Scharben aufgulichen.

Aber bas baperische Archiv selbst sonnte uns nichts anderes mit theilen, als daß unter dem vollen volligen Namen fein Enligbacher Pfalggraf erifitri sobe. Zwar seh dem Pfalggrafen August zu Eufbach im Jahre 1630 ein Sohn unter dem alleinigen Namen Philipp geboren wordern, der dam 1703 gestorben seh, aber er seh laiferlicher Beldmarschall gewosen und nirgends verlautete etwas den seiner Schriftistellerei.

Da indeffen die Beit, in ber ber Gelbmarichall lebte, febr aut mit ber erften Musgabe unferes Buches ein Jahr bor feines Lebens Enbe aufammentrifft, bas Buch auch gu Rurnberg ericbien, wo ber Bfalg: graf ftarb, von feinen Kriegethaten, namentlich im breißigjährigen Krieg, ben er nur ale Jungling faum tennen lernen fonnte (er war bei feinem Eube ja erft 18 Jahre alt!), nicht viel befannt ift, fo ift boch leicht möglich, bag unfer Bbilipp unter bem Ramen Florinus mehr ein Marichall bes Felbes ber Landwirthe, benn ber Rriegsleute gewefen und mehr bie Bunben bes großen Krieges ju beilen als neue ju fclagen befliffen war, was wir fogar für größer anfeben, als Jenes. Doch aber that er bief entichieben erft in feinen alten Jahren, benn in ben jungen ftanb er boch in ichwebischen, venetianischen und julest faiferlichen Dienften, und es verbient fur bie geharnischte Beit bes fiebengebnten Jahrhunderte überhaupt Beachtung, daß fowohl Florinus wie Bolfg. Selmbarb v. Sobberg, beren landwirthicaftliche Folianten gleichzeitig ericbienen (1701 und 1702), alte Golbaten waren, und wohl überfatt von ber Rriegefurie, fich nach ihrer Ausbrudeweife "bem Ban und ber Ceres" ergaben. Un mehreren Stellen bes Glorinus ift aber beutlich ju erfeben, bag ber eigentliche Berfaffer bes Buches, beffen juriftifchen Theil gleich anfangs Donauer bearbeitet batte, ein Berwalter ober Abminiftrator bes Pfalggrafen war, benn er fpricht felbst bavon, wie er biefes ober jenes erfahren, als er ba ober bort im Dienst gewefen.

3m florinus wohr bereits ein von ben alten sowost, wie auch en mit ihm eridienenen Schriften febr volchiedener Gefif. Das Wort Aberglanden wird ben übrigen Wetterprobezeiungen, ben Saattegeln je nach 3u ober Abnahme bes Mondes, ben Zaubereren und Anderem ibreall angebängt und felbst verächtlich von den Ralendernachern, in unferer Literatur bisber unerfort, gefprochen!

Biorinus ift ein auhrtläterte Geift biefes Jahrhunberts, in veeldem is greuprocesse noch bis in bie Mitte besselsten, und zwar gleicher weit in Tatbolischen wie procesanissen einer blüben. Das aber will gegenüber ber Thatlache, daß nur theologisches und juristisches Missen in biesen Zeitalache, daß nur theologisches und juristisches Missen in biesen Zeitalache, daß nur theologisches und juristischen Missen dern Geben der fich vor bem Dammitchen, was ihre Ignorang- in zahllesen natürlichen Dingen erblichte, bengten, sehr wie beisen. Das wahre Berständniss ber Ratur und ihrer Aräte, eine wirtliche Ratursersstang, war noch so selten, baß ieber, der barin Forischritte Watursersstang von der betrein bes Turtels gebalten wurde. Der Turtel erweisentigte ober Berbünden bes Turtels gebalten wurde. Der Turtel erweisentigte

im sanischnten, sechschnten und siedenschnten, ja noch in der ersten Saliste des achtschnten Jabrfundertis gleichjam die ächte Kautterschung und zu bedaupten, daß von der Wissenschaft die ihm eine jugleriech, der Kandvürtschaft, wie überhaupt allen Ernerbsarten später des heit sommen würde, ja daß der Charatter der ganzen späteren Staatse untsthödels sich immer mebr aus desse Wissenschlich beraußeibten mittbet und den Bestellen der Reugeit dem Karatterstillichen Stempel zum Unterschied von jenen der Allen geden würde, dasse einem Lauftlegung gleich geschlich vor aus Allen geden würde, dasse einem Lauftlegung gleich geschlich vor den Wissenschaftlerschlieden wir ihrer Anwendung für das Lecht in micht sehr einem Selle und der wirtschaftlenden Wehrbeit dessenschaftlen werden Lechnutnig gestominen spen, weit is der dasse dasse politike Wissenschaftlen wirtschaftlenden Wehrbeit dessen das das politike Wissenschaftlen und gestominen sehn, weit über das alle politike Wissenschaftlen und gestominen sehn, weit über das alle politike Wissenschaftlet und gescheit bereben.

Bir wünfen nur, daß damit die Aranen nicht überichritten verben, veiche ben das Geschlecht abelinden, rein menschliches Deltriene und Künften mit Recht angetwien bleiben mußen, wenn des Sobere fich über bem Materialismus erhalten foll, begen aber bei ber belannten Reigung aller Patreien' zu Ueberichreitungen um in geringere Höffnung-ballt; je später man ein richtiges Berhaltnis felbig un bilen verfueden webt.

Reben und mit Florinus bereicherte fich zwar bie Literatur "ber Jausbüter" sein bebutend, es erschien Flichers vollftandiger Dausbatter der fleißiges herrenauge (Quirnbeng 1868) und 1750 baffelb wieber, zugleich als an und abgesührter Hausbatter, dann des Tuberan i wohlersherner Hausbatter (Um 1691); der arbeitsame Landburd mit Hausbatter zu Regensburg 1710, der vom Gott begestlerte Sauskand zu Rürnberg 1710-14, Schröders vorhluggerichteter, profitabler Landbauer zu Erhert 1713 und viele dinliche, welche die erhöhte, reis ich Richtung, den bernehen Auflus der Jamilie gegen des Ende bes fledenzehnten und den Ansang des achtsehnten Jahrhunderts bini länglich bokumentien, aber den Fortsprickficht in der Tkenzie nichts und is der Ausra unt wenten und ber Ansang des achtsehnten der Landwirtsschaft in der Tkenzie nichts und in der Ausra unt wenten und ber Tkenzie nichts und ber Ansang des

Rinr bie Schriften bes heluthard v. hohberg und 3. 3. Bechers fluger Sausbater, ber 1702 eriften und noch 1800 nen aufgelegt wurde, find von hervorragender Bebeutung. Sie tonnten ja, wie schon jeit Goterus bem jüngern im fechgenten, siebemgebnten umb uun auch im achtgebuten Jahrbundert geschah, an hundert Jahre lang ibre Efer finden, weil sie ja so lange fort immer neu aufgelegt wurben. Das gelang den landwirtssschifdeliliden Cameralisten und Naturfortschem freilich nicht mebr.

#### . - §. 15.

### Rudblid auf bie Sausvaterliteratur.

Abhin ist boch unsere alte chroudedige Handwäterliteratur jest gesommen? Sie dar sich modermisser in den gabetrichen "Hausblättern, "Hamislenjournalen mit und dem Jusserfrachungen," "Butter sitt den häuslichen Herb." u. f. in. — sie ist auf den Abegen der Relegraphie gewandelt und eigentlich waren sen schwerer Holianten auch nur gesisches Journale, die Summen des Wisserswürdigen den Jahrhunderten bargen und für Jahrhunderte voraussgaden. Sie gaben weniger Reues, aber sie brauchten es auch nicht so oft zu wöberruten, wie unsere Journale thun, sie entwicken einsach die gang Polemis nicht, sie schieden nicht die Schlacht, sondern nur den Sieg. Aber man mußte Jahrhunderte daran zehren.

Die Sausdätertiteratur, wie fie sich im Colerus, v. Hobberg, Becher und Florinus tempeichent, bat auch noch eine besondere Besiehung aur Literargeschiechte unseres Boltes überhaupt. Wenn die land wirthschaftlichen Mutvern im sinnfighinten und sochzeihunden Austream die ermischen Luellen allein, oder selbt mit den itelensischen und trampsfischen Mutvern zugleich gingen, so var das sehr verzeihlich, denn ein kalbnomadiftendese Bolt, wie es die germanischen Stämme waren, erfeit zie von den Denachdauten, sie betriegenden, einstillet Millern fast alle Austrupflangen, vom Obstdaum und den Gemüsen an die aur Gerfie und jum Weigen; es voar zu entschulgen, wonn es auch von sienen wie Seichorschung der Kultur, Seichungsweich Experie

nahm. Wie aber verhielten sich unsere Autoren, als im siebenzehnten Jahrbundert die Auskländerei über Deutschand bereinbrach, das a la mode-Zeitalter lam und der Unterschied zwischen von Gebildeten und Boll sich fich festlichet, das lestere der ersteren Sprache, Sitten und Gewohnschieten, die fremdländisch vurden, nicht mehr verstand?

Unfere hausväter schreben aber für das Bolf und nuthten mit imm sieden und sallen, sie woren die Einzigen, die es in der ichmachtigften Beriode deutscher Literatur nicht verließen und, wenn auch mit allem Unsium des Aberglaubens, der Schagegeberei und der Alfrosogie verquidt, doch des Bolles wirthschaftliches Gedahren, seine Ersahrungen und sein Wissen bierin ausgeichneten und den Jortschritt

Damals in der Mitte nub gegen das Ende des siebenzehnten Jahrhunderes verlor das Boll seine bodenwüchsige Dichtlunst und ward hausväterlich — profaisch! Es waren die Zeiten auch darnach.

Miler Ungefdmad ber Runft ging givar spurlos an ibm vorüber, aber auch ber Gefdmad selbst, und noch die neueste Zeit lampft sort unt ber Berbreitung biefer höchsten Schabe ber Nation unter die landbauenben Maffen.

Er fdrieb eben im Beitalter bes Dpig und wirflich bing er jebem

Bande einen poetischen Abgug seiner Landwirthichaft in ber erften Ausgabe an.

Bestand ja doch die erste Gesellichaft, die sich in Deutschland zur Erhaltung und Auftur ber deutschen Oprach 1617 zu Weimar unter bem Namen der "fruchtbringenden" aufibat, aus bobem Abel junächst, und wöhlte seine Symbole aus dem Geheite der Aufturpstanzen, ja unser hobberg war selbst ein Mitglied berselben!

218 Probe feiner Beremacherei biene :

"Meer — rettich wird darum im Garten sehr geliebet, Dieweil er Luft und Ruh in allen Auchen giebet, zeicht aufstigeichen is, wenn man bie Gerößeitn unr Jwer'n Jingerdit abschneid, so wirtet die Natur, Wann er wird eingelegt, daß er behand einwurzelt, Und fich so wie erlangt, so wie er werd gefürzet, Die Biddmen wissen wood, wie gut er in der Speiß, Jer Ainskleisch, über Gänst hiermit durch geroßen Jeiß Wol zubereitet sind, die Genschlisse er nieder, Dünn machet und vertreibt, die Jonalispleiten sübert Aus gangem Leid hinaus, Gisselt, Danngickt, husten, Stein, Und von der Vergleichen mehr, dadurch vermittelt sepn."

Nicht bloß sehr verschieden von dem Gange der landwirtsschaftlichen Alteratur im Auslande, auch von jenem der neueren in Duufchtaud selbst, unterschied sich die alle Hausdeterliteratur bedeutend. Ihr lag der Kultus der Familie vor Allem zu Grunde und nicht, wie zur Zeit und soon 1 Witte des achgehoten Jackschunderts bem zur Zeit und soon 1 ber Auflikrung!) ber Reinertrag. Damals bieß es, die Aufgabe ber Bewirthschaftung eines Maierbofes sey gut Sauszuhalden, in Gottesfurcht und Ehren die Jamilie zu erhalten, jeht aber ist das Ende und giel, den höchst möglichen Reinertrag auf die Dauer aus dem Grundbesitse zu zieben.

Dbaleich bie Frangoien mit ibrem .maison rustique" und bie Englander mit verichiebenen Werten über bie "husbandry" fich ber beutiden Literatur ber "Sauspater" etwas naberten, fo mar boch bie Gemuthlicheit : Frommigfeit und Lauterfeit bes Samilien: lebens nicht fo febr ausgesprochen, wie bei uns, bie wir bamale gugleich bas Sauslied (Morgen: und Abenblieb) erfanten und bie wir in biefer Gemuthlichkeit noch beute eine große Comade anbern Boltern gegenüber befiten, aber nur weil wir biefes gewaltigfte Element ber Starte nicht ju nationalen Aufgaben ausgebilbet baben. Bir wollen hoffen, bag bieß intmer beffer geschiebt und wir in unserer Edwade aleidfam unfere größte Ctarfe finben und enblich fo bie Rluft ausfüllen, welche gwifden ben "Gebilbeten" ober boberen Ctanben und bem "Bolle" noch immer besteht. Dieg wird mit ernftbaft genommener allgemeiner und nationaler Bilbung bee letteren ber Fall fepn, ifts in manden beutiden ganbern, wo man bie Bolfebilbung nicht icheinbar fortführt, auch jest icon. Unfere laubwirthicaftliche Literatur muß bem Bolle wie in ben alten Reiten feiner Sausvater auch naber gerudt werben und aber auch feiner allgemeinen Bilbung mehr Rudficht identen als bem atonomifden, allerbinge rich: tigen Bringip bes Reinertrages, bas national ofonomifc obenbrein aber nicht Stich balt, wenn nämlich ber Bolfewirtbicaft ber Robertrag naber ftebt ale ber Reinertrag.

#### §. 16.

## Reime ber landwirthichaftlichen Birthichaftelehre.

Der Geift ber Augheit entwuchs bem ber Berechnung aber ichon gegen bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts; bie Sausväter werden

immer seltener ober bas Epitheton "Hug" bangt fic allmablig auftatt "rechtsverftanbig" ober "wunderbar" an

Aus birfem Becher ist auch zu erfeben, welche Bücher ein "Landund Mittergutsbibliotetgen" enthalten solle, und zwar in zehn Jädern, unter anderen im Besjache: Cardiurii edangesische Kunste, Atznei, und natursorschende Beleie, Jede, Lande, Stadde, Janassastungs und Abarungshopfille." dann Bere und Schissen Donner und Betterbüchlein; dann musse und Zeitvertreibungsfach: Gottfrieds Chronisa von Anfang der Welt bis 1616 und das Theutrum europsaeum von 1617—1753 und Achtsickes.

Die Beit wird fluger und man bringt allmählig Spftem in ben "Saushalt," ber nach und nach jur "Birthichaft" wirb. Die Ginfluffe bes, bazumal icon bedeutend volfe und ftaatewirthicaftliche Brobleme verarbeitenben Radbarlandes Franfreich namlich, tonnten boch nicht iburlos porübergeben. Dort batte imgr Gully porbem ein patrigrchalijdes Agrifulturfriten "labourage et påturage sont les deux mammelles de l'Etat!" jut Ctaatsmarime erboben, ben Lurus verbannt. Ein: und Ausfiebr, Sabrifen und Sanbel beidranft, aber bie beruch. tiaten Creditoperationen Laws und noch mehr bas Merfantilivitem Colberts batten boch gang neue Befichtspunfte ben Bewinnluftigen geöffnet und fonnten trot aller Anftrengungen ber science nonvelle (um 1750) ober bem Bbpfiofratismus Quesnaps, ber Agrifulturift wie Riemand vor und nach ibm war, nicht mehr aus ben Gemutbern gebracht werben. Aber es bauerte febr lange, bis biefer Phyfiotratiomus nach Deutschland berüberschlug und recht eigentlich als folder tam er, tros feiner geiftreichen Bertheibiger, be la Riviere und aulest Turgot, bei une nie recht gier Beltung.

Dafür find bie "Gebildeten" und das "Bolt" — die Trennung werd geftelten, obgeicht eine Leiter Zeit ferauf merkantilftlich gebileben, obgliech die gedluterte Leber von Kham Smith, i ein corriegiter Phopiotratismus und Industrialismus auf allen deutschen Kathedern schon leit wehr als vierig Jahren vorgertagen wirt. Ueberall berm schon leit wehr als vierig Jahren vorgertagen wird. Ueberall werfich als nationalelonomische Grundporten vor, das Gebe nicht außer Landes zu lassen, benn Geld sey Neichthum, und mehr zu verlaufen als zu laufen seh oberfte Regel der wirtbichaitenden Ctaats-Ilundeitsleben.

"Patrem samilies megis vendacem quem emacem esse oportet!"
sagte son ber alte Cato ber Ersser, unb alle Bauern zieben übersaugt
ben Beg burch Richtstaufen, also burch Eparjamleit ober an negativem Bege Bermögen zu sammeln, bem biretten Bege burch böbere
Brobustion vor. bis bie Reuseit rationelle Ecsonomen 2020.

Belde thörichte Ansichten spulen noch aus ber alten Mertautiligeit in Begug auf Getreibesandel und ben landwirtsschaftlichen Probultenverlehr überhaupt, so weit er Rahrungsmittel betrifft, in den Koben aller Bolfstaffen!

Die neuerfundene "Ars diteseendit deuter nicht wenig auf unfere alle hausdierliteratur (unter Defonemus verstand nan, nebenbei bemertt, in alter Zeit nach richtiger Uebersehung immer nur den "Saussaler") und sie signanden sichtlich an Umfang.

 2. Chrift v. Hellwig (Frankfurt und Leipigi 1718), welches als ein volleingerdetes "Saus-, Feld und Arzenciduch" nichts twie Recepte über Alles entfällt und fich nicht benig ärgert, daß man nichts wom Baftischen glauben wolle! Es ist bieß ber erfte Alles est Saus vom Baftischen Glauben wolle! Es ist bieß ber erfte Alles vom Begegnet (v. Hellwig vom Lauftschen Alles den derfrett) und man Lann nicht lagen, daß feine ölleren naturvölfenschtlichen Kenntnisse, die doch ziene kenten Saussbare falten übertreffen sollen, ingend ersichtlich wären. Aber Arrzte wie Zandwirbe befandelten ihrer Doltrinen noch wenig als Naturforcher und Siele selbst Connten ihnen noch nicht wiel mit beiten.

Dieß tam erft-mit ben Cameraliften beffelben Jahrhunderte.

#### Biertes Buch.

# Die Cameraliften.

\$. 17.

#### Die Landwirthichaft bereitet fich für ben Ratheber vor.

Aber wie jene Strebung im Allgemeinen auch nach fiber freien Entfaltung da und vert bald vielfach vieder gefemmt oder in stalfe dahnen gelenkt wurde, so sind auch die beienderen, auf die Rühlichteiten zur Erböhung der materiellen Vollstwohlsabet gerüchten, die unieren Toftrinen angehören, noch leinesbegs, jedt nach 200jährigem Kampfe mit der aller Artifeltratie der Wissenschung, zu güntlich Refullaten gelommen. Ein Vollsteis mehr, wie jah man in allen Ständen an vortheilbatten Uedersleferungen zu halten verstebt. Der

für Naturlunde erwachende Geift, welcher in den in Reauterbüdern neben der foolastisch arisotratischen Physica sow mit Beginn der Referenation erschienen war, dann bie deginnende Cinsicht in das Weien des Staates und der Bedingungen seiner materiellen Grundsagen, durch den Bauerntrieg so ernstlich angeregt, alle Raturund Etaatsbewissen fallen des tenden auf der und betrauber gittige sider die von der mat ihre tundseinden Jittige sider die von den and ihre tundseinden Jittige sider die von den alten Echulen vor auf der bedarbeiten Octrinen des empirisch either nur gepflegten Landbaues ausbreiten. Despath aber rubte biefe germ der Pflege dog auch nicht, weil sie die specifische Germ der Autwirzischschaftlichen Auturforschung sieht sie specifische Germ der Autwirzischen, wie der Staatsvirzischschaftlichen Raturforschung sieht sie specifische der under Autwirzischen wie der Staatsvirzischschaftlichen Raturforschung sieht in den Cameratischen. Waterial germa zum eigenen Ausbau-

Bu Leipig aber stiftete Kurstürft Angust Isso die erste Peressur für Politift, welche damals noch die Aristoetsische zur Grundlage
batte, aber doch er erfte Anslang für die Claatsvirtsstücksche war,
weil in dieser Richtung sich des Stagiriten Wert, ungleich dem in der Ausgabe ähnlichen Platos, derregte. Erft hundert Jahre hokter und darüber kam nan auch hierin über Aristoeles hinaus, nachdem einmal "der Fürsten und Spissienlichen von Seckendorff erschienen war. Se pard diese Buch zum Unterzicht für einem Pringen in der Enastswirthschaft und Vollzeiwissenschaft erschienen, und Thomas judamenten der Stadiswirthschaft und Vollzeiwissenschaft erschienen, und Thomas sie gebig siesen von kube wir Zeinere aber halt dassie, das man nach enst ein zu Leipig sie fan nach
wirt Schreche aber hält dassie, das man nach ihm auch Schonsum hälte au Universtützten lesen konnen, womit er deutlich beweist, wie nabe zusämmenhängend damals die sande und stadisvirthschaftlichen Dottrinen gedacht wurden.

<sup>1</sup> Die Chemie lehrt Daniel Senuert auch zuerst an der Wittenberger Univerfität (Schreber a. a. D. S. 45). Sie und Mechanit waren vordem artes illiberales!

Anaftafii Ginceri (C. S. Amthor), Projeft einer Detonomie in Form einer Wiffenicaft, 1716.

Der Jurift Chrift. Thomafius liest juerft Cameralia in Salle nach v. Sedendorfs "Fiftstenftaat," und babei auch Landwirthichaft, 'noch bagu in benticher Sprache, was bamals innerhört war.

Die auf bie Boligei in ben Stabten gewandten Forschungen führten indeffen, ba fie junachft nur von Juriften angestellt wurden, nicht zu einer tieferen Erfenntnig wirtbicaftlicher Bedingungen bes Erwerbes überbaupt, fonbern mehr ju fogenannten Stabtrechten, beren iebe Stadt ibr befonberes batte. Bedere Gdrift über Muf: und Abnehmen ber Stabte, wie v. Corobers "Chat, und Rentfammer" gaben aber auch bier icon ben Auftog ju weiterem Fortidritt und Bul. Bernb. v. Robr, Cameralprofeffor ju Leipzig, fann im Unfang bes achtzehnten Jahrbunderte ale ein feines, Saches icon völlig Berr geworbener Lebrer biefes wichtigften Zweiges ber Staatswiffen icaften angesehen werben. Aber mit ber boberen Bilbung war biefem Bater berjenigen cameraliftijden Richtung, welche bie Landwirtbicaft vorzüglich "excolirte," wie fie fich ausbrudte, auch bie größere Unart ber literarifden Form getommen. Gin eigenthumliches Gemifch von berbem Musbrud mit geschniegelten frangofischen Bbrafen, zeigte ben ftarten Ginfluß ber Auslanderei unferes bem Softvefen ichon viel naber, ale ber ebrliche v. Sobberg, ftebenben B. v. Robr. Celbft bie Borpoften einer noblen Freigeifterei funbigen fich icon an.

Des Cameraliveien hatte sig in Deutschland recht eigentlich ur vochsig im siederugeinten Jahrhundert und pivar zunächst in der Richt dass der Jahrhundert und pivar zunächst in der Richt des Bornitius (Aurritum, sive Frackatus politicus den nerusio sexero einstillert, etc., recitibus pedicis tunn vertigalibus etc. Frankfutt 1612), von Georg Obrecht (Severts politica, von billiger und notspiecelbiger Erhöhung eines Regenten jäsplichen Einsemmens im Straßurg 1644), Raspar Aledius (Tractatus de nerusio und die contributiondus, Frankfurt 1666) gägen.

Getlich Bahrundn über ben "Geldmangel in Teutschland" ischnerund, 1664) und Chr. Sevelius (de aenrio 1670), Becelers (colleg. politiene posthumm 1669); dann einige Schriften über Rachethum der Städe und Achnides, wie namentlich auch Löhren einen frei einen hein in der der Schriften bierüber, beuteten auf eigene, frei finnige Gerichungen über die initigiochtlichen Jufande der einzelnen

beutiden Lanber, welche später in bem patriotischen v. Sedenborff, Möfer und Juhi und Aubern ihren boberen Ausbrud fanten und bie Borfaujer ber Befreiung von allen Zeubalbanden ber Landwirtheichtigt untern.

Balifip's Schrift "moyens de devenir riche» (bir inbeffin vurch einsade Samendüngung es leben will) oder Zellwingers (Explicatio politica rotionis diteseendi, Frantsurt a. W. 1652), oder einige Schriften über Chrematistica deuteten schön, den Steff an, den de Robert Samenderie denmacht befommen sollten. Uederall ist nach v. Roberd "compendibier daussaltungsbibliothet" (zeipig 1716), icon die Rugheit Gelb zu einverben, Rugheit es zu erhalten, Rugheit es auszugeden gelebrt, und de Robert ist gleich Anfangs die "Saussbaltungskunft" eine pratitische Wissinsischen, toelche lebet, wie man auf rechtmäßige Art Geld und Gut erwerben, das Etwarbene conservien und litzließ auszeden soll, zur Befederung oder Khaltung feiner zeitlichen Klüdeleilateit (v. Rober a. a. D. S. 1).

 ber Literatur viel besser bei delgemen Cameralisten ben Prosessor occoomme, theils selbs machten, theils sit de Universitäten ver alangten (Bortos, Christia, Berdmann, Döbeler), Die Ratur ber damaligen vorzüglichsten Staatseinnahmen aus Domänen und ber Bernstlung bes Bernstgens ber Fürsten selbs (eigentliches Cameralweien) eines Domänen und ber Griefen selbs demans.

#### §. 18.

### Sie befteint ibn.

#### \$. 19.

### Coulen ber Cameraliften.

Diefe Jossessien wurden im Oltober desselben Jabres und stear jene in Halle durch Geheinnath v. Gasses jene in jene in Franklurt a. b. Over durch Bereisten Dithmar angetetem und durch den ihnen verfaßte Gliefetingen in die Wissenschaft der Octoombe inaugurit. Roch 1705 batte Schreber die sindre Kussege der Schlettung von Dithmar neu aufgesegt, aber sichen 1713 bars in der leiben Abschaft, J. G. B. Discurd von der Desnomme und Desnommi, 1716 aber best Annatsant Sineeri (G. & Minkor) "Reight einer Desnomme in Form"einer Wissenschaft, erstheinen und "D. Lau hatte 1779 einen aufrickligen Berschlag von glusslicher, vortsche faster und beschaftsger Ginrickung der Justend der Souberfan und Stefte und beständiger Ginrickung der Justend der Souberfan und

ibrer Unterthanen, in welchen von Boligei und Rammernegotien und Steuersachen gebandelt wird, herausgegeben. Man übersehe nicht bag man bamals biese Miffenschaften sehr richtig Detonomie bieß.

In Halle kam nach Gasser Tob die ötonemische Krofessur an den Krofessor Etiedritz und in Frankfurt burden die Vorlefungen nach Dithmar durch die Krofessorn Bolat und Curts sortgefet, die Krossessische Erbied schon wieder valant.

Doch hatte schon 1730, nach Perufens Borgang, Aönig Frieberich von Schweben auf der deutschen Universität Rintelm eines Exhftubl für Desponnie gegründet und den ersten Brofesso der Myneiwissenschaft, Dr. Fürstenau, dofür ernannt. Terfelbe schrieb auch über haushaltungstunft und fein Sohn solgte ihm im Amte.

Deficieden ward 1741 ju Upslal der Lefestull ber Defonomie mit dem Professor der Necket, Dr. Andr. Berch, beseth, besten Schriften abn och mehr sein "Benomissies Cabinet, "eine Art techwologischer Sammlungen, viel Anseben genoßen. Jehn Jahre hater wologischer Sammlungen, viel Anseben genoßen. Jehn Jahre hater wurden die Genomissischen Sehnund und Sammen besteht; endig guindete Bergitrom durch ein Bermächniss eine besondere Professor der genoßen. An Land der Bergitrom der Genoßen genoßen zur der Bergitrom durch ein Bermächniss eine Gesondere Professor der genoßen zur der Bergitrom der Genoßen genoßen genoßen genoßen der Bergitrom der Bergitrom der Bergitrom der Bergitrom der Bergitrom genoßen der Genoßen genoßen der Bergitrom Kandleiten. Mit Universitäten verdamdenen landvirtsschaftlichen Mademien liefert.

Schon ging man in Schweben damit um, nach bem Mußer ber 1761 ju Paris unter Bourgelat entstandenen Beterinärichule wenigstens eine Prosessio Therapine et Pathologine zoologine ju errichten.

1742 sing 31 Sei pa ja ger Jurift und Philosoph Jinf an, die denomitische Wissenschaften und zwar mit mehr System als früher geschaft, ju lebenn, ward aber 1745 nach die fliche den Gersga von Beaunschweig gerusen, und endiss jum Lebere der Gameralwissenschaften vom Collegium Carolinum bestimmt? Am Collegium Theresalanum ju Wien erstellt 1752 der berüßmite de. Justi aus Sachsen die neue Professur der ölonomischen und Cameralwissenschaften. Dbgleich v. Justi fritispeitig Wien verließ, so solge ihm boch schon 1763 als Lebrer berselben Fächer, Jos. v. Connenfels, ber nach dem Schriften seines Borgängers, insbesondere seiner 1755 erschienenn "Staatsbirthsschaft" las.

b. Jußi war nach des großen Gömners der Universität Göttingen, Fr. b. Mänchsaufen, Ruf nach Göttingen (1725) gedommen und zwar als Oberpolizienomiffartius und Reseffier der Gameralwöffenfachten. Schon worber waren gleich dei Errichtung der Universität, Bentber, der Archiell, wun nach define Zedern der Jeffentlicher Ledern der Delonomit. Als aber sehn 1737 b. Jußi Göttingen wüder verfüß, wurde das ölnomische Lederant nicht wieder befetzt.

Much ju Ropenhagen ward 1759 in einer besonderen "ölonomischen Schule" holms Professor der Desonomie; ihm folgte Pihl, aber die Institution hatte leinen rechten Fortgang.

Mis man 1760 ju Mühow in Medlenburg eine Universität errichtete, ward ber Professe Camentum, Schreber ju Halle, besten
oben eintre Schrift uns als besondere Luelle beint, bassin berufen
und überdieß mit der Einrichtung einer mit der Universität zu verbindenbern Realschule und eines "Abdagogium" beauftragt. Aber schon
1764 fam er als orbentlicher Prosession ber Cameralwissenschaften nach
Lechyig gurud.

Daß die Cameralien und die Landwirthichaft insbesondere ba und bort von Juriften noch nebenbei mit Glud behandelt wurden, beweist Daries in Jena.

Sofraty Daries, frater fonigl, pweigider Geheimerath und Proeffor auf ber Universität zu Franffurt an ber Ober, trug neben Sitmeliefre und Bolitit, auch bie Grundfige ber Cameralwissinischieften seinen Zuhörern vor und las zuerst über Dithmars Einleitung und das snach Schrebery bekannte Buch: Muspeit zu leben und zu berrschen, über bes Fr. v. Schröber fürstliche Schap und Ventlammer und über v. Sechnborfs Fürstlentaat, gad auch eine philosophische Anleitung jur Wirthicaft unter bem Titel: "Erfte Gründe ber Cameralwiffenschaften jum Gebrauch für alabemische Borlesungen" beraus. Aber nach ibm marb ju Leng bie Brofeffur für Cameralien nicht

Aber nach ihm ward zu Jena die Polessur ist Cameralien nicht und am venigsten jene sier Landvortsschaft vieder besetz. Und dep sprach schon hoferald v. Griedbeim die Rothinendigsteit der Errichtung einer füniten Fatultät für die donomischen Wissensteile der Corichtung einer füniten Fatultät für die donomischen Wissensteilung zu Schreiber aber vollte eigene Alademiens sür keiselbe. Lehrer zbes sie in der Errichtung der Cameralsopenschule zu Kaiserslautern in der Pistal nach dem Plane des Frenn. d. Daugenderz zu Kaiserslautern in der Pistal nach dem Plane des Frenn. d. Daugenderz zu Kaiserslauten in der Wissenschaft zu der Verlagen auf der Verlagen als fatalsvirsies führführt ihre dem Edule verfelegt. 1 \*

Jung Stilling las an der Universität zu heidelberg über Landviertschägt von 1778—1787. Auch in Erfurt vourde 1763 eine Phoerstur der Dekonomie errichtet, zu Erlangen 1770 und zu Riel; zu
Ling 1771 und in Gießen und Warburg: 1785 zu Wittenberg und
Greisbalde; zu Landshut (und München) und in Württemberg und
Bahren entstanden endlich auch die sinsten Agultäten als cameralistische
oder staatsvirtsschäftliche, nachdem schon 1777 zu Gießen eine allonomisse Faultät errichtet ward (Schlettvein).

Auch zu Stuttgart wurde an der ehemaligen Atademie eine öfonomische Fakultat als die fünfte errichtet.

Db biefe Reime ju Seibelberg (Raul) ober ju Tübingen, wohin man von Stuttgart transfertire (Mohl, Görif u. Andere) ober ju Giefen und Miniden (Fierl, v. Liebig, v. hermann) ober ju Jena (Schulge) bergeblich gelegt wurden?

Ob die Aristofratie der alten Fakultaten noch länger der Macht der Staatswiffenschaften und ihrer Juerige wie Wurgeln (im der Naturwissenschaft) versden Widerstand leisten können und der Sparatter der "Allgemeinsteit" der wisselnschaftlichen Bertretung den Uniwesstützen wird gewahrt toerden lönnen, wenn sie in der Bevorzugung ihrer

<sup>1</sup> Den Blan baju gab 1778 bie furpfalgische ötenomifche Gesellicaft ju Lantern heraus. Briefe barüber fiebe im bentichen Mertur 1777 und Ephemeriben ber Menscheit 1778.

Doftrinen und Mttribute, ibrer Rechte an bie Borbilbung fur ben Staatsbienft fortfabren, bas wird bie Beit ficher lebren. Sier genuge, bie gabe Ausbauer auch einer gelehrten Ariftofratie gegenüber ben Forberungen bes Fortichrittes, ber gerabe und gwar ausschließlich bie Reugeit darafterifirt, ibre Ebre und Racht bilbet, feit mehr als 200 Jahren ju conftatiren. Wenn man, wie wir oben gefeben baben, in Deutschland auch öfter Die Bolitif mit ber Bolizei, Ctabt. Staats. und Landwirthichaft mit Finangmefen, Regalien und Cameralien vermenate, und wir bier unfere Quellen nur mabfam berausfinden tonnen, fo war bieß bod viel weniger bei ben Frangofen ber Fall, welche icon im fechgebnten Jahrbundert ibr Cameral und Ginang. wefen beffer getrennt bielten, wie Sannegnin (le guidon general des Finances, Paris 1585); Ant. be Montdretien (Traité de l'oeconomie politique, Rouen 1615), Ren. Choppin, und ber 3taliener Dic. Festafius u. Andere beweifen. Ueber Schapung und Steuern idrieb 1588 auch Beneb, Bonin. 1

Dabei foll nicht in Abrebe gestellt werben, daß die Schriften der Grieden und Romer über bie Wirichschaft bes Claates, sowie die erfte und größte Einzelwirthschaft bestelben, ben Landbau, boch auch vom ben alten Fasultäten gelesen und gefannt wurden, aber sie weche ner es mehr ber Eprache als des Inhaltes willen.

B. v. Robr, ber Jurift, ift nach hundert Jahren ber neu aufgelegte Beresbach, nur aber mit bem Fortidritt in ber allgemeinen Birtificaftslehre ober ber Rationglösonomie und Birtificaftspoligel ber fpateren Reit.

Thatfaclid war icon ber gange Beift bes im Dondetvefen fulminirenden Morgen, und Abenblandes, bas bie bochfte Mufgabe in bem Abgieben von allen weltlichen Dingen erfennen wollte, ber wirthicaftlichen Thatigfeit mit beren Entfaltung ju boberem Anfeben abbolb, wenn es auch zu weit geben beißt, zu behaupten, bag er fich foftematifch feinbfelig bewiesen babe. Die Landwirthichaft ju treiben und gu forbern, war eine um fo eifriger geubte Aufgabe ber Beifts lichkeit, junachft ber Rlofter, je naber fie bem Anfange ihrer Musbreitung ftant, und bie Berbienfte ber letteren um bie Lanbbaupraris find außer allen 3weifel gefett. Die Birthicaft aber im Allgemeinen ober Befonderen ale eine ber Mufaaben ibres miffenicaftlichen Betriebes an boben und niederen Schulen angufeben, bas murbe freis lich nur mit Sobn begruft worben febn, ! Denn bagt feblte guter Bille und Ginficht in Die naturwiffenschaftlichen Grundlagen ber Birthichaft und gar erft bie Stellung berfelben aum Staat; ju ftubieren, wie fie als politifche Detonomie icon im fechgebnten Sabrhundert in Frankreich bezeichnet worden war, ward wohl als eine Art focialiftifden Gebabrens angefeben.

l Schrebers "zwo Schriften von der Geschichte und Nothwendigfeit der Camerafwiffenschaften, in sofern fie als Univerfitatswiffenschaften anzuseben find." Leipzig 1764, E. 13 f.

und bie Ehrenrettung berfelben im Abendlande von fo gewaltiger Wirtung für ben Fortidritt ber meiften europäischen Staaten gewesen!

Die Entwidfung eines cameralistischen und wirthsichtspodigistichen Entwinns ist gwar, wie der gezeigt haben, icon von Bedinann, bem größten Cameralischen beschiegten Cameralischen beschiegten Cameralischen beschieden beschieden der bei eigentliche höbe ber burch die Cameralischen überhaupt in die Sand- und Borstwittsfabstelber getragenen Aber der ber bei Sand- und Borstwittsfabstelber getragenen Beform.

Mehr wie ein anderer vor ihm jucht Bedmann die Landwirthschaft als an gewandte Naturusissensche Naturusissensche Machael aus der Begehaft aus mur eine angehandte Matschamit sehr, darzusselsen, indem er viel Detail in eine eigene materia osconomica, chnlich der materia medien sür die Merze, dammen zu sonnen vollnichte. Da Bedmann aus Gründer der Archvollegis als Byssinschaft, im Schüler Linne's und in der Botanist vie Naturussischieder überhaupt besonders zu da zu damei war, so wird siehen einschieder Gefantniss der landwirtschaftlichen Erderie erstäutsel. Das Bission der von ihm erwirtlen Resonn derügt alles Hausbrissschieder terunt, es sälle nununcher wach der Archvollegische Erdenschieder erstäutschaft alles Hausbrissschieder terunt, es sälle nununcher auch der Hausbrissschied, auch der Hausbrische alles Hausbrissschieder terunt, es sälle nununcher wach der Archvollegischie erstätzt, der "treinfale," "profitable," "verschieder, "derschieder, "derschieder, "derschieder, "derschieder, "derschieder, "derschieder, "derschieder, "derschieder, Gestendale von an eine Armeichen Erkeipellunde, Gemeinte, Architektur, Shiromantie,

<sup>1</sup> De vita solidaria uno de republica optime administranda.

felbft ber landwirthichaftliche Ralender wird febr gefürzt! Die Sausbaltung wird in einen allgemeinen Theil, aber bintennach, verwiefen, von Jagb und Gifderei ift taum, von Reitfunft und abelichem Relbund Sofleben gar feine Gpur mebr! Und boch war ein Lanbbroft v. Mundhaufen nicht blog Premierminifter an' ber Gottinger Univerfitat, fonbern auch Bedmanne größter Gonner und ein anberer v. Munchaufen batte eben ben letten "Sauspater" von Bebeutung geschrieben! Bedmann, ber noch Mitalieb ber Cameralbobenfchule ju Lautern war, richtete auch gang ber Richtung feiner Stubien entiprechent, ben erften öfonomifden Bflamengarten an ber Univerfität ein. Dit ibm errang bie Bflege ber landwirtbichaftlichen Doftrin in Rordbeutschland ben boberen Rang, ben feit Fugger und ben Bfalgern, ben "Batern ber Botanil" und feit Bolfa. S. v. Sochberg und Frang Philipp Florinus Die Gubbeutiden (mit alleiniger Ausnahme bes Golefiere Coler) eingenommen batten. Erft in ber nachtbaerifden Beriobe, burd Schwerg, Schonleutnet. Chrenfele, burd v. Wedherlin und bie Sobenbeimer Coule, baben bie Gubbeutichen wieber ben Rang beftritten, bis endlich bie lette Reform ber naturforidenben Schule, beren Biel febn muß, bie Landwirthichaft felbft ale Raturforfdung ju conftituiren und bas Mament bes Reinertrages in allgemeiner Birthichaftslebre, als Spftem vertreten, ihr in ber wiffenschaftlichen Behandlung unterguordnen, alles gleith machte und ben Schwerpunft ber Foridungen auf Mittels und Gubbeutschland verlegte. Das weite Gebiet ber Raturwiffenichaft verlangt jest eben Diefe Theilung, wie Die alte Saushaltungefunft fie ju ben Beiten ber erften Cameraliften forberte.

So hart es bem landwistsichaftlichen Empiriler ber alten Zeit nun auch von Seite ber naturwissenschaftlich geschalten Camecaliften erging, so waren boch lethere für die eigentliche landwirthsschiftlich glatzis nicht wiel werth. Diese Brazis nicht wiel werth. Diese Brazis nicht wiel werth. Diese Brazis nicht mit ihren Anthebere weröbeit zu fern. Und Bedmann macht hierin gat teine Ausbachme!

Wenn der "Ratechismus bes Feldbaues" von unserem 3. F. Maber (1770) auf die Frage: "woraus bestehen alle forperlichen

Dinge bes gangen Erbbobene?" antworten lagt: "Mus Waffer, Gala, Del und Erben," und bie Donnerwetter aus Schwefel, Del und Calpeter, bas fich entgundet, fo wird er, wie billig, von Bed. mann ftreng verurtheilt (phofitalifc ofonomifche Bibliothet von 3. Bedmann, Göttingen 1770, I. S. 595), aber Bedmann felbft berwirft boch auch bas Buttergemenge ober bie Bidhaberfaat, "weil ungleicher Samen fich nicht wohl jufammen ausfaen lien." und obgleich es bereits feit meibundert Rabren auf ben Felbern Deutichlands allüberall ftanb, empfiehlt er es boch erft nach Carcen be Gutieres | Bas Bedmann in feinen fünfmal neu gufgelegten Grundfaten ber beuischen Landwirthichaft fagt, mußte- thatfachlich ben Braftifern feiner Beit langft befannt feyn. Konnten Lebrfage, wie: "bas Gaen gefdiebt auf Einem ober auf zwei Beinen," ober "ein Land, worauf Getreibe gebaut wirb, beißt ein Getreibelanb" (§. 44), ober "bas Dreichen tann bis in ben Binter aufgeboben und, wann bas Betreibe geschwigt bat, bei trodner Witterung vorgenommen werben" (§. 89), und gabireiche abnliche, - fonnten folche Grund : ober Lehrfate baju bienen, ber Landwirthichaft ale Doltrin auf bem Ratheber ober bei Braftifern Unfeben ju verschaffen? Thatfachlich ift burch biefe Art eameraliftijder Landwirthichaft, Die fich überdieß febr oft mit lateinischen Rlosteln und Citaten aufputte, Beranlaffung von ber Geringicanung aller landwirtbicaftlichen Bucher, Beranlaffung, ber Reben vom "lateinischen Bauer" gewesen und bie Schuler ber bamaligen bescriptiven Rachforschung fint, als Cameraliften metamor: phofirt, Die Miturfache bes Berfalles ber landwirthichaftlichen Doftrinen auf ben Universitäten gemefent Dief gilt gwar noch nicht von Bedmann, aber für faft alle folgenden Cameraliften. Die Raturmiffenicaften ichrit: ten nämlich fo raich pormarts, bag bie mit Lebrfachern überbauften Cameraliften nicht mehr fo wie Bedmann nadgufolgen vermochten. . Da fie nun zugleich feine Braftifer waren und wenigstens nicht verftanden, Die Erfahrungen ber Landwirthichaft naturmiffenicaftlich zu verwerthen, jo blieb ibnen nichts ale bie eigentliche Betriebslehre, Die fie mit einigem Glud bis auf unfere Tage berab fultivirten. (Boris, Coulse.)

§. 20.

#### 3oh. Bedmann.

In der Bolhpistorie übertraf, wie schon ertvähnt, Reiner unsern J. Bedmann, der im hanndverschen Städtchen Soha den 4. Quai 1739 gedoren, als hofertal wom Berofferd der Delenomie zu Gektingen erst 1811 (72 Jahre alt) stard. Sohn eines Postmeisters und Steuereinnehmers, studiete er zuerst in Stade und damn in Gettingen selbt, wird wert den Studiet er zuerst in Stade und dam, in Gettingen selbt, dabt zur Rathematif und Anturwissensches, damde fich jedoch bald zur Mathematif und Anturwissensche zu der allen und neuen Derpachen, In sehren erzeitliere er bestonders se werden Schriften in zehn Sprachen, In sehren erzeitliere er bestonders se werden Schriften in zehn Sprachen zu lesen), voos nach Art der Pflege unserer Wissenschland nicht werig dazu beitrug, ihm bei seinen Golschen die Schemon Missehen zu verköglich zu verköglich zu bei seinen

Durd Buidinge Empfehlung erhielt er feine erfte Stelle als Lebrer ber Bhofit, Raturgefchichte und Dathematit an bem lutherifchen Gomnafium gu St. Betereburg (1763), febrte aber, ba biefe Schule feinen Fortgang batte, icon 1765 über Schweben, wo er Linne mit großem Erfolg borte, und Danemart nach Gottingen gurud, mobin er ingwifden wieber, auf bes gleichfalle gurudgefebrten Bufdings Beranlaffung bin, ale außerorbentlicher Brofeffor ber Bbilofophie berufen worben war. Aber feine Bbilofophie batte bie Detononomie jum Inbalt und ichon 1770 murbe er, nachbem er ichon 1767 feine Bebaufen von ber Einrichtung öfonomifder Borlefungen und 1766 über bie Raturgefdichte ber Alten veröffentlicht batte, mas er fpater fortfette, orbentlicher Brofeffor ber Detonomie. Bon biefer ging er immer belebrend und jugleich feine icon erwähnte phofitalifch ofonomifche Bibliothef berausgebend (von 1770-1807 in 23 Banben) gur Technologie, bann ju ber Sandlungewiffenschaft, endlich jur Boligei und ichlieflich ju ber Cameralmiffenicaft im Allgemeinen über, mas mit Mineralogie und Baarenfunde und einem practicum camerale verbunden, nicht anbere ale verflachend auf feine Stubien wirten

tonnte. Es ruht aber feit je biefer Gluch auf allen benjenigen, welche Die Wiffenschaften "ber Ruglichleiten" auf ben Ratheber in Deutschland beriefen, weil fie bie Debe ber Borfale burch Mannigfaltigfeit ber Lebren auszufullen genothigt find und ber gange Beift unferer beutiden Bflege ber Biffenicaft, ber burd und burd auf Die flaffiichen Studien, ober nadt gefagt, auf ben alten Sprachen rubt, ift ibnen entgegen. Rur allein bie naturwiffenschaften baben bis jest nicht ohne barten Rampf eine beffere Stellung ber alten Ariftofratie ber philosophischen Kafultat gegenüber errungen und unter ben Cameralien gelang es gleichfalls aus nabeliegenben Grunden ber Boligei und Rinang, welche bie Nationalofonomie ins Schlepptau nahmen, fich in ben juriftifden faft ebenburtig ju machen, aber Tednologie, Landwirtbicaft, Bergbau, Sanbelewiffenschaft find felten eigentlich recipirt, fallen jumeift ben Specialiculen anbeim, welche mit ben polytechnischen Anftalten vereint, allmäblig bas alte Fafultätenweien und bamit bas Babre und Coone ber Universitätsftudien felbft untergraben werben. Man wird bann bem "Materialismus ber Reit" in bie Schube ichieben. mas man que Mangel an Einficht und Eggismus felbft verfculbet bat. Wenn man bie große Babl ber Borlefungen überblidt, welche

Man überfese nicht, daß er als Theoretiter, wie d. Münchhausen als Theoretiter, wie angeschespilten unmittelbaren Vorgänger Theare sind, bie firm rationelle Landwirtsschäder nur der Jahre nach der legten Ausgabe Bedmanns denticher Landwirtsschaft erschien.

#### 8. 21.

Die großen Staateofonomen Deutschlands gegenüber ber Grundentlaftung und ber Befreinug ber Lanbbaner.

Wir haben schon oben gesagt, daß die Cameralisten sich in mehr Stianny manner für Eatat und Jüsten buter dien mehr Stianny manner für Catat und Jüsten buteren und andere den specialen Erwerbslategorien, der Landwirtslichaft und Industrie mit naturgeschichtigen Grundlagen ihre Kacht zubandbern, und unter biefen aber Grundlagen ihre Kacht zubandbern, und eine Sechman als Reformator für das gange achtgehne Sahrbundert wirflam oben an, so erhoben sich wieder andere und zwar die flickt sieder und deelsten von allen zur Idee der Catatelwirtslichen sieder flesse in der Grandlagen und deelsten von allen zur Idee der Catatelwirtslichen sieden geschieden.

Es tann nicht in theiner Absicht liegen, biefen iconen Theil ber Beschichte Deutschlands, ber Läuterung bes Staatsbegriffes und ber Berjaffungen, in meine Aufgabe zu ziehen.

Da aber bie Jödgen ber Etrebungen biefer Männer von fast größerem Einstug auf jeglichen Fortsfeitt ber Landvoirthsfast waren, als bie Doltrin felbst, da ber Rem berselken, die Aussehung des Leibeigenischaft der unteren Alassen ber landvoirthsfastlichen Bevöllerung und die Figution wie Albssyng der aus dem alten Gründverband verwachsenn Lasten und des Zebents mehr als veri Jahrhunderte die Landvoirthsschaft in stutmisser Bewegung erchalten batte, so mush diese Seite in der allgemeinen sandvoirthsschaftlichen Literaturgeschichte gebach worden; da sie ja überdieß in der landvoirthsschaftlichen Betriedslebre Engebe macht.

Man sann indessen nicht sagen, daß die Joeen von der Bestreiung der Bodenproduktion von hemmenden Fessel allein deutschen Ursprungs ieben, dem alle unterm Fendalbrud schmacktenden, Landbedauer des einblissten Europa hatten so gut toie die Führer des deutschen Bauerntrieges ibre Amodike.

Aber biefe Lösung bes Feubalverbandes und die Befreiung von bem Zwang bes humanistischen Schulzopfes, die Grundlegung einer

neuen Staatslehre überhaupt mußte tiefer gegriffen werden, als mit ber blogen Aufhebung von Zehnten, Frohnden und Roboten geichehen tonnte. Und bagu öffneten die Englander zuerft ben Weg.

Aber unbeirrt von bem Physiotaten (Quesnay) und ibrer Science nouvelle, die in Deutschland nie tieferen Eingang jand, und das hatte man indsfejondere dem nückernen, naturvöllenschaftlich jo gründlich gebildeten Beckmann zu verdanten, unbeirrt auch von den Encyllogis bisten, die erst siehen Ausbrückfen Einstuße gewannen, bildete sich in Deutschland mehr Reiermen als Revolutionen anstrebend eine Keiße sehr wirderen alste Bestattsblonomen aus, melde die höhere Etaatsausgade auch durch Betreiung vom Zesent, Frosnden un ungemessen bestätungen, dur; die Freiein der Arbeit, anstrebten.

An ihrer Spihe stehen aben nicht bloß patriotische Manner, wie Zbomassus, 3. Möler, Stryt, 3. Moler, Stiffer, b. Biefler, b. Bedwing, v. Münichpausen, und Bedmann, alle mehr Staats als Landwirthe, sondern auch viele Männer des großen grundbesihjenden Werfelsche, terklen mare, insbesondere in Vordbeutschland, muster batte Borgänge in dieser Entsessung der Landwirthschaft von den alten Zbudalkanden verdanft.

2 .

Diese Riche von beutichen Cameraliften, von erften Berfechten ber materiellen Staatswohlfahrt geforen nicht bloß, wie oben gezigt warb, her cameraliftischen Schule unserer Dottrin an, find nicht bloß die ersten Staatsölonomen Deutschlands, sie sind auch die Bortampfer für ein beutschantionales Wissen gegenüber der altstaffichen Geleber sandtei der Scholafen.

Sie errangen in Deutschland die Anertennung eines Rechtspustanbes nicht bloß für die Glieber des großen Reichstörpers, sondern auch für das inzwischen groß geworden. We alt 1. "das deutsch fereit rechtes Leben gewann. Sie verschaften dem in ungäbligen Jornara geltachteten und leibeigenen, Bolte die all im ählig und ohne Blutvergieben vorrisiende Befreiung und find gegenüber den der Ausländerei ober Debantismus berfalleren humanissen ihrer Zeit wahre Befreier auch von ben gestissen Sanden des Gedulzvanges geworden. Mit ihnen erst fann von einer großertigen Antwällung der beutschen Arbeit ihnen erst fann von einer großertigen Antwällung der beutschen Arbeit ihnen erst fann von einer großertigen Antwällung der beutschen Arbeit ihnen erst fann von einer großertigen Antwällung der beutschen Arbeit ihnen erst fann von einer großertigen Antwällung der beutschen Arbeit

Doch waren es zwei fleinere europhische Etaaten, bezon Fürften vor Allem das Edo gedübert, mit der Entiessellung des Bodens entsich begonnen zu faden, es woren Gefriften V. Lund VII., dann Friedrich V. (1746) in Dänemart, welche unter dem edlen Geafen v. Bernflorf, dann unter Moltse und Pontoppidan, sie die vertiebt der landwirtschiedrichen Arbeit in die Schranken traten.

Geaf Bernflorf vertigelite unter Friedrich V. die ersten Gemeindegründe und bewirtte die gesehliche Aufsedung der Leibeigenschapt. Auf dem Rath des Gecafen Günther v. Stolberg ward hister von der Königin jedem leibiginen Wauer Gigenthum an ihrem Hofe ge geben und Str. Woltfe leitete schon Ablösungen, Sizationen und Aufsedung der Frohnen ein.

Bas im Norden Curopas so musterhaft geschah, sand im Süben im Keinen Tos kan a unter dem gessen Leopold gleichfalls statt, so das moch lauge sort in Europa sowohl die inzwissen einem franphische Republik vie andere Staaten das toskanische Kustungebeinnist: "solamente in alibertä di colurus!" zur Devise voöktien.

Much in Destrerich, vo fich eine Schar hössenber "Cameralisten" als biutjaugendes Schreibervoll an bem hostlammerweien seingelich batte, organistet Maria Theresia und bierin zumächt ibr mehr wirtischaftlich fluger Gemabl Franz Vieles besser, ben Weg zum größen vollswirtischaftlichen Peroblem beschritt aber erst der unwergeseiche Sofiet in. 2014 und den Schare beingte in davon ein unwerthabeit wird ein und betreit und ein fluglichtiger begenner Cleus wieder ab!

Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, daß um dies Zeit selbst in bie höchsten Kreise, Joseph II., Aatharina von Musland, Mac Joseph III. in Bayern und Ambere, ein Sauch philamtropischer Sanatischichscheft und Erziebungslusst brang, der ywar sehr It-prunges, aber doch nicht dem Zeitschaften gegenüber träftig genug war. (Bestalogis, hüter Zeilenberg)

Ein eftlicher, schlichter landburtschaftlicher Cameralist hatte inbessen dagumal Lien gerings Alebeit, wenn er ich seiner Ausgabe pwischen endossen Josephan und Nachtlechtigungen, Erbzinse und Kinkglittern, Lafe und durmabigen Gaitern, Landsiedelein, Merger und Schillingsgützen, Gang, Halbe, Epidy, Aarren, Sphännen und zehnen, Kossisten und Kinnterlällergützen zu entledigen wollte.

Bie biefe mehr landwirthschaftlichen Cameralisten ehrlich und national bei vieler Derbheit schon im Ansang bes achtzehnten Jahrhunderts waren, zeigt uns zunächst Stiffer. Gr. Ulrich Stiffer, fürftlich braunschweigeuneburgicher Umtmann, batte icon 1735 feine Ginkeitung jur Landwirfhichaft ber Deutschen geschrieben, bie um so interflanter ift, als fie eines ber erften Compendien bilbet, die bem bamaligen Universitätsunterricht in ber Landwirfschaft zu Grunde liegen sollten.

Bor ibm hatte icon Thomasius biefen Weg angebahnt, und neben Stiffer hatte auch Dietmar, Professor zu Frantsurt, und hofrath Schmelzel zu Salle benselben verfolgt.

Wie icon boch und recht im Etyle bes vielberervachten beutichen Aationalgefühle, das be ib een nieberen Stanben inbeffen niemals erloschen var, rühmt fic Stiffer feine Einfellung beutich geschrieben zu haben und schließt fich bem bebeutsmen Motro an: Persprinnumr dont!

"Sage mir, mein lieber Lefter, toas hilft es Dir, boenn Du ben Souis in feiner Bracht bes hofes ober Lit de justice, die Partaments verfammlung in ibrem Bortieres, Louver und Befrailles in Denen tolibaren Gebäuben, der Frangen Bolf in neuen Trachten, flattern ben Sinnen und bamischen Anschlägen gefeben und kennen leren, die Alle ber Luck ben Erlieben Schriebensche ist die Benacht der Bracht bei Alle ber Juftiglammer, den Altienhandel, die Konflitutionsgeschiebe und honnlichen Gericksbellat. . . . und vom Du dauch nach Deiner Seinen Lunft mit einem Barifer Degen, dergleichen Gerennfere umd Schniebe label beden prangest, wird foldes Dir boch in deutschen Geschiebe auch gestellt der Begebätion nüßen, ja, venn Du gleich alle Zage von dem Wickelt der Begebätion nüßen, ja, venn Du gleich alle Zage von dem Besten gang Ratur verdersch has, so versch der Deine Schalen Schalen bedauern und die einer Schalen Beharten bespetine bei bei fell Unternehmung all Deinem Schalen bedauern und die einer Schalen Beharten beispetischen Maginnes beinen Bild ist fetten unsaldich machen."

Es ware aber febr gesehht, toenn man glauben wollte; daß viefer ichne nationale Gifer, beifer richtige wirtsschaftliche und jugleich pur mane Sinn und biefe tiefere Erfenntnig bes Besend er Sanatwoch fatt bei allen Camercalisten vber auch mir ben biezu gehörenden öffentilichen Lebern vorgeberricht babe. Con zu Bedmanne Beiten noch

war die platte Voetine im Dociren in Wiele gescheren in mie drecht sich all ihr Thun, Densen mit Bestern um die Zoler, Post, Bergwerth, Migr. Jagde, Forste und Bussperregalien, um Hobertwerder und das Mögadenwiesen. Doch hatte der Schulpedantismus das Gute, daß mehr Ausscheidung des Julammengebrigen eintrat und man die eigente liche Cameral: und Bollzeiwissenissenissenis erweiter noch immer mehr im Sime des Artifolisien neut wederen, despere noch immer mehr im Sime des Artifolisien neut wederen de hendelind.

Um biefe geit tritt benn auch das Sedunktien der immer höber aufwallenden Literatur des In und Auslandes und der Schweirigleit, fie zu bewältigen, vor die Sede und Bedmanne phyfistlighskonomisse Bibliothet sie der Ausderuf der Albsülfe, welche noch wiele Jahre nach diesen cameralisissen von der Ausbulfe, welche noch wiele Jahre nach diesen Cameralisissen bei.

Bed mann felbit glaube noch, alles auf biefe Studiem bezügliche neu Eicheinenbe, alle Dergohu, bie gang Technologie, bie Staatis und Bolfswirtsschöft, bie Boligi, Land und Jorfmortshicht neblt ber gangen Naturgeichichte obendrein, überiehen und fruift bederzichen zu fonnen, wie bieß fein obengenanntes Wert, die hohystalitiedotonichte Michigele zu Gobningen 1770 im erften Wand erfechennb) brovies, In der Borrede spricht schon damale Bed mann aus, daß ein Landwirth um se bester formen ber gludlicher fep, je mehr er von der Ratutelber verfrebe.

Dhafeich damals die erste Wochenschrift einer laudvirtsschaft lichen Geschlichet in Irland (Dublin society weekt) observations) und in Deutschaft von des foarnoberiche Ragagin entstande bei et elementichen Ragagin entstanden waren, so sieht der die obengenannten Blätter iort, indem er allein angester, erenstret, frissire Jaulien Willem und Noonitaen aus frames, gleichjam eine gang staatswirtsschwistische Faultstat erpräsenteren. Auch in Erstut wurde 1763 eine Prosession und Voonitaen und Rattery (von der bestehen und Weristschaft vor geschen und Rattery (liebe untern), zu Wittenberg und Gereistsalbe 1765. Doch Berdmann ragte weit über Alle bervoor.

Fraas, Wefdigte ber Lantban- u. Ferftwiffenfaft.

Gegenüber solcher Thätigleit und solchem universellen Wissen vor schwicken freilich die Werte von And. Werke, der Prosessionen freilich die Retet von And. Werke, der Prosessionen freilich die Angelein und von der Angelein und der State der State der Angelein und der Verleitungen deutsche Bereiber zu halle 1763 alse Genundsag für Verselungen deutsch derenberg den des Gereiber des Angeleinsche Gereiber des Angeleinsche Gereiber des Angeleinsche der Verleitungen deutsche der des des der Verleitungen deutsche der des des des des des Verleichses des Verleichses des Verleitungen deutsche des des des des des des Verleichses des Verleichs

#### \$, 22,

## Die Cameralhobefdule gu Raiferelantern.

Sie ward 1774 eröffnet (3. Oktober) und die ötonomisch-phyfikalische Gefellschaft bestritt die Kosten. Erste Lebrer waren Sudow, Schmid und Jung.

Den Ramen Sochichule erhielt fie erft 1779 auf Befehl bes Rurfürften, warb aber icon 1784 nach Beibelberg verlegt und mit ber Universität verbunden. Und bas war bas Grabgelaute auch für biefen Beriuch, ben gengunten Biffenichaften von ber materiellen Bobligbrt bes Staates bobere Beachtung und boberes Etudium mummenben. Die Grunder felbit erffarten, ban fie nur benbalb eine eigene "Bochidule" ober Univerfitat für bie Cameralwiffenidaft ins Leben gerufen batten, weil die Erfabrung gezeigt babe, baf ibre Wiffenichaft an ben feitberigen Universitäten von den Regierungen ungeschütt, von den Ruratoren bernachläffigt und bon ben vier alten Falultaten gerabegu verfolgt und verachtet wurben; daß man nur einen Bebrer berfelben in ber Regel bulbe, ber aber immer nur einzelne Theile, niemals bas Gange mit gleicher Rraft vorzutragen Beit und Fabigleit babe, wober benn bas gange Biffenegebiet verflache und gulett als Appenbir balb ber Juriften balb ber Philosophenjalultat ine Giechthum gerathe, und genau fo erging es fortan ber nunmehr incorporirten Camerals bobenfdule ju Beibelberg, obgleich bavon, fo lange Cafinnir Medicus, ber für beren Organifation neben Minifter Saugenberg überhaupt bas größte Berbienft bat, thatig war, wenig bemerft werben fonnte.

Dan tann nachbenflich barüber werben, warum benn bie ofonomifche Biffenicaft im weiteften Ginne fich nicht bie Chenburtigfeit mit ben anbern ererbten Biffenschaften ber vier Kalultaten errungen? Dag bagu ber Bunftgmang, ber alle Rorbericaften (auch bie Fatultaten find folde und bie Univerfitat bie größte) burchbrang, viel bagu beitrug, ift gwar gewiß, aber boch nicht jur Erflarung genugenb. Bei und Deutschen muß icon noch bie 3bealiftit, welche nur gelten lagt, mas weit über bas gewöhnliche Beburfnig, wenn gleich Gubfiftenabebingung für Alles, auch fur bie 3bee, binaus ift, jur Erflarung beigezogen werben. Und bas ift ein darafteriftifches Mertmal unferes Bolles! faum nur ber gebilbeten Rlaffen. Das Boll ichatt auch, und mit Recht, Die ibealen Buter am bochften, aber es fennt auch bie 3bee ber volltommenften Birthichaft und bat fie in feiner Sausväterliteratur ju erreichen gefucht. Es fommt barauf an, basfelbe in biefem Streben in verebelter Beije feftzuhalten ober gurud: auführen und bie Bereinigung bes Schonen mit ber Babrbeit und bem Rugen ber Birthichaft wird unfere lette Aufgabe bleiben und bie Berfohnung gwifden ben Falultaten ber alten ererbten und ber neuen gewonnenen, reinen und angewandten Raturwiffenfchaft febn.

Faft gleichzeitig mit ben Arbeiten ber pfalzischen Cameraliften traten jene an ber Univerfitat Gießen auf.

Es ift icon oben gesagt worben, bag Griebheim bereits in feinen Beitragen gur Aufuahme bes blubenben Boblstandes ber Staaten bie 3bee ber Errichtung einer fünften Facultat an ben Universitäten

Wie Schlettwein Rationalötenom, so waren Sudow jub Carlinit Medicum mehr "Raturfersber, Botanifer und Gemitte Gendanns, ibere aller Meifter, Mamentlich Sudown wein sehr Pretteral, deffen zahlericher Sehrbücher, 3. B. Cinletiung in die Foetswissellung den abenitischen Gebrauch (Jana 1765), Sehruch der Glennischen Baufunst (Jana 1761), Lerbuch der Genomischen Setantif (Mannbeim 1777), dann der technischen und betweinschen Setantif (Mannbeim 1777), dann der technischen und betweinschen Setantif (Mannbeim 1777), dann der technischen und betweinsche Aufgablung seiner literarischen Thätigkeit erbellt allein sich den die Berischen Literarischen Thätigkeit erbellt allein sich den die Berischen Literarischen Thätigkeit erbellt allein sich den die Berischen Literarischen Thätigkeit erbellt allein könn die Bester und Entschen Literarischen L

Indessen waren boch nicht alle Camerassisten ben Landvierthen, gegenüber so gut gesinnt, als diese bis jest von uns ausgestührten, neelche die Ausgebaung der Froehden und Ledbrigunsschaft, die Figusion ober Ablössung der Freudslassen anstrechten, allen Fortschritt in der Freiheit, auch der landvirtsschaftlichen Auferist sachen. Es gad auch eine große Reise von freisich selsenn schriftsschen Landvirtsschaftlichen Camerassisten, vorläde dergleichen für ungehörig, schwindeligst und zur Revolution führend, ang verdammten und streng auf dem Gegebenen, das sie festzubalten entschlossen, ihre Argumente deuter.

Dazu gehörte vor allem ber burch feine Oeconomin forensis berubmie Brafibent v. Bondenborf, über ben wir unfer icon fruber (Geschichte ber Landwirthicaft in ben letten bunbert Jahren, C. 55) gefälltes Urtheil nicht gurudnehmen.

Weber die Erverimentallandwirthschaft an sich, noch die durch Antoniussischieder Antoniussischieder Antoniussischieder Bankstonunisch geden oder combiniten des gemeintbließe Beziel leiteten den Arafibenten w. Bendendorf bei Gerausgabe feiner Ettibien, dielen seiner Zeit weithin geschäften Berfasser der cameralistischen Schaften Goule frecht, wedde die Gerentschaften, hand und Spaniussinke, Frohnen, Laudemien und des gerags und wiederichten der aller Beudellichen für beber bielt, alle dem Grund und Boden des Andhauften für beber bielt, alle dem Grund und Boden des Landquies selbst.

Der Bauer, eine Arbeitsmaschine ohne Spur von Freiheit und Willen. hochftens ale boohaft, tudifch und betrügerifch erfannt; bas Bandaut, ber Inbegriff von zweideutigen Gerechtfamen, glangenbes Refultat gabllofer Cervituten; landwirthicaftlices Biffen; ein Saufwert von ungefichteten, nur lotale Geltung babenben Bauern regelu, die man in Bragis felbft nie erfahren batte, bas waren v. Bendenborfe Fundamente, auf benen er feine Oeconomia forensis (1775-1780), ben letten großartigen, in acht Banben fich blabenben Mudflug von Reudalmuft im achtzebnten Jahrhundert, ferner feine ötonomifden Schritten, feine juverläffigen Radrichten von wich: tigen Landes: und Wirthichafteberbifferungen (1778-1784), ben Mder: fatediemus (1776-1785); Abbanblung vom Dunger, über Rinbvieb: feuchen. Garten: und Obftban 2c.; por Allem aber in nuce fein Gefegbuch ber Ratur fur ben wittbicaftenben Sandmann (1786) grundete. v. Bendenborf batte feinen conferbativen Beift bis gur 3bee bochfter geiftiger, wie materieller Giabilitat ausgebilbet, wenn man biefen Ausbrud brauchen barf; ihm galt alles Borgefundene als Gefes, noch mehr ale beftes und rechtmäßigftes Befes, mochte es Abels: und Staatsrechten (er faunte faum andere!) ober Erfahrungen im Reiche ber Ratur und ber Landwirtbicaft junachft gelten. Der Beift, welcher feine Occonomia forensis biftirte, berrichte auch in feinem Gefetbuch ber Ratur fur ben wirthichaftenben Landwirth.

Riemand wurde mehr getäuscht seyn, als wer in biesem Buche Raturgesehe eber nur Ratursprichung überhaupt suchen wollte. Wenn v. Bendenbors sein schwächte Seite enthüllen wollte, so durste er nur naturwissenschaftliche Keben balten wollen.

Bendendors sat die Sandwirtssschefter mit nichts Neuem bereichert, seine vielem Schriften haben nur den Werth von Cammungen, unter denen mit Mohe quwellen eine intercfinate Erfahrung gefunden wird. Es ist bezeichnend genug, wenn wir sagen, daß biefer Autor der letzteren Decennien des achtschnten Jahrbunderts wederdem Fruchwechtel, noch dem fünstlichen Jutterbau, ja selbst der Edulfütterung verbältnissmäßig ausgedehrte Aufmerstamtlet wöhnet; wohl spricht er von diesen Dingen, die doch damals alle gebildeten Landwirts vorzugsweise beschäftigten, ader man sieht, daß er bloß läuten arbeit dat.

Bendendorf schreibt sehr vorischweisig und matt, nur wenn es auf sein Stonomisches Forum zugest, wird er warm: "Die Berhältnismäßigleit der Bauermackungen mit den ihnen aussetzgeten Diensten, nebst der schulber der der der der der der der der der höhrt beschweise dahin. Beised sind die vorschaften Grundsauten einer vernänftigen mat zusedmäßigen Einrichtung der Bauerspanutbenste."

"Go viel Dienfte," sogt Bendenborf, "als ein Unterton von einer Aderung, ohne dadei zu Grunde zu geben, leisten lann, ift er der herrichest zu verrichten schulbg, diese von der allgemeine Grundsah der ersten Stifter des deutschen Bauernstandes; und er muß auch noch anigelt beobachtet verden, weil er in der Bernunft und bem Naturrechte felber gegründet isse.

"Ein jeder dienstbare, angesessen Unterthan best bein klaßtung unter der Bedingung, daß er davon bertschaftlich eines leiften soll. Der Gemy dieser Achtrung ist sein zohn, wosser Tienste ver richten muß. Und schon die Bernunft macht es nothwendig, daß die Atholien, die sit debn geschefen, nach dem Berdaltniß des Lodnes eingerichte bevoehn missen.

Benn auch zeitweise ein Cameralift mit mehr Reuntniffen ber

landwirtbicaftlichen Braris, wie Ctumbf in Jena, ben Ratbeber besteigt und burch Reftbalten an ber Ginen Doftrin im Ginne ber Arbeitotheilung größere Erfolge verfpricht, fo wird bas boch balb wieber vernichtet, wie bieg & B. burch Fr. Cbr. L. Rarften au Roftod geschah, ber ju jeber noch fo gewöhnlichen Beobachtung fich erft einen Gemabremann fucht, ebe er fie jum Drud gibt. Stumpf jelbst verflachte fich im Alter burd Bucherschreiberei immer mebr, inbem er allmälig in die Fahrgeleise bes landwirthichaftlichen Super-"focumben, Riem, gerieth. Aber Rarften, ber "Erfte Grunde ber Landwirthidaft," fo fern fie in Deutschland anwendbar find, jum Bebrauch atabemifcher Borlefungen febrieb (1795), getraute fich gleich anfange nicht aus bem Flachen binaus. Führt er boch Dund: baufens und Germersbaufens Sausväter jur Bemabr bes Capes an, bag bas Musftreuen bes Camens mit ber Sand geichebe! Bielleicht jeboch fublte er bie Durftigfeit ber eigenen Angabe und berwies baber auf bas Unoführlichere bei ben Mannern ber landwirth: icaftliden Erfahrung! Das aber gerabe war ber Tob biefer land. wirthidaftliden Cameraliften, welche noch in Forftner an Tubingen und Ballr. Medicus ju Landobut, bann Munchen, Die letten Reprafentanten ftellten, daß fie bie landwirthichaftliche Erfahrung nur bom hörenfagen ober aus Buchern icopften, bas Erperiment aber ben Landwirthen felbft und fpater bem gelehrteren Theil berfelben ben Raturforidern überliegen! Die lehteren traten baber auch ibr Erbe an; bie ersteren aber jogen fich, wer es vermochte, schmollend bon ben Universitäten weg auf ihre Specialiculen, Die man ba und bort landwirthichaftliche Afabemien neunt.

Damit gab fich in ben beigeorbneten, aber febr wichtigen Sachern, wie 3. B. in ber Zbierheitflunde, bas Streben nach Tennung gleichsauße falls fund: man wollte in getheilter Arbeit bie mit ber Rautwolffen ichaft immer mehr autwachfende Eheorie feiner Lehre bemeintern, pflegen und fortbilben und bie zweie Salite bes achtebnten Jahrhunderts fab beie Absicht fich allenthalben vollgieben.

Indeffen war boch Franfreich und junachft Epon, wo Bourgelat

juerft lebrte, ber Ausgangspunkt felbftftanbiger, thierargilider Schulen auch für Deutschland.

Claudius Bourgelat, geboren 1712 zu doon, aus an geschener Jamise, fludire Jurisprudern auf der Universität zu Towlesse und Weselat zu Gerendbe. "Durch dem Eige, den er bier für eine ungerechte Sache davontrug," sagt unser Gerodon, der für die deutliche Thierbeitlunde unvergestische Sach von d., ! ward diem der Ende der der erte unter die Mousqueleiren ab cheval der königlichen Garbe, two er Gelegenheit sand, seine große Liebe zu den Pferden und zum Retien zu der freiden. Er war auch bald der beste Keiter Frankreiche und vom König zum Chef der Volltiertaldemite zu donn ernannt, eröffnete Bourgelat 1762 die school 1761 von der Regierung mit einer Unterstützung besteherte erste Toberanzuschause

Schmiede vorzugelveise follten nur bort aufgenommen werden, in Bug, der un allen deutschen, nach Bourgelats Borgang eingerichteten Thierargneissufen nachgeabnt wurde. Schon 1747 batte Bourgelat sein berühmtes Bertf über Reistunft (le nouvenn Newenstle) berausgegeben, und 1730 solgten die einem schippintripien. Seinte Schule ward 1764 eine fönigliche und ichon 1765 wurde eine zweite jolde Anfalt und jwar die berühmter getwoedene, auf dem zweit jolde Anfalt und jwar die berühmter gewoedene, auf dem zweite betweiten Schaten Vallfort mit der Malerei Matignieut und balb gang mit dem Anfrick einer förmlichen Matweite Allademie der Veterinärwissenschaft, freilich zu früh noch werschen.

Nach Spen und Alfort gingen die Deutschen Ertleben (i. o.).
(1769) und Bolftein, der als Dotor der Redicin und Chirugie
1777 die t. t. Deierangnichtule zu Wiesen eröffnete, nachdem icon
viel früher durch ein Thierspital und sogar ein Thierangneinstitut
durch den hofpfetenart Scotti (nach Schwad), der selbs in Wien
lang Reit wur bau der Munth ackal worden war.

<sup>1</sup> Bwed und Ginrichtung ber Beterinaricuten. Dinichen 1842.

Auch ber absolvirte Mediciner Abildgaard war von ber danischen Acgierung schon 1763 und tom geschieft worben, um Beterinärtunde baselbit gu fludiren. Zurüdgeschert promowirte er (1768) und ward prattischer Artz zu Nopenlogen: schrieb einige thierärzliche und landwirthschaftliche Schriften und gründete durch Ginsus des größten Gönners der Landwirtschaftl, des Gracen b. Bernstorf, die Thieranzurichule un Kovenkagen 1773.

Durch den lönigl, Oberstallunester v. Linde nau ward 1787 die dieserapseischule ju Bertin gegründet und 1790 eröffnet, gleichzeitig mit jener zu Mänchen, welche durch Begünstigung des Emssen v. Aumford, durch den Medicinaltath Dr. Will reöffnet wurde. Will war feiber in Alfort gewesen, wo Spadert, Nachfolger Burgelats, sein Lehrer war und lam als Professo der Thierheillunde von der Universität Ingosspalat nach Müchen, um dasschied Erhieratznechschule einzurichten. Es sey nicht unterlässen, ju erinnern, daß durch Medicinaltath Dr. Rhh seit 1810 zu Würzehung eine größberzogliche (tookanisch würzehurzische) Teierarnneisselle bestand.

An biefen Borgangen innerhalb der Thierheillunde lann man ertennen, wie sich dies Bildung von Specialschulen sür ganz neue Bissenschaften, weil von den Universitäten vertrieben, nicht anerdannt und jedenschule gering geschäftet, vollzog. Die vier Jahlutäten, über volche biefer harte Conservationus der Universität nicht hinaussam, obgleich er die öffendere Auflösung alles Berkandes, in einem seiner Glieder, der hössenschieden Jahlussenschule gegenüber der Rugeit und jede entliefende Specialschule höberer Dedaung, wie polytechnische, Arcigse, Beterinär, Land- und Forsweitschsaftschulen u. a., sind Zeichen der sich gegen den alten Universitätsverband erhebenden Opposition, und iden ist es ihnen gelungen, das alte und verelpoellike praessigium desselben, eine noiversitäs seientinrum zu sehn, hart zu schmälern, von nicht zu bernichten und auf jenes der altstassischen Pildung einzuengen.

And unfere Gefchichte muß jest auf die Bflege ber Land. und

Forknirtsstäaft auf Specialifaulen übertenlen, benn gegen des Ende bes achtgehnten Jahrhunderts vorren die landvoirtsstädiliden Camera liften überall aus den schon angegedenen Gründen aus ihrer Etellung zurüdgedbangt loorden. Entweder sie baren Staalsössenwen geworden oder hatten sich der naturforschenden kandwirtssichafte regeben; aber eine besondere Pflege der Theorie als landwirtssichaft gegeben; aber eine besondere Pflege der Theorie als landwirtssichaften Kanturssichung umd damit der rein en Wissendagen tonnten sie nicht sochen weit ihnen des Grundwicken noch immer an der Ferte hing, die eigene Ersahrung sehlte. Sie gingen lieber ins Laboratorium oder Derbarium, als auf das Feld und in den Stall, die doch ihre Attribute zur Kortschung waren.

Ce bear natürlich, daß sich ver allem andern mit der bessern erkenntig bes Bereches der Anturvissenschaften für die Zandwirthschaft die Thierbeitlunde, als jenen so gar nachstehend, immer mehr aus dem landwirthschaftlichen Schriften zurüchge. Aber sie dann der bed nicht gleich auf eigene Gibe zu steden, sondern musie den siehe natürlichen Uebergang durch die mit der Pferdezucht, Pferdebaltung und Ruspung worziglich beschäftigten Versonen machen. De trat sie die Teierbeitlunde bei Geogde der Verktfinsster als oberflete Pfleger berselben ein, wie denn auch einer der gebildesten derselben. Bourgelat, wirtsch der ersen, selbssischen Schulen der Zierrarzueiwissenschaft, wirtsch der ersen, selbssischen Schulen der Zierrarzueiwissenschaft der der ersen.

Es ift ja foon oben gefagt toorben, wie aus Italien yumösst biese Art der Thierheistunde schon von Grisone her vorziglich nach Deutschaftend tam. Sier: ift nun Zeit zu wiederhofent, daß der beutsche Bereiter Löhneissen Zeicht und Zeit zu wiederhofent, dass der betriebt bereitsch eber, Gründlicher Bericht von Allem, woss zu ber Reutscheite gehörig und einem eavallier davon zu wissen zu beiterheistunde werte freitig das Reiten selbst die Sausstand zu bei der werte freitig das Reiten selbst die Sausstand zu der der alle Kalentragswissische schon aus werden zu der alle Kalentragswissische schon einem Stefen gewinnt.

Löhneifen ift für Rorbbeutschland fast, was Fugger für bie Suddeutschen, aber beibe übertraf gegen Ende bes fiebengebnten 3abr- bunberts, nachbem bie Cavallerie bes breiftigfahrigen Krieges ben Soch-

puntt ihrer Bedeutung erreicht hatte, der Bereiter de Solleyiel, bessen Beret: "Le vertiable parsait Marechal etc." Gens 1677 Hol. und zuseich unter dem beutschen Titel: "Der wachtschig wollkommene Stallmeister (hussischen Erker. Be voor schon früher zu Barie 1664, 1667, dann später 1684 und 1698, 1733 und 1764, 1764, dann zu ehen, zu Bassel, auch im Englischen (London 1609) aufacket worden.

Die Frangofen Saufnier, La Gueriniere und Garfautt mögen ihr Biffen aus Gollepfel geschopft haben, aber Löbneisen, ben ber Artitel "Thierargneitviffenschaft" in Arunin Encytlopadie, 184. Thi. E. 229, bagu gatt, gebort fieder nicht bieber.

Das Verdienft bes frühren Löhneifen muß als das eines Deutschand, aus den best besterntenen Pferbezuget treibenden Ländern bertebunds getwacht werben. Zuwerlässig ist böhneisen besser ber Zucht, siehen Zuwerlässig ist böhneisen besser kucht, siehen den den den den ber Therapie selbst, welche Sollepsel durch die ihm aus Erzährung bekannten Wittungen der Antimonialien bereichzete, was er indessen durch siehen geinbehaft gegen alle Antiphologiste ziemlich wieder aussisch er argumentirte meinne der alten Temperamentenlehre aus der Aristotelssischen Schule, daß dem Pferde, als mit beigem oder stiggem Temperamente bersehen, nur sipige Arzanienistel gegeben werden durchten. Er wußte twentig, taus ein höhzigs oder faltes sen,

Auffärst August von Sachsen hatte schon 1578 Löhneisen beaustragt, eine Schrift über bas Jäumen der Plete zu verfollen. der Löhneisen mozi nigwischen nach Wolfenbüttel gedommen, Stalle meister und hauptmann der Erggebirge am harz (wo Gestütte voaren) geworden und veröffentlichte erst nach 28 Jahren seiner Plazis den angescheren Bericht und endlich, 1809; den oben genannten schweren und fossprichen Belichen, mit zahlerichen Hollschnut verzierten Folianten, worin er sich geradezu Aringen zu erzieben und des gange Hossens zu schieden und in den erziehen und des gange Hossens zu schieden neuen den der den fertigen und des gange Hossens und felleren unterfängt, zur Ebre der bezeichen Nation, wie wir siehe netzeteten.

Biel fpater noch, ale icon bie Gelbftftanbigfeit wiffenschaftlicher,

thierürztlicher Hortschung erstantd, machte noch ber hurtschisse Cavallerie oberft und Stallmeister, Fren. b. Sind, die Ausliche oberft und Stallmeister, Fren. b. Sind, die Auslichen, als er ins beschonder seinen, abolffandigen Unterricht in den Wilfinschaften eines Stallmeisters" erscheinen ließ (Göttingen und Gotha 1780). Sind fach junanzig Pierden dem Einar, wie er sagt, und machte zwei dawon ann wiederssehend: behandelt sonst Annahmen aller Pierdertrantseiten, ist begüglich des Robes ein Gegner von Anfolfe, behauptet aber gute Wirfungen von einem den ihm erfundenen und theuer verlauften electuarium antimuosaum geschen zu daben. Aus seinem Streitzleiten mit Bourgelat trat er mit Ere betwor, wie Beschann meint.

Diefe Bereiter waren offenbar Empiriter, aber Erfahrung ift bie Grundlage jeglicher Beilfunde, wie jeglicher Raturmiffenschaft! Auch maren fie lange bie ichlechteften nicht. Man bente nur an bie Schmiebe. Schafer und Bafenmeifter, bon benen einer, Scharfrichter Deigen: beid, in Tubingen 1744 bei Cotta ein Berichen über bie Rogarinei berausgab, in bem nicht wenig von fompathetischen Bulvern bie Rebe ift. Es erlebte eine Menge Auflagen. Reben biefen Empiritern ging bod auch die Theorie nicht gang ju Grunde und muß inebesondere bier bie "Angtomie und medicina equorum nova ober Remes Rofebuch 2c., aus bes Golen und Beften Caroli Ruini v. Bononia italienifder edition ine teutid gebracht burd Betrum Uffenbad. ber Arenep doctorem, bestalten Medicum et Physicum in Frantfurt 1603" ermabnt werben. Diefes Grundbuch, auf welches alle ipateren und Bourgelat, wie bie Berren ber Beterinarmedicin in ber Mitte bes achtgebnten Sabrbunberts, mas bie Anatomie betrifft, fuften, war bem Bfalggrafen Friedrich IV., Rurfürft und herzog in Babern, "feinem gnabigften Berrn" gewibmet, wie benn bie Debraabl aller für Naturforidung und Landwirthicaft arbeitenben Schriften im pfälgischen Fürstenhause Ursprung, Unterftützung ober Anregung fanden.

Aber ber Geift ber Arbeitstheilung, ber neben tieferem Berftanb nig mit ben landwirtsschaftlichen Cameraliften in ber Landwirtsschaft überhaupt fam, trieb auch jur Gründung selbsschändiger Unterrichtsanstalten für die Teierbeifflunde.

## Fünftes Buch.

# Die Experimentalokonomen von 1750-1809.

§. 23.

### Die Empirie fucht fich gn orbnen.

Durch gwei Momente batten bie Cameraliften forberud auf Die landwirthicaftliche Literatur im Allgemeinen eingewirlt, burch engere Begränzung ber Aufgabe und Ausscheidung bes Angeborigen und bann burd bas Sineintragen ber naturmiffenschaftlichen Forfdung. Lettere felbft, noch im Beitalter ber blubenben Spftematil, batte eben ibre taronomifche Richtung, ibr Claffifitationstalent (man bente an Linne) auch auf bie alten Folianten ausgeübt, welche gleich ben Erempelbudern bes Rlerus und ben Poftiffen bie Familienbibliothet wie einen Sausaltar, oft vielleicht nur auf bem gewaltigen Bettbimmel, feltner im Banbidrante bes Urgrofvatere aufgestellt, ichmudten. Bor ben Raturwiffenicaften verschwand ber Rauber ber Betterbeutung und Loostage, ber Chiromantie und bes unericopflicen Chates ber Sausmittel, verengerte fich ber Rreis bes wirflich Erlannten und trat bas nadte Reale immer icarfer berbor. Doch fpudte auch bei ben empirifden Landwirtben, welche bis auf Thaer bie landwirtbicaftliche Literatur ausfüllten, Die Gucht nach Gebeimmitteln, nach Recepten und Mitteln, ber Erbe fruchtbarmachenbe Quinteffeng ebenfo gu finben, wie bie Aldomiften bas Golbmachen ober bie Mergte ben Somunculus; ja biefer Receptentram ift fogar wefentliches Mertmal ber gangen Schule, die wir im Sinne bes plantofen Berfuchend befthalb bie ber Empirifer genannt haben. Denn twir unterfeschen De Enfabrungen bes Empirifers von jenen bes tanienten Fortigers nur durch ibre Plantofigleit, durch ibren innern Gebalt, ben nur die Theorie gibt. Die Theorie bed rationellen Fortigers ist auch nur Empirie, aber mit Berwutsflen von Musanan und Biel.

Robe Empiriler gab es zu allen Zeiten unter ben landwirthschaftlichen Autoren, fie bilben bie große Mehrzahl noch jest unter ben Braftileru.

Die Sucht, ohne Mabe reich ju werben, won ben Frangofen, wie oben ertoabnt wurde, ims Spitem gebracht, wirfte auch auf be Macfolger ber Bauchstler bes anfangenben achtechten Jachhumberts, bas ethische Element unserer alten Literatur verschwand immer mehr.

Co gab Ambrofiu's Reiger, ebebem Amtepermalter und Bachter ber Albenslebenichen Ritterauter ju Rlofter Roba, eine pernunftige Anleitung gur Defonomie und funftmäßigen Berbefferung bes Landbaues, Die 1757 an Frantfurt neu aufgelegt murbe, beraus, welche eine große Rabl von Gebeimmitteln, vorzuglich auch obne Mift fruchtbar ju machen, entbielt. Er bilbet bie Theorie ber fünf Saupttemperamente bes Menichen in feinen "fünf Spiegeln" weiter aus, balt bie Umwandlung bes Salpetere in vegetabilifches Del für ficher und erflärt ben erfteren als volltommenes Erfatmittel allen Diftes, ift fomit ber Brototop eines Anbangers ber Stidftofftbeorie aus ben beften Tagen berfelben in unferer Beit. Gein Buch, bie Erbe obne Dunger fruchtbar ju machen, verlaufte er juerft um 18, bann 12 Reichethaler; aber ber ehrliche Leopold fagte icon 1750, "bag bergleichen wiber Ratur und Bernunft fen." Johann Georg Leopold, graffich b. Rromput'ider Birthichafteverwalter ju Corau in ber Rieberlaufit, beffen Wert: "Rugliche und auf Erfahrung gegrundete Ginleitung in bie Landwirthichaft" in fünf Theilen 1750 ericbien, ift ein Bollblut-Empiriter mit allen Feblern und Borgugen eines folden. Er balt bie Rube bee Relbes und bie Brachweibe noch fur abjolut notbig, ift ente judt von ber Dreifelberwirtbicaft, lobt auch bie Bierfelber, beidreibt aber febr gut eigenes Erfahrenes und gibt als ultima ratio ben Seden Gottes!

Reben und mit ibm in ber Mitte bes achtzebnten Sabrbunberte ericbienen übrigens auch bie febr nüchternen und verftanbigen Schriften ber beften Empiriler, Die fich wie Edbart felbit ju Erperimentalofonomen auszubilben ftrebten, fo bag Thaer bie Schriften von Sageborn, Leopold und bes genannten Edbart für febr brauchbar erflarte. Ibnen folog fich Runbold, in 110 Erperimenten, Die fcon 1737 gegen Ambrofius Beiger ericbienen waren und Brobft M. G. Subers Abbanblung und Bebenten über bas Adermefen (Flensburg und Leiß. gig 1765), borguglich auch Reichart in feinem Land. und Bartenichat an, mabrend bas Ausland burch Arthur Doung in England (ges. boren gu London 1741, geftorben bafelbit 1820), bann Darichall, v. Sinclair und Du Samel be Monceau in Frantreich biefelbe: Richtung einschlugen. Lettere waren freilich mehr universell gebilbete . landwirthichafdiche Foricher, wie benn auch in Arthur Doung Die ftaatsolonomiiche und in Du Samel bie naturmiffenicaftliche Gette' . gleich wie bei Bedmann vorschlug, aber ben speziellen laubwirth icaftlicen Betrieb burd Erfabrung und Berfuch baben bie genanuten Deutschen, mit b. Mundbaufens Sausvater an ber Spite, boch mehr ale fle geforbert. Gie baben ber rationellen Landwirthichaft recht eigentlich bie Wege gebahnt.

Doch varen sie weit davon entsent, das Befuschvecken in rich beite aufzulassen. Bas gar Cas art se nennt ihergil Geschichter Landeren generalen eine des eines der Gebart son eine Legten hundert Jahren, das ist nur die Landwirtsschlich voertragenden Cameralisen, es ist das Resultat der Empiriter, der gemeinüblichen Brazis. Das ertlärt auch der weitere Titel seines allerdings sehr werthoollen, und selbs in dabes Jahrhundert sont in Chren gehaltenen Buchos: "Bollständige Experimentalschweime über das vogstabilanimatische und mitschaftlich Reich, das ist vollige Jansbaltungs, und Landwirtsschaft, darin dei allen und jeden sonnemischen Bortonen Allerban, Biesiwachs zu den und jeden sonnemischen Bortonen Allerban, Miesiwachs zu

Grans, Gefcide ber Lanbbau. u. Forftwiffenicatt.

Rifderei, Poularderie, Brauerei, Regogiiren, Bergbau, Metallurgie tc. auch mit einer Anlage eines fürftlichen Sofamtes nebft vielen bunbert abeligen und bürgerlichen Sausbaltungsgrundregeln und Rautelen berfeben 2c. Jena bei 3. 2B. Sartung 1754." Bwar beginnt b. Edbart mit Abams Fall und erfchredt baburch nicht wenig ben Lefer, aber icon C. IX bat bie Beidichte ber Lanbwirtbicaft ein Enbe, und wird bie Defonomie in vier Saupttbeile getheilt, nämlich in bie Land: Stabte: Sofftaate und Cameralolonomie. Erftere aber feb bie Seele und vornebmite unter allen; bod aber "berube lebiglich alles Bobl und Bebe eines Reiches auf einem Rammercollegio." Ed: harte Babifpruch ift: "Die eur hie," mas er fo anwenbet, bag er -überall foriden will, warum bas fo feb und nicht anbers. Dan fiebt fomit rationelle Strebungen in ibm. Bon Naturwiffenicaften aber weiß Edbart nichts und auch fonft ift fein praftifder Aderbau allgu . fury abgebanbelt. Um fo intereffanter und voll von werthvollen Erfabrungen ift feine Biebaucht, jumal feine Berechnungen und Grund: fate babei. Bier, fo wie auch bei ben Bewerben, ertennt man erft feinen wollen Werth als urtheilenben Empirifer, bem ber Reinertrag ale oberftes Biel vorschwebte. Bang in berfelben Richtung und fern bon cameraliftischen Anfichten ober auch ben Grunben ber allgemeinen Sausbaltelebre, nicht minber von naturwiffenschaftlichem Biffen und lebiglich, wie er felbft fagt, auf vieljabrige Etfabrung fußend, ichrieb ber ichleswig bolfteinische Sofprediger und Brobft Bb. Ernft Lubers feine "Abbanblungen und Bebenten fiber bas Aderwefen," welche ju Flensburg und Leipzig 1765 erfcbieren.

Lübers ift ein spelulirender Empiriler, der aus gemachten Erfabrungen Grundstaße ableitet; aber er ihut dieß nur begüglich ein in ger Gwegenstände des Allerbaues, und selbst babei war sein Gesichtesteld beisprantt. Deberre seiner Abhandlungen enthalten in der And neben großer Weitschwedigsteit, aber reinem Style,' chen gar nichts wesentlich Werthoolles; andere bagegen find sehr reich daran.

Er behandelt in ber zweiten Abhandlung bas Berhalten bei ben

Aderproben, unter welchem letteren Ausdrud er das Anstellen von Berfuchen auf Feberen verstiebt. In der That, er bescheicht bier leine Methode zur Anstellung von Aufturerzerimenten und siellt Grundhäße barüber auf, die siehe wacker find und neben Künholds Arbeiten hierin, wie jenen der Auskänder, genaunt werben bürsen.

Die vier Jauptagenstände feines Cifers: besser berechnets Eggen, namenülich auch das Uebereggen der Saaten zur Soderung und Untertulvertilgung, die er immer sovert; dann Seichtpflägen und Schmalpstügen, Aussehung des Flurzwanges, Umsteidung der Jelder, Stallmaßt, Müben und Kartossel, Optatos) Bau, Thansant und Leinbau, vergeichen wird in der Specialgeschichte nähre erderert. Die genügt ihm seine Seise und bestehen der erder der Beise und States dassigheiten Jahrhunderts anzuweisen und die Fregung und Entschein der Fragen aber das Wieriesspilagen, rechte Eggen und der das Wieriesspilagen, rechte Eggen und der das Vergung der Fragen aber das Wieriesspilagen, rechte Eggen und der das Wieriesspilagen, rechte Eggen und der das Wieriesspilagen, rechte Eggen und der das Wieriesspilagen, rechte Eggen und der

Wir werben später hören, wie bestig ihm entgegnet ward; aber wir sinden einige Entschuldigung sür seine allzuertremen Unnahmen in ber eigenthümlichen Bodern und Alimabeschaffenheit bes Landes, wo er seine Kraris machte, in Angeln.

Auch eifert bereits Lübers gegen den allzu großen Grasbau der Medlenburger Koppeln.

### §. 24.

## Theilnug ber Anfgaben nub Fortidritt. Otto v. Münchhanfen.

Die Landwirtsschaft begann ass allmablig auf bie Fabracteise ber Natursprichung felbst zu gerathen, indem sie Nersuche aufellte und ben allem sicheren Weg ber Indultion betrat. Die Reform, voelsse allmäbig in dern Gedanken der Nerstein ber Wenstein berrieben twar, ging einstit auch an ihr nicht berletzen, deren des and woch fert lange dauerte, bis sie regekecht experimentiren lernte, was bekanntlich erst neuertig gelang, nub noch länger, bis ihre zahlreichen Jünger auch ibre und Amberte Appertement is werschen lernten.

Borerft noch beidrantte man fich lebiglich auf Die Beidreibung nicht bloft bes Erfahrenen überhaupt, fonbern auch bes Berfuches. Die Beidreibung felbft war viel umfichtiger und weiter geworben, fie griff nicht fo viel in Die Bebiete ber alten Empiriter Rome und Brie: denlande, wie im fechgebuten und fiebengebnten Jahrhundert, auch nicht mehr Italiens und Franfreichs, wie Enbe bes fiebengebnten und anfangenben achtzehnten Sahrbunderts, fondern fie entwidelte fich wie aus bem "Sausvater" jum "Landwirth," fo auch jum "teutschen" Landwirth. In ber Richtung ber flaren Beobachtung und barauf gegrundeten Beidreibung bes Erfahrenen, worin befanntlich ibater 3. R. Cowery ben Sochpuntt bilbete, zeichneten fich junachft v. Dunde baufen in Sannover, v. Coonfelb und v. Entnersfelb in Defterreid. Coumader in Berlin aus. Doch war letterer mehr Monograph. Otto v. Mündbaufen, geboren 1716 ju Comobber bei Sameln aus bem alten Geschlechte ber Cbeln v. Saufen, fpater Mündbaufen im Sannover'ichen, ichwarze Linie, war zuerft Umtmann ju Steverberg, bann Landdroft ju Sarburg und lebte größtentbeile " ju Sannover und Comobber, wo er Beuge ber großen Berbienfte bes berühmten Curatore ber Göttinger Universität (gestiftet erft 1734), bes feit 1765 erften bannoverfchen Minifters Berlach Abolbb Freiberen b. Munchhausen, mit bem er nicht ju berwechseln ift, war, Beibe Münchhausen glangten burch großen erbebenben Batriotismus und namentlich unfer letter Autor eines "Sausvatere" im großeren Umfange ergebt fich in feinem berühmten von bem gleichzeitig in Gottingen lebrenben Bedmann bochgerühmten Werte.in freifinniger, ben grundbesitenden Abel gierender Abhandlung. Er fdrieb biefes Buch, auf welches wir in ber Entwidlung ber landwirtbicaftliden Theorie gurudtommen werben, von 1765-1773 in feche Banben und ftarb icon 1774, nachbem er früher von ben Frangofen im fiebenjabrigen Rriege einmal ale Beifel mar, meggeführt worben. Much monatliche Beidaftigung für einen Baum- und Blantagengartner ichrieb er (Sannover 1772), wie benn bas Bartenwefen vom landwirthichaft: lichen Standpuntt aus feine Lieblingebeschäftigung war. . Diefelbe

Nichtung batte auch ein anderer unter der hausdiertiteratur vor buidert Jahren und noch heutzutage iche angeledener Schrifftellen Ande und dartenflach sich namlich S. Chr. Leich arb. heffen Land um dartenflach sich nicht 200 zu Erfurt erfchien, eingeschlachen und verna auch dieser Etabtbürger und Vartenbeitzer Erfurts durch die dammals herrischend Bewegung in webe geber der Godenschriebtung, welche Areich un ar Austenburgeit, des Engländers Ellis, wie früher Aufle und hater Duhamels Schriften betworriefen, fortgeriffen, ebenfalls in achtzeftigen, bei früher Aufle und hater Duhamels Schriften neuer Sutisffaglischen, oben falls in achtzeftigen fruchtwechte in neuer Sutisffaglische ohne Ohnger Pflangen bauen zu lönnen, aufflellte, so dürfte er, wie die Geschichte des Fruchtwechsels gegen wird, dach in der Auflichte des Minghaufen falls.

Remen wir zu biefer Periode noch bie trefftichen Arbeiten der Experimentalötonomen v. Entnersfeld und v. Schönfeld, der freilich 1778 fein Zehrbuch der Kandwirtsschaft weröffentlicht, aber doch schon die Wege der Nationellen betrat, dann die Landwirtse Leopold und Riem, so stellt sich und die erste den den natweirtsen gründlich Senkreitete Theorie, die einen am mächzen lag und als Alpha und Dmega ihrer Wirtsschaft erscheinen mußte, die Theorie der Bodenbearbeitung, vor Augen und verlangt ein näheres Einzeben.

# §. 25.

# Die Lehre bon ber Bodenbearbeitung und Bflangennahrung. Seichtober Diefpflugen? Schmale ober breite Beete? Drillfultur.

Die uralte. Arbeit bes Underechens, Cagens und Midgens ber begit an velde fich die Mythen ber göttlichen Geichente ber bagi nebtigen: Influmente und best som Seilob bestungenen Pflug-ifieres fnüpften, welche selchs bem andmann bie Namen Pfluger. Adersmann umb Sauer insbesiowber geben, dies flecht fann ohne Erlenntnis ber Nahrungsbedurfnisse ber Mangen und bes Berbattens bes mineralischen Dettitus, Boben genannt, umb ber organischen Netten ber best Summs voeher verstauben noch weiter ausgebildet werben.

So lange also biese Seite ber Landveitssschaft micht von ber Atturwissenschaft mehr erhelt toar, bließ sie im Alten verharrend, ja sie ichritt gegenüber ber sorgstlätigeren Sebbestellung durch die Romer bei den mitteleuropäissen Wolfern eher zurtäd. Auch in insberughnen Jahrfumbert is die Selbestellung noch die altäbliche: Brackarbeit berimal, wie jest noch bäusg; für Wintergetreibe, bas untereggt ober auch unterpflügt wird: Stoppelnsturg für Sommergetreber ert im Früssling.

Die 3bee bes Beitalters, welches Quinteffengen fuchte und gebeimuiftvolle Rrafte lieber verehrte als ftubirte, beberrichte begreiflich auch bie Landwirthe, welche überbieß glaubensreicher als anbere Stanbe waren, und bie Camendungung, theilmeife auch fcon bon ben Romern ererbt, fullt frubzeitig in ben "Sausbatern" mehrere Geiten, wahrenb bie Lebre bon ber Fruchtfolge s. B. noch gar feinen Raum fanb. Rado bes Resulten P. Franc. Lang Prodromo overo Saggio etc. (Breecia 1670, Fol. Bl. 95 sec. Sochberg) tvar gesammelter Mais. thau, in welchen man bie Samenforner einweichte, auferorbentlich fruchtbarmachenb. Roch beffer feb es, bas Cala ber Afche berjenigen Bfange, Die man bauen wollte, bem Thauwaffer que Englander rühmten ju bemfelben 3med bas Deerwaffer, ber Aldpmift Glauber empfahl Rogmift und Calg ale Camenbunger, bie meiften aber blieben beim Nitrum, bem fie balb Miche, balb Ralf, balb Rochfala zc. aufenten. Much bie Frangofen bielten febr viel auf bas Ritrum (Dliv. be Gerres) und bie Bereitung ber "liquores multiplicativi" war an ber Tagesorbnung.

Samenwechfel wird bereits im siebengebnten Jahrhundert empfohien und geübt und nach v. Monconup in England besonders häufig angewandt. Doch beidmant bieß Jorinus vieber, wenn er berfungt, bag Getreibelamen vom Gebirgslam wieber auf Berge, von Thalland ins Thal, von magern Boben auf magere et, gefäel werbe.

Nicht bei Nordwind ju faen, war gleichfalls Regel, benn ihre physitalische Richtung auf Erflärung ber Ursache ließ sie jagen, ber Nordwind giehe die Poren bes Bodens jusammen, so bass biefer ben Samen nicht fo gut aufnehmen, auch bie befruchtenben Geifter ber Germentation nicht wirfen tonnten.

Dies von bis ins siebengeine Jahrhunbert auch die in den Schriften vorgetragene Theorie der Feldbearbeitung, bis 1600 durch den Frangolen Oliv, die Seeres und höter durch den Engländer Ellis die Bedeutung der obern und untern Bodenschiedete, der Krume und des Untergrundes der spätern dertigken Autoren, gegenüber den Pflangenburgeln mehr in Betracht gegogen durche.

Leiber ward biefe Idee bei den Ptallitfern nicht weiter ausgebildet, als der große Etreit über Seicht oder Alesstügen als Alternative in en Bordergrund trat. Doch auch diesingen, nedes, nur altmätige Bertiefung der Ackretrume wollten, wie Darjes, Dogat (1703) und b. Schönfeld (1773) schloßen sich ber rationellen Richtung au, und namentlich die lehteren, wie Reicht (1750), sehren eine Bedendersteitung, die noch jeht tadellos ist. d. Schönfeld dirt den berarbearbeitung, die noch jeht tadellos ist. d. Schönfeld dirt den barauf, die Brachkere von dem Beinter zu fürzen, und empsecht dachten bei Berarbeitung, Etackelwaig und Ducelenrechen. Diesen gegenüber vorabreitid den Seichpflügen und Ducelenrechen. Diesen gegenüber vorabreitig des Seichpflügen im Sinne des englissen Tullismus, der

burch öfteres Pflugen — felbft fechzigmaliges! — ben Boben allein fruchtbar machen wollte, auch febr ausgebilbet.

Sehr im Gegensahe mit dem Anhängern des Tiefpflügeris der sährt Züderts, der son etwähnte Krojestaut einer Meterdau: Mademit an Jesebaur (1765). Er zigit genauere umd jest deschungstiersthe Negeln über das Wiederholen des Saateggens. Rie müsse man pflügen, woein die Derstäde naß, stat und ishmierig seh; voorbereitungsweises pflüge man schwale und in ich die 2 30 die die Justen. Etoppelland isgleich umzubrechen, will er zu 11/2—2 30 Mies zich erchte Trochen beit, des Bodens zur Pflügarebeit erwählen; geschielte Unterscheidung und Boder und erchaupt, das Alles räthe er oft und eindringlich an. Rur 1 3011 ties zur Wintersaat pflügen, ist ihm das liebste und dem Dunger recht nahe an den Samen zu bringen, beit er sätz ein Sampfache

Man ficht, Probst Lüders hat durch seine extremen Ansichten doch Manches dazu beigetragen, junächt bie Lebre dom Seicht und Ziefpspägen zu sichten, obgleich gegen seine Aussicht, das Gerealien nur 1 30U tief ihre Burzeln schiedten, jene andere der Aelteren, das dies auf 8 30U tief geschebe, soon mit Erfolg aufgestellt ward.

Bejuglich ber Dangung schlagt Lubers vor, alle brei Jahre bie jonft üblich Dunganfel jur Salfte zu geben, empfiehlt bann Composte und will mit solcher neuen Erbe feine obere, allerdings sehr feichte Rrume erneuern.

Der Grundfas des Bodenerneuerns griff bei ihm leicht minder fest als bei Aretschmer.

Bur Abendzeit zu faen und bei milbem und heirerm Wetere ben Hau darauf fallen zu lassen, dann Morgens dem Somen zu hebeden, nennt: Elbers die Thaulaat, deren erstmalige Uchung er Sans Zessen den ulfkrupp in Angeln zuschreite. Die geoßen Vortheile berfelben sind unbefreitten, lorun auch das größte Lob, das Küdered ihr ertheilt, nämlich das Abhalten der Vögel von der daran reisenden Frucht, ungegründer ist.

" Lubers empfiehlt febr bie Balge.

Much b. Edhart, eine sehr getrichtige Stimme, sprach bem Seichtpflägen häufig das Wort, obgleich er, fren von polemischem Gifer, Bedingungen selfscht, unter benen Tufer und Seichterpflägen vortkeilbaft feb.

Springer (1767) behandelt, wie gewöhnlich die Sache fehr richtig, aber nur bogmatisch. Gen auf einem ober zwei Beinen mit ein ober zwei Gingen, ift ihm noch Alfes! (beutscher Getreibebau) obgleich ihm Duhamels Säepflug und die hinderniffe feiner Einstützung nicht unbekannt find.

Mie schon angedeutet, erst durch die großen landwirthschaftlichen Resonantoren des neungespiten Jahrhunderts, durch Thaar und Jordan und ihre Schüler, twelche den rechten Gesift ihrer Distintion geretht hatten, tourden diese Antinomien des Seicht und Diespstügens versonnt.

Einclair hat übrigens in seinen Grunbsagen bie treffliche Meinung ber englischen Schule exptracenter und bie nabigig Furchern weite und Tiefe erörtert. Daß die Tiefe ber Furche von ber Boben beschaffenseit und bem Untergrunde, bon den Wertzengen bes Plügens, der Bobenttaft und bem Düngerreichthum abhange, hat Sinclair sein febr febn far dargefeldt, die Bortbeite ber Niefpflügens nebst den Bedingungen der möglischen Entbehrung auseinandergefest und Zeit und Rosenaussvand trefflich berechnet.

Mit biefen Etreiffragen und ihrer Canischedung fiand auch in Enge find jundich bie Allfrügung der Searsstatere und Esstirbaturen in einer Berbindung. Roch mebr mußte sier Engländer biefe Alexachtung bervortreten, wegen der so so hoheren berbeiteren berhandlung schwerer, bündiger, naffer Bodenarten, sier beriche Be at sons Lebre und Sinc lait is Merke sier besterend sind. Immer unter der üblichen Distintition sehn die fielt Geliefe Ginclair die inoch jest gestenden Grundfaße seit. Mer der engere Teiel biefer Lebre, die Betriefung des Mcerdedens, hat erst bech in neuerer Zeit, wie wir schwen der angebeutet haben, ernstrete Mürdigung gefunden.

Smith in Deanston, Stirlingibire in Schottland, zeigte 1836

quert vor bem landviertiffdeilichen Comité des Unterbaufes die Durchfübrung des Untergrundpflügens (mit vorhertschenden gewöhnlichen Blug) die zu einer Tiese von 14—30 Zoll. Terfliche Pflüge dasset hatte England seinst gewissell berügtig der chemischen Einvoirtung der Amopfliche auf den gesoferten Untergrund wie das hespflisse Berbaten diese überhaupt eine durchaus gediegene und verschaften erzie bestehen der Rochen der der der der der der der der vereif begleitet. Bann boch viele, man allen jenen Operationen, welche das physsiske Berhalten des Ledens andern und genftiger gestatten — das vichtigste Woment der Bearbeitungs und Befruchtungslehre! — bie gebürgende Aufmerstantleit schenken?

Roch jest lann die Geschichte der Landwirthschaft auf die trefflichen Lehren, wie Refultate des Untergrundpflügens der Genannten verweisen.

Uebrigens spricht Zbeopbraftes Erefius schon vom Bobervertiefen als Befruchungsmittel, welches die Megnener alle sant Jahre üben füllet, pl. 3. a. 25) und neuerlich si die Teverie des Tiefplügens nicht blog als etwas Neues wieder ansgetaucht, sondern auch mehr sigtematisch entwickt worden, indem unan die übrigens allisch Edher von dem Werthe des Wurzelverlängerung der Egrenien von Harand aus (Eitöchardt) zu öhlle neduend, in der allmäßigen Vertiegung der Allertume und deren Anfallung mit pflangennöhernden Etossen, eine sehre große Echöbung des Bodentapitals überhaupt und mit Becht erblickte.

Der Streit über bem Borgug ber ichmalen ober breiten Beete ift ebn i alt. Cht ecliicher und pkliniche Beauch war, wie wir nach Pklinius vermuthen, das schwack Bernpflügen, wie es die Römer jum Saatpflügen (lirare), aber auf breiten Beeten üben und vielleicht ihre Grenglander gelehrt hatten. Süddeutschland, Bahern, Oefterreich, Franken, heftweise Schwaden und selbst bie High fennen vorzugsweise den Bifang oder das fehmale Beet, welches entscheben bester Burdetung, mehr Kunft und Genaufgleit woraussieht als bas

Richt ninder ift die Behandlung der Drillfultur und Brachfrüchte überhaupt in Sindairs Grundpefen migheralt beihrieben; Drillen ber Bohen, Zurnig und Antofich wird durches empfollen, auch das der Erbfen und Widen, selbst des Getreides — nnur febt vielen Resirtinene indessen! — Cartweight treibt letheres im Großen, aber die Erfahrungen Anderer sind im Durchschnitt dagegen. So- sand es seine Erbe! Etupsen und Berteben der Saatplangen, wie auch das Behaufen der breitwärfigen Getreidesaat (im Effer und Gloucester, Every-Bears-Land) sind voolgen im Großen nie, und foust unt unter feb, selemen Fällen räthließe Operationen.

# §. 26.

Der nachfte Fortidritt, ber aus ber fo

Der nächfie Fortifeitit, der aus ber so rich befandeten Frage ber Boeinebardiung hertvorging und eine Lieber der zweiten Baltie der Landvoirtbsfacht des achtziehnen Zaheinuberts ift, aber medr engissische als originaldeutischer Gebanken, ist der Annuh gegen die Leere Brache, der mun entstand und der mit dem flinflichen Zuterbau, der Stallfütterung, der Wechssichtigkaft und der Frigation, wie Abstimus Der Friedlichen, der Gewählen, der Gemeine Glanzepoche der Landwirthsdaft spanlifter.

Seit schon Heliob sang: "Brache zu batten ift gut — schendt kandblagen und sänftiget ze." — ist die auf unfere Tage das Uniberchen des Feldes, das Brachen, ober durch sleifigig Borbereitung erzielte Befruchtung des Bochens, zunächt auf lecem Felde, Lieblings gedante und it vohem Werthe stehense unsächt auf lecem Felde, Lieblings gedante und it vohem Werthe schense, der in Verachen dei vollem Felde ben sogenannten Brachfriedenn stattsinden kann, so ist es boch das nicht, wob von wir sier insbesondere sprechen wollen, sondern es gilt vor allem ber keren oder reinen Brache

Bas fie für Bedeutung im Wirthschaftespiecen, im Felbipftem junächt hatte und noch bat, mag unten weiter erörtert werden; wir beschränken und bier auf die Beredy oder Bracharbeit als Eineitung zur Pflugarbeit und zur Bodenbearbeitung durch Geräthe junächt.

Das die Brade in ihrer vollen Integrität aber seit ben fünfiger Andren bes vorigen Jahrbunderte der Gegenstand befriger Angriffe war, oft von der Theorie selbst iberse letzen und twadren Werten Seleste beraudt vourde, von der Krazis geneinibin sollich angerwende der dundgeführt, durchwegs aber auch viel zu boch gebalten wurde, ift eine, auch dem Reallinge, wohlbefannte Sach.

Indeffen ward icon gegen bas Ende bes fiebenzehnten Jahrbunderts von verftandigen Mannern Die Bebauptung aufgestellt, bag bie Unficht vom Ausruben bes Felbes falfch fep. Aber bartnadig und eigentlich pragnifirt, beggun boch erft um 1750 ber Rampf gegen bie reine Brache burch bie Erperimentglotonomen, ben übrigens erft porgualich bie Ginführung ber Saufel: und Coaufelpfluge und Thaere wie Schwert's fummarifche Urtheile jur flegreichen Beendigung brachten. Bas Reicharbt von Erfurt oft angebeutet und Edbart mit Diftinition und ftarfer Beftimmung verlangt batte, fprach Runbolb enblich rudbaltelos aus: "Gegen bie Brache follte bie Obrigfeit vim coactivam gebrauchen, jedweben ju eigenem Ruten und ware bergleichen bodnuslicher Gegmang bas bodfte Recht und Billigfeit; benn fonften alle gute und löbliche Dinge bei benen meiften tropigen Röpfen feinen Ingreß finden." (Abbandlung und Bebenten 2c. 1765; C 233 ff.) Dicht minber meint Gpringer, ber Cameralift, bag ber Ader leige Rube beburfe, wenn man burch geitige Dungung ber völligen Ericopfung guvortomme (1767). Darjes fpricht inbeffen icon mehr bom nothigen Berrotten in ber Brachgeit, vom Begatten ber Gelber; auch Lubers ift entschieben fur fie, meint aber boch, fie. "burch Bermechelung ber obern mit untern Erbe" erfeben gu fonnen. Dan muß bier freilich bie Drefche von ber Brache und bas Berbaltnif biefer in ber Roppelwirtbichaft unterscheiben. Much v. Coonfelb (4778) ift ber reinen Brache nicht abbolb, batt fie aber boch unter Bedingungen (aute Begrbeitung und Dungung) für überfluffig. Er nennt ben Bradanbau noch im confervativen Ginne "Befonmern" und zeigt, wie bief Befommern, freilich mit mangelhafter Bearbeitung, icon lange por bem Geidrei um Aufbebung ber Brache, in großer Ausbebnung felbft, oft üblich gewefen feb.

Mehr entschieden gegen die Brache eiserten Krünit (Encyllopädie VI. 1784) und Krefichmer, welche Klee und Gras in die Brache der Roppelinithe empfalten. (Gegen die Brache eiserten die voöchentlichen Relationen S. 527 und 1752; schlessiche blonouisiche Sammulung, Breslau 1756 von 1757; dann Bernhard, von der Abichossium der Brache, 1769; Hoppendicht; Kallbrenner, wie Osellus rustieus in Bahern ze. 1772, 1785.) Den Uebergang bon ber Besommerung freist Wiegand nach, so baß man nicht gerade nur ber Theorie und frembem Rachabunung bier bie Entscheibung zu geben braucht (Unterricht für bie öfterreichsiche Landiugenb 1771, C. 56 f.)

Blod lieferte in feinem Sanbbuche ber Landwirtsschaft (1773) ben historischen Betweis, daß der Alere ein und alle Jahre Frückte tragen kann, und sehen 1762 hatte die kurpsalz bavrische Regierung vereirnet, daß die Brachfelber nicht mehr ungedaut liegen bleiben ofliten, batte das Breiterschaft auf bedauter Brache aufgedoben und jedem Eigenthümer Freiheit des Andaues gewährleiset. Deßgleichen ward der Brachandau 1739 empfohlen und selbst 1793 Zeheut kefreilung dafür vererdnet.

Sprach sich aber noch, agen Bernutsen, b. Rünchbausen im Sandbater" sehr sir bei Brache aus, bekauptend, das durch die Brache ein Feld zleichjam in Digestion oder Jermentation versetzt werde, woder ein Feld zeitenden in Digestion oder Jermentation versetzt werde, woder des Grund kommende Erde auseuse (Hausdater I, S. 127) und von dem Brund kommende Erde auseuse (Hausdater I, S. 127) und von dem Brund zustellende Dinfte fainmiel, behauptet er sener unter den neunzehn Bortbeilen eines gebrachten Landbes, daß es durch dieselbeine gang andere Natur erhalte, und mehr Strob und seinere Könner liesere Kode kom siches der und bestelle und bestellt und in deren des dech erst Etumps, v. Entmerssselb und Wiegand (1791), die trob w. Beinden dorf noch singster Bediugung der Alderung urt richt der Arterbesstung (Geschaubt der Natur. I, S. 48) die Frage starte kellten, und die Erinde dasstirt und wider erwogen. Gründlich sprach sich wach Kalter ist verbeinge kottispendigkeit ause.

Stump fammelte bie gu feiner Beit (1793) fidon gientlich fiele geftellten Gründe gegen bie leere Brade (Lefebuch I. S. 129), und prach ben Sag aus, bag alle Borfclige, welche wohl auf Absication ber Brade gingen, aber nicht auf bie Abwechs lang ber Früchte, nichts taugten. Er erwähnt fehr turz ber eng-lichen Metrhylteme und führt vorziglich bie um die Stad Mittenburg

segenben fetten Gegenben auf, welche in sechs Schlägen nur eine Brache lennen und nach seerer Verge mit Düngung dutter: Weigen beutrer. Weigen batter. Weigen benter, Orgene und haber. Dies eine Fruchstager, so behauptete er, babe Schubart v. Aleefelb von den Allendurgern noch erworgt und sit eine Effindung ausgegeben, indem er statt der Erbsen Alee zugeseht. Da sog nun aber eben der Fortspritzt, wenn auch klein genug und unwollomunen, wie iwie die dem Spelenkun und Bechauf der Alles eines Schlässer von der Berden und Bechauf der Berden vor der Berden und Bechauf der Berden vor der Berden von der Berden vor der Berden verwiese.

Der Streit voor eigentlich gegen die undebingte leere Brache entchieden, als Jordan und Thar die Austin enweitig subsymiete und den Aushpruch wöher verfindeten. Beziglich hat der Leitere das Berdienst, nachgewiesen zu haben, daß auch bei besetzt Brache bennach die Bortheile des Brachens (Zriftbrung den Untraut, Lockenn, Ristmengung) mit Anwendung passendern Kulturmethoden, Instrumente und Phangenauswahl erreicht werden sonnten. Das englische Dristspssen und die Schäusler und häusser einstelle vernichteten die alten Ansichten und die Bechselwirtsschaft trat siegerich an die Setale der besiegten (Thare, englische Landwirtsschaft L).

nicht mehr nöthig habe. (On the rural Economie of the West of England.)

Ausschließig gegen alle Brache ift Middleren, der Berfalfer Schilderung von Middlefer. Man muß sich billig vundern, wie tros ber entistiedenden Sprüche boch noch immer der Kanpf gegen die Brache, der in der Brazis um so viel mehr Gegner sand, als sie aus den Schriften verschwunden varen, sich sortschen mußte. So Pwart in Frankreich, wie Sinclair in England, noch mehr Thaers umd Jordans Schuler in Deutschland. Gang neue Methoden zu ihrer Verriftgung empfahl endlich Beatson ihre über gestellt den bestehen au ihrer Verriftgung empfahl endlich Beatson ihre Bestehen Zuschland und werfelben sollte.

Die magige und weise Saltung bes verefrten Schwerz in biejer Frage brachte fie endlich jum völligen Schluß und zur Anertennung, wie noch jest unsere Schriften fie als lanonisch betrachten.

. Daß sehr große Gütteromptere, bei benen fich bie Stallsatterung nicht ober wenig lohne, die Brache besonders erwünsicht, of unentbehtlich machen, bat Schwerz besonders treffend erörtert Amietung jum pratitischen Aderbau III, S. 83): Block Bertheibigung der Brache im Sinne Munch auf end, über mit rechtlicher Begründung, bat das ertreme Berwerten ibres theilweisen Rugens belanntlich am meiften gemäßigt.

Endich ift in neuefter Bet ber bisherigen Brazis, wie fie bie berverragenblen Lebere und Landwirthe feiftiellem, eine besonder bervertiche Etithe geworden bund bie Ausbildung ber Leber von ben unorganischen Bobenbestandheilen, foferne sie Blaupennahrung sind. Liebig ertlätte die Brache als Berwitterungsftadium junächt wirflam, und jedenfalls ift dies als ein besonderer Theil ber Brachwortheile zu betrachten.

Bas inbessen in biefem Stadium als Pflanzennafrung zur Disposition fomme, ward erst durch die neuerlich erkannte Absorptionsfrest ber Alectrume und die Refultate der von mir zuerst eingeführten Lussimeter Erhebungen besser erannt.

Erft ale man ertannt hatte, baß bie unbewegliche Pflange ja

siberall ihre Nahrung, und zinar nur an den Bungelenben finde und paher der Acker ein Multiplum bessen, was sie vom Boben nimmt, embalten missie (erstes Heit der Engelvisse der bopersichen landviertischaftlichen Bertuchsstation), da ward das Nächstell sinz, kaß zur Dingung genüge, den Heitern die enthogene Pisiazzemachrung vieder zu erstegen, ivenn siehen vorere jenes Multiplum als alte Bedenstraft der ehne entzigenen Bessenbessen war und die Archaerterische alle mit under im Kartlerschler. wenn und Kartlaerterische

Die neueste Phase ber Frage über bie Brachbebeutung wird eben von be bereits sehr verbeitete freie Wittsschaft gebilder, womit fie nur untergeodburten Werts bekalt und mehr durch die Bearbeitung, also durch Mengung eben diese Multiplum von Nährstoffen, mag sie eine leter ober angedaute sehn. Beachtung hat, als durch die von der Arcmitterung des Beders allen in emmenden Nährforfes.

Wenn aber im Boben ein so enormer Ueberichts an Pflangenundrung seyn muß, weil eben die Wurgeln die Agbrung nehmen mössen, wo sie ist und ihr nicht nachgeben können, so wird die große. Wichtigkeit einer guten Bearbeitung des Bodens, welche eben den Pflangen die Bahrung immer neu vorlegt, besonders slat und der alte Spruch: "geig mir beinen Pflug und ich viell dir den Juliand beiner Landwirtsschaft sagen," bewährt sich auch ziet unch.

Aber nicht blig mit ben Geratien ber Bobenboarbeitung, auch mit bern gangen landwirthschaftlichen Geratier und Nachienentwein, mit ber landwirthschaftlichen Mechanit, ift in neuefter Zeit erft ber größie Wotor für unsere Wirtsischaft erstanden, obgleich er mit bem Rampie gegen bie Bracke und. mit bem Ausgang der zweiten Stille bes achtechnete, Jackbeunderts gleichfalls feinen Mangan gern zweiten Stille

### §. 27.

# Die landwirthichaftliche Dechanit.

Jahrhunderte vergingen nach dem Fall des weströmischen Reiches, bas hatte hierin leine Fortschritte aufzweisen, die man sich auch nur zu dem Geräthen der allen Auberen, de re rustion, erhob. Benigsen finn Tass. Artikoles er genbericht.

in Bezug auf Exstirpiten und Stariscitent waren bie Westromer im Bortleile, baggen bas Streichbrett und Meffer bes celtischen, von ben Germanen ererbten Pfluges ein Fortichtitt gegenüber bem alte römitichen bar.

Nicht Petrus de Ereseentiis und Heresbad, auch Coler und b. Sobberg bringen etwas Erhebliches in dem landwirts ichaftlichen Geräthewierle! Indefien fireift diese Gebiet, wenn vom bistoriisme Zandhuntte überblich, doch zu sehr in das der Mechanit, als daß es bier eingehend behandelt werden durfte und ich glaube daber, daß eine dronologisch geordnete Angabe der Erfindungen auf wielem Gebiet den Jortschritt, den bierin die Landwirtssichsfalt macht, der anschaullichen muß. Wie reledigen unfere Ausgabe in der Vote unten.

In Begng auf Die Theorie ber Pflugarbeit beginnt unfer Beitraum mit einer febr intereffanten Arbeit bes moblunterrichteten D. v. Dunchhaufen, ber im erften Theil feines "Sauspaters" uns eine Theorie bes Pfluges mittbeilt, wie fie ber Braxis nur frommen mag. Richt eine Theorie bes ibealen Pfinges gibt er, wie in neuefter Beit Forfcber fich Die Aufgabe geftellt haben, fonbern eine lebre von ber Birtung und Sanbhabung bes bamals gegebenen und gebranchlichen, bes beutichen Pfluges. Er nimmt für biefen ale Bebingung in Anfpruch: Ginfacbeit, Boblfeitbeit, Ronftang ber Konftruftion, Saltbarfeit, leichte Lentfamteit und leichter Bug, er folle leicht burch bie Erbe manbern, reine Burche machen, ben Streif völlig unnvenben, und leicht ju ftellen fenn. Richt minber burchbacht werben alle Theile bes Bfinges auf Birtung und Bestatt abgehanbett, und gum Golug jener Bflug fur ben volltommenften an irgend einem Orte erflart, an bem fein überfluffiges Stud ift und fein nothiger Theil fehlt, alle Theile in geborigem Berhaltniß, Binfel und Starte verbunden find, und ber bennoch nicht toftbar, babei aber beständig und bauerhaft ift, fo bag mit ibm gefcwind, leicht, orbentlich, gut und rein gepfligt werben tann (Sausvater I, 1. C. 80). 3n ber That bat bieburd Mandbaufen mehr geleiftet als feine Borganger (Infl. Mortimer, Dubamel, Dille, Sales, Beiger, hobentbal, Ert, Leopole, hoffmann re.) Aber alle biefe iconen Fortidritte in ber landwirthschaftlichen Mechanit wurden gewaltig und mit Ginem Rude bedeutend übertroffen, als in ber neuesten Beit und erft feit ben letten 15 Jahren

und die gleichzeitigen Arbeiten hierin, wie die Anleitung für Laubleute in Abficht auf ben Pflug (von ber naturforschenden Gesculichaft in Burich berausgegeben. Burich 1772) baben ihn nicht übertroffen.

Auch Schud ichrieb eine Theorie bes Pfluges und Pflugent (Wien 1809), wie Richter noch in neuester Zeit (Richter, ber Pflug im Allgemeinen, Theorie beffelben, Leipzig 1843).

Doch erft Bailen brach für wissenschaftliche Ersorschung dieses Gegenstandes. die Bahn, auf der ihm indessen die sur Zeit noch wenige gesolgt sind (An Essay on the construction of the plough etc., by John Bailey Newcastle 1795; beutsch Berlin 1805).

Mussibilider als irgant ver ver ihm bat Geaf kafterie alle Gerätze jalammengessellt um dagstielte, neder, in ber einde nut deutschaftel, selde in ber landwirtssschaft, selde in ber landwirtsssschaft gebraucht verben (Collection de machines, d'instruments etc., Paris 1821). Freitig spit ophi auch bier einterter gestiger Jalammentsbag, wie slodes eine debere Betrachung der Anfreumstallist serber, ausgenommen jedech die Geörterung des Ursprungs der McGracks am Cheb des geweiten Zeils.

Auch Boitard hat eine, ins Deutsche übersebte, lobenswerthe Ausgabe geliefert (Abbilbung und Beidreibung ber vorzuglichten Wertzeuge n. Weimar und Immenau 1835).

Der berthmite Staatsmirtschaftischerer, Softrath Rau, hat in einem treffich pilammengestellten Carritchen die Geschächte des Pfluges (Geschächte des Pfluges vom Johrath Rau, Softeilberg 1846) die auf die einemer Zeit erörert und Komen wir jene Befer darunf perweifen, welche eine specialtere Behandlung diese Geschaftnebe, jumal in allerer zleit, weinschen.

Such für unfere Periode haben biefe Erörterungen bal Juterffe, daß ber Jad nuffling ber älteste in Indien, Egypten, Rteinassen, Griechenad und Nom übershaubt, nicht mitder der Billig ber Elsoen war, ber Raberpflug mit Ereichgert aber eelistiges und germanisches Eigentspun fit, wie aus Philinis und Settut angelfähischen Kelender und werten bindingslich far viele.

"Der schaftliche Schwing Pflug wird von flüberkert, der im ledgebinne Jachehumert schwie, als allgemein angegeben. Mass en ziglisfe Schwingspillige, den schwinzig beläufig eine Belgische Schwingspillige der schwinzig bestäutig vor dere. Wiebet (1669) zischwie mierere losebe Williage ab (plain plaugich) Rach Umass war es ein gewisser werten bestäutig ab (plain plaugich). Rach Umass war es ein gewisser werten bestäutig 1870 in holland ertangst absten Gemeinschwinzig kanntig 1870 in holland ertangst absten 1610. Hafte, ein Plauginacher zu Kinderschwinzig für Schwinzig 1870 in Weiterhaumer Willege (tab. der berühpunrum Vellerhaumer Willege (tab. der berühpunrum Vellerhaumer Willege).

bas Dafdinenwefen im Style ber Englander und endlich felbft ben Dampf ju Gulfe nehment, nach Deutschland übergriff, wogu Dr. Samme flaffifde Schrift über bas englifde landwirtbicaftliche

Samm that bieß ber Dechanifer Foljambe), burch 28. Bluthe bagu veranlaßt. Inbeffen nahmen auch bie Rorbameritaner Diefe Entbedung fur fich in Anfpruch und nach Andern murben icon gebn Jahre bor Lummis (1720) Rotherbomer Bfluge verferligt.

Lingli manbte auf Die icottifden Bfluge feine Berbefferung an, machte bas Streichbrett bon Bufeifen und gewolbt (er mar ein Ubrmacher und errichtete fcon 1763 in Bermidfbire eine Fabrit für Bfluge und ftarb 1798). Much Beitch und Baillen von Chillingham verbefferten ben Schwingpflug.

(Essay on the construct, of plough on mathem. principles, 1795.) Biegand empfiehtt in Defterreich einen Bflug mit beweglichem Streich-

brett 1771. Lord Commerville erfindet ein burch Gelente bewegliches Streichbrett

(Lingting) Schottifche Bftuge von Bitfie und Annlaifon.

Sinclair ergabit in ben Grundfapen, bag Arbuthnot in Gurren einen neuen Schwingpflug conftruirt, und ber norbameritanifche Brafibent Jefferfon bas Streichbrett febr verbeffert babe.

Brands Bflug von Ctabeifen nach A. Boung 1844.

Doppelpflug von Rrebe, Bien 1805.

Brabanter Beelpflug fammt Streichbade (beidrieben 1807 von Schwerz in ber "belgifchen Landwirthicaft"), abgeanbert von Dachet 1821 bie 1822 und burd Balg befannt gentacht.

. Flandrifder Beetpfing von 1825 (Comerg'ider feit 1828) bat fic feit 25 3abren in gang Europa verbreitet und ale Sobenbeimer Bfing febr viel Anfeben mit Recht erworben.

Dombaste'icher Beetpflug aus Roville und Dombaste, Grange'fcher Pflua 1833.

Pludets Bflug aus la Brie und Baislaps Bflug als charrie de Brie

. Grange'icher Pflug, ber feinen Gubrer braucht, und v. Balcourt'icher Pfing 1834.

Bugmajers Bflug (febr bemabrt).

Coud'ider Bfing 1809.

Der Loir iche Bflug aus Belgien und ber Statenpflug aus Attenburg, ber Hutthablo.

Benbepfinge.

Burttemberger Benbepfing von ben Gilbern und von Chernborf (1836). Als Gebirgspfluge gabit Debicus jun. ffir Deutschland auf: ben gewöhnGerätheweien bas Meiste beitrug. Bon nun an find prachtvolle Ausftellungen landwirthschaftlicher Geräthe und Maschinen bei ben Bersammlungen ber beutschen Land- und Forstwirtbe und selbst bei jenen

lichen Bemberflug, den Keiner oder Bodopflug (neriider Pflug), den Schotzen cyflug, den Ariol (haden), den gerodynlichen belgischen Weinspflug, den Nieder teiner oder Bemberflug, den Berisganet Gebrigspflug, Niedertdeiner Bemberflug, englischen Edwingschrigspflug, Jwillingspflug der Eradt Beit, deffilig fankricher Bemberflug. Zentermachder, debnisch enkliche Kinglicher Ming (Cefon, Neuigleiten, Nr. 42, 1814), den Pflätzer und finndrischen Benderpflug.

Die Erfindung der Pflüge mit verfiellbarem Streichbrette fällt in ben Anfang des sechschnten Jahrhunderts, fellher wird ihrer nicht erwähnt (Heresbach r. rust. lib. 4; Coler. agr. 1573).

Ransome erhielt 1785 bas erfte Patent für Die Berfertigung ber Bftug icar von Gugeifen, spater für Ctablen ber Gugeifenschar, endlich gange Pflüge von Gugeifen (Fabrit ju 3ponich).

Imperialichwingpflitge von Ranfome.

Roch werben von ben Englandern genannt:

Der Bflug init bem Schalmeffer von Dudet; Pflug, ber boppelte Furchen giebt (gleichreibiger Doppelpflug), febr verbeffert von Sommerville.

Cich felbft reinigenber Bflug von Finlapfon. Elimer Bflug obne Cech.

Der icottifche Cowingpflug mit Rabern.

Einfpanniger Raberpflug von Billie mit einem Rabe nach binten gu. Beverfton Pflug und ber hampfbirer Batentpflug.

Breftpflug (mit Balge).

Rorfolter Raberpflug.

Dobelpflug.

Entwäfferungspflug von Clarte. Bafferrinnenpflug von Grep.

Minirpflug von A. Scott, verbeffert von Lumbert und von Beir.

Rutlands Bfing mit ungleichrabrigem Borbergeftell.

Landpflug von Effer, Ravensburg, Rorfolf, Barwid. Starfe's Batentpflug, Marfchpflug von Cambridge.

Gufeiferner Ctafford Bfing.

Devon Bflug. Relevitug von Commerfett (Sainni).

Cools Bfing mit einem Rabe an ber Coble.

Bintruppe Bflug (1824) und ber von Finlapfon, Builleaume, Sanin, Rore ic.

Danipfpflug von Dai Roé.

Damerins Pfing mit Rabern von ungleichem Durchmeffer.

howards Pfing 1862.

einzelner Lander (Cannflatt, Münden, Braunschweig, Dresben, Brag. Grap, Wien u. a.) möglich und entstehen, was mehr ift, allenthalben Jabrilen und Wertstätten für solche, obgleich wir in der Hauptsache

#### Untergrundpflüge.

Manimurfepftuge, Minirer, Rajolpffilge,

Bordidge beidreibt 1677 bie erften groben Berfuce, einen Untergrundpfing ju tonftruiren.

E. Stracen erfindet jur Loderung und Bertiefning ben Radbeath-Pflug. Lumberts Manimuripflug.

Der Blibler ober alte Maulwurfpflug nach It. Ccon 1795.

Der Minirpflug von Ecclefton in Lancafter erfunden (nach Sinclair). Grabenpflug von Schwerz (1823).

Der Schalpfing (degazoneur) von Brablen.

Der Diftetichneiber von Ringrofe 1763.

Der Rafenftechpftug von Graf v. Malhabn auf Liffa bei Breslau (und Riem 1799).

#### Dadeu.

3m Jahre 1646 verdiente ein Sader, b. b. ein Arbeiter mit bem Saden, in Medlenburg an Lohn 10 fl. per Jahr. Der haden verbrangte in Medlenburg ben Pflug.

Cachfifder, Medlenburger, Murlander Saden mit Weftell ober Stelge.

Sadeupfing von Thunen. Trantenaner, Schweiger, ichlefiicher und litthauifcher Saden; Die Bogge

Bobbien fcreibt baruber 1840). Ein Mittelbing gwijchen haden und Pflug Commt ber Ruchablo ober

Bainger alljährlich mehr in Anfnahme. Der Perzhaden ift in Bohnen gebrauchlich und vom Auchablo (Rablo)

verschieden (Andre, olonomifde Renigleiten 1821).
Derfurter Stellbaden (Lucas 1799, sec. Riem),

Der Biegbubler Robehaden.

Erfirpatoren, Clarifitatoren, (Chaufel- und Baufelpflüge).

Das Adernteffer bes Dt. bel Botro, 1713 ju Mailand erfunden (1609 icon il warro di eerere), von Mag. Orth verbeffert, war eine Art Ctarifitator (Bint, Leipzig, Stonomisches Lexiton C. 50).

End beffert viel an ben Pflugen bernn, bebufs feiner Drillmethode 1730ger Jahre).

Reichart erfindet 1750 einen Erftirpator. (Land und Gartenican III.) Nach Lafteprie war Geg von herefordibire ber Erfinder bes großen Erftirpators.

Der haufelpfing von L. be Chateauvieur ift eigentlich englischen Urfprungs, verbeffert in Frantreich 1751.

bie Englander noch lange nicht erreichten, wohl aber ben Frangofen in Allem gleich fteben und fie in Bielem übertreffen.

Mus ber Erörterung ber wiffenichaftlichen Bilbung ber Lebre

Duhamet gibt für feine Tull'iche Drifftuttur einen Ruttivator an, beschreibt Schaufet- und Saufetpflüge, insbesondere auch Chateauvieur, Erfirbator und semoir à palettes et semoir à cylindret (1760-1770).

Die Furchegge; der Igel (Krabigel), erfunden von Liebernidel ju Schwargbach bei Rochith (nach Bobis Archiv).

Der fachfiide Geier ift uralt.

Schmalzs Baftard.

Fellenbergs Grubber. Rellenbergs Bagauf.

Der Sobenheimer breifcharige Ruttivator (von Schwerz gebracht).

Boobs Eggenpfing von 1764 foll ber erfte Erftirpator gewesen fenn. (Mus. rust. et com. IV, 1766).

General Beatson ift vorzüglich ber Berbefferer ber Exftirpatoren und Starifitatoren. Rach Sinclair entftand ber Exftirpator aus bem nidget, einem in Rent üblichen Aderwertzeug (Grundgefeh &, 135).

Beatfons Juftrument halt eigentlich bie Mitte zwischen Starifitator und Erftirpator, Rulfivator und Grubber.

Roch werben genannt:

Schottifcher Autivator, verbeffert von Beir; Barlinfons Aultwator und Sammarbs Clarifilator; Clarle's Pferdebade.

Die fcottifche Pferbehade und Die con Rorthumberland, Die von Bittie (Drillpflug) und feine Drillegge.

Bferbebaue pon Bladie.

Uniperialbrillpflug und Egge von Morton.

Der Rübenfultivator von Rottingham.

Bedlade's Aufrivator, Untergrundfultivator (f. Dill, vollftanbiger Lehrbegriff a. b. E. Bien, 1768).

Exftirpatoren von Derby, Effer, Blenty, Schottland.

Rorfotter Defferpflug.

Gine Menge englischer Schrubbpfluge (Grubber)

Arndts vierfchariger Bflug. Bui's breifchariger Bflug.

4-6fcarige Bfluge von Mranit, 1798.

Dreifchariger Bflug (von Siller) und Pflug von Barby (burch Leonharbi 1802).

Stügelpferbhaue und Diftelhaue von Amos.

Ther laft, wie Bergen fagt, einen medlenburgifden Saden jum Rartoffelbaufelpflug herrichten. Bergen felbft conftruirte einen eigenen Saufelpflug 1780. von der Bobenbearbeitung mit der leeren Brace bis jum Dampfpflug unserer Tage ist fur ben allgemeinen Gang unfrer Doltrin zu bemerten, wie in der zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts mit

Auch ftellt Thuer 1800 einen Coanfelpflug (Rultivator) ber.

Schwerz verbeffert ben Thaer ichen Schaufelpflug von 1806 (Felgpflug

Der Brieger'iche (1796) und ber Cachie'iche Quedenzieher (1801 see, Riem). Saufelpflug von Philipp und ber von Stodmar.

Caemafdinen.

P. Fraus. Lana beschreibt bie erfte Dibbelmafdine im fiebengebnten Jahrbundert (Georg. cur. II, 7. p. 34) und ber Engläuder hartlieb empfiehtt bas Berichen bes Bintergetreibes.

Joseph v. Locatelli ans Karnthen erfindet im siebenzehnten Jahrhundert einen Säepfing (Pfing, dem ein Säetäsichen mit einer in demselben umlausenden Balge angehängt war) und probirt ihn bei Luxemburg (Bien) und um Madrib.

Dentiche Caemaichine von Areifchmer, Borne und Orth (Bedenten über fie, 1752, Berlin) und v. Munchhaufen (Röffig).

In Frantreid und ber Echweig ftellt Chateauvieux feine giemtich volltommene Siemaschine (mit Cplinder) auf - wohl ben Toppis ber Fellenbergischen, be la Tafte, Abbe Caumille 1760 (Dubamet).

Gaemafdinen erfanden noch Zull in England, bejonders Dudet, Glie,

v. Handol, Arbutbnot, Townsend, Binter, Coof.

Rübenbrillmafdine von Frentich.

Burgers Mais und Bohnenbriller, 1802, als Berbefferung des Thaerichen Bohnenbrillers, 1801. Die Bobenbeimer ameireibige Rabsbrillmafchine, abntlich ber Thaerichen

und Fellenbergichen. Die Thaeriche entfland aber ans ber Dudetichen und Cootiden, 1806.

Berbefferter Thaer'fcher Rubenbriller (1806).

hofwpter Rapshandbrillmafchine, 1811. Ctenerrath Ilgand erfindet gu Bien, 1816, gwei Caemaichinen.

Artere Cacpfing wird von Jordan, 1817, empfohlen.

Sane's Caemafdine, 1814.

Gellenberg gu berfelben Beit (otonomifche Renigfeiten, 1817).

Weirs vierzeitige Bobnenbrillmafdine und beffelben einzeiliger Mübenbriller und Dungmafdine (Loudon 1820).

Bobnenftedmafdine, Drillbemafferungemafdine von 3. young.

Maurque'ide (unrichtig Locatell'iche Garmaichine 1824), Die feit uralter Beit ichon in China gebraucht werben foll.

Sandbriller von Sobenheim, ftammt aus Mebingen bei Rentfingen und wird 1830 in hobenheim befannt (Beller).

ben erverimentirenden Landwirtben bie Biffenichaft pon ber lünftlichen Brobuftion organischer Stoffe - und bas ift ber Inhalt unferer Raturforfdung, Die jest Landwirtbidaft und nicht mehr Detonomie beifit -

Sugue'iche Gaemafdine, 1832, Die Reen'iche Gaemafdine, welche mit

bem Camen jugleich Dunger ausftreut (1836, Rep. of Pat. Inv.) Die Grefpel'iche Gaemaichine für Runtelruben, Burge abntiche Dafcine. Longers (1839), Barrets und Albans Gaemaidine (1858) - Centrifugalfäemaschine (1861).

#### Dreidmaidinen.

Als Balgenbreichmafdinen muffen außer ben uralteften, welche jebl und in Italien gebrauchtich fint (Blubel), genannt werben:

Der farthagifche Bagen mit Scheiben, nach Monbelleno 1822. Murlanbiide Dreidmalte von 1783.

Die von Gilberichtag, Baper und Daninges, refp. Unbenborfer, mit ab. geftubten Regelu, Die mit eifernen Rabnen befett find.

Durch Berbindung ber geriffelten Balgen mit einer Erommel, erfand Meille 1785 bie fcottijden (mit Unrecht fcwebifden) Dreichmafdinen. Gie haben fich bis jest ale bie trefflichften bemabrt, und murben in Schweben burd Dwen mit einem Gopel (1819), von Binter mit einer geriffelten Balge, 1837, von John Ceibl, mit awar feiner geriffelten Bale verfeben, 1840, wohl aber wird ber Trommel burd Unwendung von mebreren Rammrabern eine Geschwindigleit von 1000-1200 Umbrebungen in einer Minute verlieben. Leitenberger bat bann ftatt ber Trommel Balgen angebracht, welche fic in bestimmten Häumen bewegen.

Rach Strunit foll bie erfte Drefcmuble von Amboben gu Babbern in seurtand 1670 erfunden baben. Gine verhefferte marb im Braunkoweig'ichen Amte Ergen 1700 angelegt.

Gine Dreichmaschine ftellt 1726 Dr. Weigand auf.

Duquet erfindet eine folde 1735 in Frantreid.

Terzelius befdrieb eine icon 1741 febr gebrauchte Dreichmafdine (gu Stodbolm); bie pon Sturm und Detmar 1750. Gine Daffe abulider Erfindungen tauchten um biefe Beit auf. Am em-

pfebleuswertbeften ericbien bie bes i. Solfelb zu Berlin 1761. Danemart fdrieb eine Breisfrage barüber aus, und Ebr. Fefter erhielt

ben Breis 1762. Gine feiner Dafdine abntiche ward nin biefe Beit bon guttich aus in Frantfurt befannt 1767. Cogar Spaniens patriotifche Gefellicaft bot um

Diefe Beit 1000 Realen auf Die leichtefte und wohlfeilfte Dethobe Wetreibe aus. anbreichen (1766). Den Mindenichen 1767 folgt auch Die pon Dolmas, und Dr. Steders

Safpelbreichmaidine von 1825 gebort bieber.

fich rasch begründet und gewaltigen Umfang gewinnt. So groß warb sofort ber lette, bag Theilung ber Arbeit, biese Erste Taltit jeglichen

Gine ftampfende Mafdine ftellt Abt Sahn vom Rlofter Bergen gu Magbeburg auf, 1765, und eine andere 1769 mit einer wirfenden Balge.

Röffig führt bis 1798 an 29 Dreschmaschinen und Beber führt in seinem "prattischen Sandbuche" an 44 solcher auf. Trautmann nennt als beste:

Die Drefter'iche, von Rarften verbeffert 1799.

Die Meigeriche 1803 und von Meitte erfunden und von Fumftall verbefferte 1803.

Die Bubenborfer bei Bien 1818.

Bindmilble bie brifcht und mabit, von 28. Evers (nach Bailey 1776).

. Drefcmafchine gu Belfort, nach Clarte (f. Boung 1772).

Beirs, Lefters und Forreft of Chifnals Dreichmafchine, welche alle zwischen 1820-1827 in Anwendung gewefen fenn follen.

Schottifche Dreichmaschinen tommen 1819 nach Bohmen (Anbré).

Drefchmuble bei Wien 1806.

Die turtanbifde Drefcmafchine foll nach Sprenger bafelbft 1783 eingeführt worden fenn.

Petris Dungftreu- und Caemafdine 1841; Die Dampfbreichmafdine mit Bentilatoren (1861).

Mariots treffliche Maisentfornerungsmalchine wird von Gardner verbeffert und tommt 1838 nach Gloreng, von do 1839 durch Graf von harrach nach Bien gurid und verbreitet fich in Defterreich. Dampfpreschmaschinen mit Reinigung gugleich seit fünf Jahren!

Erntemafdinen.

Die uralte Senfe mit Geftell (Saberrechen) und viel früher Die schottische Kornfenfe 1751.

Die gemeine mit Beibe nach Liste. Grofe Getreibelenfe von Brabant.

Einschneibiense von Segenan, Alopfieuse in Sannover.

Getreibefdneibmafdine von Bopce 1800, von Pludnet und Gladftone verbeffett.

Der Conittfaften von Denffer 1755.

Smiths Getreibeschneibmafchine (Ginclair in Berthfbire 1811).

heuwendmafdine von Galmon 1800 gu Boburn erfunden.

Auch verbefferte Calmon die Getreibeschneibmaschine von Bopce, Norfoller Bierderechen, Stoppelpferdrechen, Quedenrechen, Beire verbefferte heurechen. Boobiche Grasmahmaschine (1861).

Badfelichneibmafdine von Baffer getrieben.

Sadfelichneibmafdine nach Rrunit 1798.

Fortidritts, schon wieber nötbig warb, ja sogar Mangel an gehöriger Uebersicht bes Gewonnenen eintrat.

### §. 28.

# Gutftebung ber landwirthichaftlichen Tageeliteratur.

Mit der Theilung der Aufgabe und der zunehmenden Schärfe der Beobachtung wuchs bas Bedürfniß nach überfichtlicher Mittheilung des Reueften, enstand und wuchs auch die landwirthschaftliche Tagesliteratur.

#### Sadfelfdneibmafdine von DR. Dongal.

Mechanifas Tester in London erfindet 1803 eine hadselschweidenschmie mit derharen Rade, bie 1805 nach Deutschland benunt, vom Schwiede Hau zu Rostod verbessert wird; son 1819 wird in der Essergierei des Grasen Salm eine anseiserne achteren erfertigt, welche der neueken mit Läcker artriebenen Salm die Angeleiche der Beufeld ist.

Dav. Chevnel muß um 1780 Sadfelichpeiber aus Steiermart nach Ungaru (wo bod bie Thiere bas Getreibe austreten!) tommen laffen.

### Betreibepupmüblen.

Zie follen nach Sinckrit (Grundyscher C. 146) aus China fannten umb und James Melle, ben Sterr, von Spillen has Gedutland geforade worden fenn um 1717. Erft Nogers im Noprhutsfirte verfertigte fie 1733 in größeren Mögliche, Eis fini finischeffen im Zeutfelband befor all umb ter Verhigker Zammfung wird, sowe inter mit und Nichtburgen gedacht, und nach Mine wird heite aus Ser 1816, 1786 im Godfreit eingeführt.

Rach Bedmann wird in Berrys theatro machinar, mob, p. 117 eine vom Baffer getriebene hadfelichneibmaschine aufgeführt, ebenfo in Bodes Stargarder Birtbicaft.

Biefenhobel icon von v. Sobberg 1701.

Biefenhobel von Thaer.

Biefenfpaten, Biefenbeil in Giegen; Grabenfcneiber von Comerg.

Dynamometer von Dore und Braby. Schreibenbe!

Bulletarren und Duftermiftftatte von hobenheim (nach Schwerg), Schatte mann.

Wagagine, die ökonomischen Rachrichten und Beckmanns physikalischonomische Bibliothet (reit 1770); fostern "der Wirtli und die Birtigin, ein Gronomisch um derrachten Vohrenflerfit 1737 (auch unter dem Titel: Braunschweiglisch- Cammlungen von ökonomischen Dingen); dann der Wirth im Staat, zu haus und auf dem Ande (vere der Juschauer in der Wirthick die Regenten und des Solfes. Basel 1761); dann mehrere Westerbischer der Zandwirtsschaft sie, om die das fächsische der Andervirtsschaft sie, om die das fächsische der Andervirtsschaft sie, om die das fächsische das in die Andervirtsschaft (1768); die Fandwirtsschaft (1768); die fandwirtsschaft

Schon 17:30 war das voblangelegte und kur, gefgikte Hausbaltungsmagagin von Benormer (Erfurt) erschienen, dem ein Hausburgisches Magagin (von Källner) 1748, ein Hannoversches (1750), ein Kopenhögener (1759), ein Bertnisches (1750), ein Kopenhögener (1759), die Abstreiche anderer die am leichter Tage folgen. Die Landwirthschaft lentle-alg zeitig und schon vor den fenaglischen Englische in der Wahren und Sammelwerfen, weiche iver Richtung auf Zerbilterung in sehen namissfackes Einzelne sehen Vertreich und Zerbilterung in sehen namissfackes Einzelne sehr auf zu gestelne fehr entsprachen; ja sie erreichte in der denomischen Bibliotek von Kr ün is zulest dem Eufminationshunt des Unschapflichen mitten was sie in ihr geschrieben vorder des, das auch jaktlies Amderes hereinbegogen wurde. Unadschängig fandwirtschaftlich Zeitungen, Wederen und Intelligenzblätter traten um bische Zeit gleichschläb dausger auf. So vor Menn:

Bodentliche Frantsurter Abbandlungen jur Erweiterung ber nothwendigen, brauchbaren und angenehmen Wiffenschaften, Frantsurt am Dain 1755. (Bed'ere fpater!)

Schleswig Gludeburgifde Beitrage jur Aufnahme olonomifder Biffenicaften von Brobft Lubere (1758).

Rarleruher Wochenblatt 1757.

Göttingische Bolizeiamtonadrichten (1757 von v. Jufti). Das privilegirte Leiviger Intelligenablatt 1768.

Demony Gre

(Beter b. hobentbal) ber Sammler, jum Zeitvertreib und Rupen ber Deutschen (Erlangen 1764).

Gieger Bochenblatt (Giegen 1767).

Samburgifches Wochenblatt 1768 und als Curiojum "ber Staatsburger," eine Wochenschrift in Bapern von Fr. v. Bifch bach 1785, bie aber nur in eigenem Gefte vom Reebau banbelt.

Ersurissige Intelligenzhlätter 1769, bann zahlreiche fleinere Blattden sur einzelne Landwirtssichaft treibende Städtschen, wie 3. B. Grtrapos für Stadt und Land, macht allerlei, was nützt, befannt (Beippig 1795).

Die alteste landwirthicaftliche Zeitung ift wohl bie phyfitalifchonomifche Realzeitung bon Stuttgart (1755), welche als "Etwas für Alle," 1765 ale neue Stuttgarter Realzeitung fortgefest warb.

Auch eine Reichsintelligenzzeitung für bas beutiche Jufige, Bolizeis, Birthicafte, Finang und haushaltungswesen erschien icon 1779.

Es bareit also von Mitte bes achtehnten Jahrhunderts an ichon alle Bege betretten, welche die Literatur zur ra fom Erebreitung der Erobertungen-ührer Gebiete noch heutyattage benützt. Man kann im bessen nicht umbin zu besbachten, daß dies journalistische Literatur doch voniger aus der Nachfunge von Seite der Lambvirthe als aus auchhändlerichen Mchisten bevronzing, da sie ja vorwaltend nur in den durch literatischen Kührliche und Ilfzemeinen sich werden der Bedern der Geben der Gebe

# §, 29.

Entftehung ber Atabemien mit Rüglichfeitsftubien.

Das ift aber in der Sauptiache auch beutzutage noch der Fall, aber eben die Möglichteit, einen so großen Leiertreis zur finden, deutel doch darauf bin, daß die Buchhändler und Autoren eben richtig gerechnet batten, allo ein wirtliches Bedürfnis vorlag. Es geger fich bieß aber noch nehr in den au diese Beit auftauchenen Gesellschlein, ja Alabemien, welche Rishlichteissstuden als Grundlage ihrer Etre bungen prollamitten. Freisch ragte in diese Jedt der gebultige gedel, den an die alten gleichjam conservationen Wissenstein Grotlophöhlten Frankreichs ansehren, derr weit aus die meisten diese Verlichtungen vorweiten diese Verlichtungen vorweiten diese vor der Archivengen vor Beutschlands vor eine Unzulänglichteit des Wissens gegenüber der Etaatsworlschafte entstanden, und bem Gefühl der Unzulänglichteit des Wissens gegenüber der Staatsworlschafte entstanden, und fin nachen muttig einen Rampf auf, den desen ober der unterden, wenn nicht ehre vorweite der Verlichte Gestellen, wenn nicht eben soch der Verlichten der eine felbe Führten ergriffen bätten, welche ie woohboulend unterfühlten und, wenn sie nicht sehr das der Verlichten der Albeitsberichte der Wissenschaften ihre alte Rählichseitsgrundlage geopfert feiter.

Co entftand burd Lorn und Linbrunn in Babern bie Mabemie ber Biffenicaften, welche ber eble Dar Jofeph III. ftutte: aber balb entwich bas flüchtenbe Rünlichkeitsprincip nach Altotting und Burabaufen, um bort eine Gefellichaft fur Detonomie und moralifche Biffenicaften - (Gittenlebre bier genannt), ben fpateren lanb. wirtbicaftlichen Berein . ber fogar einen Augenblid anfange gleichfalls Afabemie genannt wurde, ju grunben; bie Atabemie in Munchen felbit verlor ibre erften 3been, warb rein bumaniftifc und nur eingeine Mitglieber berfelben burften es magen, wie ber Eble v. 3mbof und Baula v. Schrant, obne Befährbung ibres Anfebene auch ben materiellen Intereffen ber Landwirthichaft ibre Bulfe gu bieten, Die Sebung berfelben ale Raturwiffenschaft ber Maffen - benn bas ift Die Landwirthichaft in einem agritolen Staate - ale Bilbungeprincip ward aber überall wieber aufgegeben. Bang abnlich entftanb bie turpfälgifche Atabemie ber Biffenichaften, welche fofort einen Breis von 25 Dulaten bemjenigen gab, ber 2709 Dbitbaume gepflangt batte. n Alfo bon ben Univerfitäten pertrieben pber perachtet, an ben

Atabemien verbungert; mußte bie lanbwirthichaftliche Doltrin auf ibre

einzigen, nie untreuen, aber auch nie frastlofen Psieger, auf ihre Bratilifer als "Susvoiter" und "Experimentalötonomen" zurückgreisen und sich seine Ju niesten führe. Und gerade dadurch von dei Webgleichfam, ward sie gur Erispenschaft, sing sie an, durch Arbeitstheilung zu Wonographien sich zu vereinehn. d. b., einzelne Erscheinungen genauer zu fludieren mie be bei Bertiede der Antonellen vorzubereiten, wogu freilich ihre hülfreiche Butter, die Raturvisssenschaft im Allgemeinen, auch sehr die, ja am Ende das Beiste beitrug. Damit auch nimmt untere Geschichte eine ganz andere Form an, weil sie auch einen andern, meuen Infall gewinnt, weil die Sauptilieste Enzehvürssischer, Rifangenbau und Siekzucht, und mit erkreren auch die Forstwitzsischaft, Rifangenbau und Siekzucht, und mit erkreren auch die Forstwitzsischaft, nunmehr erst wissenschaftliche Begründung erfahren, und in ihren Unteradbeilungen auch eine hilporische Antwicklung vertragen.

Jugleich gründet bie von den höberen wissenschaftlichen Anshalten ber Staalen, benen, sie doch fausst, das Leben gegeben hatte, der triebene Landweitssschaft sie eigene Schulen, auch ohz, aber spät erst, Alabemien genannt, die landweitssschaftlichen Specialssulen, und organisster gleich den Geloreben und handel sie ei eigenes Unterrichtsweien, duom uit unten ausssübstüger dambeln missen.

#### \$, 30.

### Der landwirthicaftliche Pflanzenban.

Auf biefen Bege und inskesonbere durch monographische Bearbeitung ibere Sulfsteissenschaften und einzelnen Theile toarb die
Landwirtsschoaft nur Wissenschaft. So erstand als einer der besten
Monographen der zweiten Sulfte des achtesnten Jahrhunderts Christ.
Wilh, heriflited Schulmacher, Ammann zu Schwerin, der 1774
iber den Medlendunger Jalen, den er statt des Plauges empfahr,
dann über, das rochte Berkölling der Beitzugt zum Allerdun schreiche
So gleichsulf Rreifsmar über die Bedenksatheitung, bergleichen
Ruess, Großmann über die Wirtsschaftschreine, Berges über
Rubess, Großmann über die Wirtsschaftschreinen.

Allem aber gaben die immer rascher sich entwidelnden Naturwissenschaften Richtung und Ton an, und durch sie wurden die Empiriter erft rationell und damit wissenschaftlich.

Ueber naturwiffenicaftliche Gulfelebren ber Landwirtbicaft ichrieben insbesonbere bie Cameraliften, bie bier ibre Starte batten. Co Sudow feine otonomifde Botanit jum Gebrauch ber Borlefungen auf ber boben Cameralidule ju Lautern (Mannbeim 1777) und Beigenbed 1787 feine ötonomifde Bflangengefdichte fur Schulen; Dofer Deutschlande ofonomifche Flora (1796) und vorzüglich Glebitid, ber in ber angewandten Botanif bervorragte (1777); Bobmer, Boroweth und ber altefte Aller, Erharbt, ber icon 1753-1762 eine ölonomifde Bflangenbiftorie nebit bem Rern ber Landwirtbicaft. Garten- und Araneifunft, in swölf Theilen berausgab. Auch Abbilbungen bionomifder Bflangen, wie namentlich bon Rerner in 800 illuminirten Rupfern (1786-1798) und felbft Berbarien (icon gu' Erbarbte oben genanntem Bert tam ein ofonomifches herbarium portatile!) ericbienen in biefer Beit, ohne bag man aber in bie eigentliche Aufgabe ber naturforschenben Landwirthichaft, Die Be: idreibung und Erforidung ber Abarten aller auf ber Erbe angebauten Bflangen besonders vorgebrungen mare. Um fo raider nabm ber Chat ber Rulturpflangen burd Ginführung aus ber Frembe felbft gu. Rach Gerard und Trem icheint es, bag in England um 1548 nabegu fiebenundvierzig Arten eingeführt wurden, barunter bie Apriloje, bie Feige und Granate. Auch Turner führte gwifden 1547 bis 1558 einige Bflangen ein, und wahrend Elijabethe Regierung tamen, namentlich burd Drate's und Raleigbe Reifen, mehr ale 533 frembe Bflangen ine Land, barunter Rartoffel und Tabat bon 1558-1603. Barfinfon ermabnt wieber vieler fremben eingeführten Bflangen um 1629. Bon nun an nabm biefe Einführung in England immer mebr ju, und erreichte icon 1768 eine bobe Babl, erftieg aber ben boditen Gipfel mabrend George III. Regierung (von 1760 bis 1817), unter welcher an 6756 erotifche Bewachfe nad England tamen." Bante, Bee und Lobbiges batten bas meifte Berbienft barum. (Hortus Kewensis!)

Bon Reichart, Trew und Erhardt an bis auf unsere Tage waren es insbesonbere Glieber ber verfeinerten Landwirthicaft, ber Gartnerei junachft, welche bas taronomifche Talent auf bem Relbe ber angewandten Botanit ubten. Indeffen lag es in ber Ratur bes Gegen: ftanbes, bag bie Leiftungen bierin nicht besonbers brillant febn tonnten, wohl aber werthvoll, wenn fie neben ber Alaffifitation noch eine Beidreibung lieferten berüglich ber weiteren Naturgeschichte ber Rulturpflamen, ibrer Geidichte und Geographie, felbft phpfiplogifder und demifder Berbaltniffe, nebft Runungsweife und braudbarer Applifation auf bie Braris: Safte bie blonomifche Botanit aber lettere Buntte jugleich in ibre Darftellung mit auf, fo ward fie, wie in ber That bei ben Alten und felbit bis auf Wiftbling, ihrer mittleren Epoche, jur Lehre bom Bflangenbau in verschiebener Musbebnung. Blieb fie mehr bem berrichenben Geifte wiffenschaftlicher Botanit treu, fo gab fie- meift nur naturbiftorifde Beidreibungen ber Arten und Abarten von ben in Europa, jumeist nur im mittleren üblichen Rulturpflangen, und verlor fich nicht felten in baltlofe Ratalogifirung pon gabllofen Barictaten obne ftanbiges Bringip für Gintbeilung und Mertmal. Dagu tam bann noch baufig Taufdung mit ober obne Abficht, Die Induftrie fpefulirenber Sandelsgartner und Camenbanbler, grundigtelofe Berbaftgrbirungsfucht und oft Spielerei, fo ban benn Glaube und Bertrauen bes Publifums wantend ward bei allen Empfehlungen neuer Rulturpflangen. Uebel, recht abel für Fortichritte ber Landwirthicaft auf biefem fo wichtigen Bege jur boberen Bervollfommnung. ben erft Darwins neuere Foridung in feinem vollen Berth geigt.

Buar gibt uns Reichgardt in feinem Gartenschafte (I. H. S. 179), ein Bergeichniß der in seinem Camenlabinete bestwilchen Camen von Gartenpsfange, allein nach dem Albehabet zusehnet und ohne alles Eintschlungsprinzib. Im zweiten Theile fpricht er wen Seinnbölk, Wurge, und Drangenbäumen; im britten niblig von Robit, Wurgel und Jwiebelgenbödfen; im bieten vom Küdenstäutern, Knollenge und Angelegenbödfen; im bieten vom Küdenstäutern, Anollenge und die Den Begeichschaffen; im bieten und Erhen und enblid von Angelegenbach Gerbauer, die Garbauer und erheite und enblid von Angelegenbach Gerbauer.

Grast, Geidicte ber Banbbau- u. Borftwiffenfdaft.

wird er landwirtsichgaftlich, -handelt vom achtschnjährigen Turnus ohne Brache, dann von den Gercalien, den Gullenfrücken, von San min Flache, dann von den Gercalien, den Millegfrücken, von San im fechsten Theile vom Hopfendau und chließt mit einigen gärtneriichen Keminiscenzen. Milles aber ohne genaue Listintition der Barietäten oder selbs Arten, ja zumeist nicht einmal nur mit Angabe ibere dokunischen Ramen.

Erft Chr. G. Wististing gab (1805) ein umfassendes ölonomisch dotanisches Wert in vier Banden nach den Grundsägen seines Schrers (Sudon) zu Jena und jenen Bedmanns (Grundrig en kandvierlischaft) beraus, in welchem alle abgehandelten Pitangen in sünf Alassen zeitragt werten, und zivarr: ib Pitangen, welche der Rentsch genicht als Rahrungsmittel, wie Körnerfrüchte, Dullenfrüchte, Anchen genöache und dobstrüchte: 2) solche, welche zur Rahrung der Thiere (Hausthiere zunächs) bienen, wie Gräfer, Gullenfrüchte, Weides ober Grünfrütterpflangen ober gemischer: 3) ölgedender; 4) Faderlissingen (Gewobe, Farber, Gerbe und gemischer, Dendelspflangen); 5) Unträuter und ichabiliche Pisangen überbaupt.

cben fo wenig wirthicaftlich Brauchbares enthalten, als in noch viel fwaterer Beit Mobilers ölonomifche Bfiangentunde.

Bei der vorfertischen Abneigung der Botaniter gegen alles schlichen Aushinde und bem iharfen hang zur "einen Wissendiellichte flichtet" har es nicht zu berneundern, benn noch die ins zweite Decennitum des neungebnten Jahrbunderts eine ziemliche Berteitung begaßight der Schimmung der Aufturpflangen berichte. Eicher under ber zehn Pflanzenfundige gefunden, die dem Fliechten und Moofen Zeben und Gliefenfant bedmeten, dem Ginec nur, der Kulturgeund Gerichten in vollmeten, denn Ginec nur, der Kulturgeundsign eine Geschere Abgung fehrste.

Seringe hatte guerft in feinen Getreibearten ber Schweig ein Mufter aufgestellt und Mehger, Universitätsgartner gu Geibelberg, nahm fich bor, ibm gu folgen.

3. Detger ftellte guerft 1824 feine Grunbfage feft, nach benener Art und Abart bestimmen ju muffen glaubte. Dennoch ift er für biefe Arbeit eigentlich noch in ben althergebrachten Engen geblieben, fo viel auch bie Gidtung ber Abarten gewonnen bat. Aber was uns ber Musgangepunkt aller botanifden. Forfdungen bezüglich ber Landwirthichaft - physiologische Ertenniniffe allein ausgenommen - ju febn icheint, bie Lebre vom Bflangenbau in ber Theorie obne Erörterung ber Manipulationen; bie landwirthichaftliche Bflangenfunbe, fo weit fie bie Befdreibung und bas Spftem orbnet, bie Rultur und ber Gebrauch Intereffe erregen, bas Bortommen und bie Berbreitung empfehlend wirten, über bas Alles bat 3. Menger trefflich geschrieben. Er bat bie botanisch-olonomische 3bee, wie wir fie oben aufgestellt haben, ju berwirflichen gefucht, und es ift ibm gelungen. Durch langjährige Rulturverfuche und Beobachtung von Rulturpflangen bat Detger, begunftigt burch feine Stellung ale großbergeglicher Garteninfpettor und Berwalter ber landwirthicaftlichen Anftalt au Seibelberg, biefe' Aufagbe au lofen gefucht. Gingelne Schluffe, bie er bieraus giebt, verbienen auch bie bodfte Beachtung ber "rein wiffenichaftliden" Botanit.

Die bis gur Artverfdiebenbeit gebenbe organische Beranberung

ober Mißbilbung ber Abarten in ibrem zwei äußerften Endylieden, bis Beodachtung, daß die Beränderung bei jenen Mangen um größten bir Bei Beründerung bei jenen Mangen um größten ill bei von der Beründerungen mit der Berderiang und Berfeinerung der Allutiv zweichen, und daß biese Beränderungen mit der Berderiang und Berfeinerung der Allutiv zweichnen, seiner des Ermöglichen des Allimantifieren im landvirtischaftlichen Ginne, ernblich aber die Gefahrungen über Gtänkisseit der Merfinale sind Behauptungen, welche wiede Fortfelicht verurschen follen.

Der Sat, daß "dei den langisdeigen Auflaurerjuden und Bedachtungen der Aufurpflangen er allgewein wahregesommen habe,
daß durch gefteigerte Kuttur und klimatischen Wechtel die Phangen
eine sehr bedeutende Unwandbung erlitten haben, so daß wir oft nicht
vermögend sind, einzelne Spielarten als solch zu erkennen und den
bei Usformen anzureichen, tonen wir nicht im Besig der fammtlichen
liebergangsglieder sind, um daraus eine Kette zu bilden, dezen Gelente
nach der nächsen Bertandbischaft aneinander gereißt werden, bet eine eiter großen Wertlich, den aber namensüchtige Speciedmacher nicht erlennen
und erst vom Auslande, wie immer, neuerlich sernen mußen.

Richt im Sinne der landvirthsfraftlichen Forderung und selds ein beit abgestellt, genügend ist, das in der Stonomisch etachnischen Pflangenfunde- bochstehende, freilig etwas bolumindse Wert, welches zu lefen aber Keinem zu groß scheinen darf, nämlich die Stonomische Merchnische Flora Vöhrense, bearbeitet von F. Geafen v. Berchtolb und W. Benno Schol, später von B. M. Drig. Flora 1886 f. Diese einzige Wert wagte es, sich über des Verlangen der Zeit nach entzigendern Wiffen in nuce hintog ju sehen und dagegen Alles zu geben, "was in Bezag auf iber Ausgabe aus den Erfahrungen älterer und neuerer Zeit betworzing, das Undezweitelle als gewiß, das Boccifelhafte als uneutsfehre darzulellen, das vorteile als gewiß, das Ausgaben gu beringen zu Fringen. (Detenomisch etwaisige Flora Bedmens. S. 7). Benglisch verlögerigte die landveitefhaftlisse Benätung der Flangen die Verlößer, und felbs jene der gewöhnlich vernachlissiger Familien der Geöfer, "und gelbe zu der Reprospance, und schlößen

baran, was ben Forft und Sauswirth, Die Runft und Gewerbsbetriebsamteit betrifft.

Die wiffenischtliche Aufgabe bes befreipiren Theiles ber naturforthenben Landvirtssighaft wied-aber sitz die Zulunft die Beschreibung aller Abarten ober Barieläten unferer Aufturpflanzen nehlt Angade ber Bedingungen ibres besten Fortsommens, also ibrer Austur — und zwar in allen Theilen der Erde — sopp, und damit erst wied die Landwirtssigkaft auf giber eigenen Botanist schoten.

. Debr wie bie botanifche Description beidaftigte und Landwirthe feit je bie Bhyfiologie ber Gemachfe, benn aus ben Lebensbebingungen berfelben mußten ungweifelbaft alle Ariome für ben Bflangenbau fließen, mußte auch bie Seilungslebre wie bie Bathologie ber Bflangen quellen. Bas lettere betrifft, fo marb fie bon ben eigentlichen Land. wirtben, bie fich gwar in ben alteren Beiten mit ber Seilung bon Renfchen- und Thierfrantbeiten viel, aber mit Bflangenfrantbeiten gar nicht beschäftigten, fo viel wie gar nicht gepflegt. Wenn es auch einige Rameraliften versuchten, auch in biefes Gobiet Licht zu bringen, fo gefchab es ibrer Beife entsprechend, indem fie bie Bflangenfrantbeiten analog jenen ber Menfchen und Thiere beschrieben und bebanbelten, von Bletborg, Phthifis, Rrebs, Apoplerie, Brand 2c. fprachen und innere wie erterne ober dirurgifche Rrantheiten unterichieben. Der Schnitt, Die Erstirpation, Die Scarification waren Die alteften Overationen und bie Cauterifation, junachft auch auf bas Saatgut angewandt, folog fich ihnen an. In biefer Beziehung waren fcon bie alten Briechen thatig und bas Bermifchen bes Beigens mit Ralthybrat und Rodfalg gegen ben Brand find uralte Seils methoben. Schon in ben achtziger Jahren bes achtzehnten Sabr: bunberts tamen Gifen und vorzüglich Rupfervitriol bagu. Die meifte Aufmertfamteit jogen feit je bie Bilbungen bon Brand, Roft, Debl- und Sonigthau, bann bas Mutterforn auf fic. Erftere finden icon bei Theophraft bem Erefier Ermahnung und es- ift wohl unrichtig, bag erft 1550 ber Betreibebrand in Frankreich aufgetreten ober befannt geworben feb, wie nach Bedmann bon ban Selmont

im turmulus pestis behauptet tvurde. Die Frangesen Tillet und vorzüglich der Abde Acstiret Armité des maladies des graines 1783 baben das Verdienst, zuerst die Plangentransfeiten besten devodachten und beschrieben zu haben; aber der Podantiter Verson war der der Verdientstellungen als zuerst die meisten bester Vernach, Wolfe und Wecksaubstungen als siehen vor der Verdienstellungen als Scharzenden Polite erfückte Auch die Thende vor der der Verläuseitstellungen als beite Licht zu schaffen, allein die erfuchte frühzeitig, mittelst der Analyst dies führt auf schaffen, allein die erganische Scharzenden und die Abstination der Verläuseitstellung der Verläuseitste

Beffer murbe bie Bebanblung ber Bunben, junacht an ben Baumen gelehrt und geubt und bie Baumfitte und Baumfalben. Belamache u. bigl. find icon febr lange von berfelben Beichaffenbeit. wie noch beutzutage. Die alte mebichnische Lebre von ben Bffaftern bat bier befonders gute Aufnahme und weite Berbreitung gefunden. Goll ja von einem englischen Ronige bas Bebeimnig bes Baume pflaftere Foripthe, bas aus Ruhmift, Rall, Solgafche und Ruffanb beftanb, um 15,000 Thaler gefanft worben febn! Muf biefem Bebiete waren unfere Experimentalotonomen gludlich, aber um fo mehr ftanben fie ben gegen Anfang bes neunzehnten Jahrbunberte fich mebrenben Spiphvtien gegenüber, welche, wie bie fogenannte Rare toffelfrantbeit, bie Rrantbeit ber Reben, ber Runfeln, ber Riefchbaume, ber Robren u. f. w. bie gefammte gelebrte Landwirthicaft und alle Rafurforidung wach riefen, fraftlos, ba boch bie bflamenbauende und alfo civilifirte Menfcheit von bem Untergange einiger ibrer wichtigften Rulturpflangen und unentbebrlichen Rabrungsmittel bebrobt ichien.

Was aber in ber ersten Stifte bes neungehrten Jahrhunderts und bis auf unsere Lage bierin von der Natutiorschung und ber actionellen Sandwirtsschoft gesteller benede, much ber nächsten Spockunserer geschichtlichen Betrachtung jusallen. Roch weniger fann von und ber Fortidritt ber botanischen Anatomie und Bhyliologie selbste verbenet verben. Rur Gin Echiet vor allen ift's, bas Botanister und Landvoirtige vereint beherrichen muffen, welches jugleich die Grundlagen der gangen Agronomie selbst liefert, es ift die Lehre von der Pflampennahrung, aus welcher die Dingerlebre slieft.

#### S. 31

# Die Lehre von ber Bflanzennahrung. Organische Stoffe als

Die Lehre bon ben Urgustanden der Materie, bom Teadenen und Feuchten, bom Katten und Warmen, ift auch in das flebengebnte, ja im das achtsehnte Jahrhundert übergegangen, und nur mit wenigen, aber doch ihelliwese fehr wichtigen. Julähen.

Roch gelten bie Complexionen ber Temperamente bes alten Coler, auf talten Boben gebore marmer Dunger, auf trodenen feuchter und fo fort, aber icon wird bon Florinus und B. Selmbard bon Sobberg jugefest, bag ber Dunger vom Boben gleichfam verbaut und affimilirt murbe, ber Erbe gleich werbe, bag in ihm bie Babrung wirle, in beren Folge fein Fett fich mit bem Fette ber Erbe menge, biefe gleichsam geil und bamit jur Fruchtbarteit geneigt mache, wie etwa ein fettes, alfo gut genährtes Thier, jur Zeugung mehr Luft trage, als ein mageres. Aber neben bem Gett bes Diftes feb es boch porgualich fein Gala, bas wirte, bie "nitrumartige Gubftang;" benn "bie Ratur bat in bas Galg bie Beugungelraft aller Cachen perftedet" (Florinus k c. L p. 570 und Georgiea curiosa II, 7. p. 20). Dagegen empfiehlt Ig. Gallo (als Richtflidftoffler!) auch eine Erbe, bie bon Ritrum ausgelaugt feb. Schon Bernard Baliffe (geb. 1499, nach anbern 1615) batte bieg behauptet und fogar jugefest, bag burch Entziebung ber Galge ber Boben unfruchtbar wurbe.

- "Die Afche ift.". fo fabrt Florinus in feinem ewig bentwurdigen fünften Rapitel bes britten Buches fort, "von vielen Beltweisen, wonn man beren genug haben fonnte, für eine gute Tungung

halten : weil fie wiffen, bag bie Afche eines jeben Dinges, bas eine wachsthumliche Geele bat, jur Fruchtbarfeit bes Erbreiches, waraus wieber etwas machsthumliches berbortommen muß, beptrage." - Er empfiehlt fofort Bflangen mit ber Lauge von Afche ihrer eigenen Art ju bebungen und man werbe fich wundern, wie frech fie bann wichfen, Richt fo feb es mit Afche anderer Arten ju andern Arten, und furs : "bie Miche aus Rornftoppeln wirb bem Rornader am beften ju Statten tommen." Benn wir nun gleich feben, bag bie alten Schwarmereien von ber Balingenese bier aus ber botanischen Chemie berüberspulen, jo gewinnt boch bie Cache ein gang anberes Aussehen baburch, bag bier wirflich mit Afdenbungung und zwar mit Afde einer Art gur Bflange berfelben Urt experimentirt wurde, bie Geole ber in unfern Tagen erft völlig enthüllten Bebeufung ber Mineralbeftanbtbeile icon bamale ibr Leben beginnt. Lateut war es freilich auch febon bei Griechen und Romern . vorbanden, benn alle empfablen Miche als Dfinger (Virg. Georg.), aber feiner bie ber Art nur Art. Michenbungung in England (Childrey in hist, natur. Angliae, Georg. II. 7). Die Lebre bon ber Gabrung ber Erbe burch Dungung, bom Rott beiber, bas fruchtbar mache (Mergel wirfe nur burch Wett. was aber icon Blinius fact 17. 6: Terrae adeps of unb enblich pon ben Salzen ber Bflangenafden und bes Diffee mar alfo gu ben alten Complerionen bingugetreten, Die Reime jur Scheibung einer mehr phyfitalifden Betrachtung ber Birtung bom Boben und Dunger und ju einer melt demifden waren gelegt. -

 embehrlich und durch Gestindlingung (Lupinent), Brachhalten und Stoppeln allein zu erfepen ses (George, our. U. 7, p. 20). Aber der entsistleffiger Woss-Joshushalt de högeberg ist dem sessen seinst und niegends genug Lupinen werde auftreiben tönnen, man duch denn nicht wissen souden, weden mit dem Mitste und weit wir eicht nichts als Wiss und Unstat seben, geztwungen und täglich dabon zu entladen.

Sonst fet ein jähriger Mis (nach Columella) am besten, bagegen Ag. Gallo ben Mit frisch ausgefahren sitz bester bät. Die Alassistation bes Biehmistes unter Grundlage des Bertauens, Berbauens und ber Wassernahme wird noch nach Columella und so fort bis auf untere Tage gelebrt.

Daß man eine Duintessen ber Düngertraft bannals zu sinden geneigt sein neußen, säß sich aus dem Gange der genissen Forstung gereigt sein neußen, und in der That hat auch Dr. Jonal, Beckeiche bermitsen, und in der That hat auch Dr. Jonal, Beckeich sphilation eines "blaulichen Setten", der am Grunde ben Duschen und Brunnenissssen siege, wie Cffenz gewonnen, davon ein Tödplein vollege als die geder mit Cffenz gewonnen, davon ein Tödplein besser der Geder der im Juder Mit, ja es seh den weitlichen Bereutriss doer das Schmeitisches das an dem Bein augerstächtig zu ertennen, mit dem diese Saft eine solche Freundschaft habe, das ein Jah Weite ber der Betreit solche George von Li, p. 23).

Die Lehre vom Mergel ift zivar uralt, ber Nergel selbst auch in Deutschland seit je im Gebrauch gewesen, eine bestere Invention von einer Anwendung aber gibt boch erst Dite. be Serres um 1600 und v. Gobberg folgt ihm erst ein gauges Jahrbunkert später.

Soveit die Landwirthe. Ihre Ansichten warfen sich bald auf die Cafprung im Ader, bald auf ein Oel, das fructibar mache, auf Bett (ein unetwoum), auf Salze und zwar-alle zugleich; sie waren unsicher und zerfahren.

Ihnen gegenüber ward mit ber Erwachung bes naturwiffenschaftlichen Studiums in ber Mitte bes achtgehnten Jahrhunderts bie Frage von ber Bflangennahrung auch von ben Gelehrten in biefen Fächern mit mehr Eifer aufgegeiffen. Un ber Spite biefer Forscher fieben Rens Antoine Ferbinand be Raumur (geb. 1688 ju la Rochelle und gestorben 1767), Ballerind in Schweben, Bergmann in Deutschland und ber Enalander Some.

Der Erfte zwar lieferte viele Untersuchungen bes Bobeis just erbetenung der Streitfragen, Ballerius aber allein gab eine förmilige Agronomie ichen. Die große Frage, die Alle beichstigte, war, ob Bacher allein, wie ban helmont gelecht hatte, oder die vie Clemente atten Styles neht Salg und Del (oder fiet) die organischen Beland theile der Pflangen bilderen, also ob sie Binngemachung sepen?

Fr. Some, Dr. der Argnifunst und Mitglied des tonigt. Collegiums der Argte in Erindung, getoann 1755 den Preis des Geschischaft jur Sebung der Manufaltur und Auft ebendelesst, bestäglich der besten Abhandung über die Grundsage des Ackebauss und des Bachethuns der Pstanzen.

5. Some gibt voorte eine Beidreibung ber Bobenarien nach physitalischen und chemischen Gigenschaften, freitigd mangeschaft gemug nicht jeden den den ber Alles befruchenden Deleffeng im Boben allensfallen durchfeliden, von feisenarigen und beiteningen Sästen, die allnährend voirten. Der Beden — gumal der fruchfbare! — ichnelle von einer innten Gähpung an "leist her wiesen, auf den fruchfbaren Dunst der betutigen Algronomen voteite unten) und voslene Lumpen 2 als Dünger befruchteten den Sandboden vor Allem, voell sie "voiel schleichen geführ" entssiehen. Die Beden arten, theilte er ein in: 1) gitte schwarze Gere, 2) Lipon, 3) Cando, der der Beden arten, delle Beden arten, delle Beden arten, delle Gere (e. a. D. E. 11). Die alte Erdgeube der Römer dringt um bieselbe Zeit Warquis Alle er delle Beden ausgeworfen Erde des Sech, weren murdagehoden, voielen ausgestorfen Erde des Sech, voem murdagehoden, voielen ausgestorfen Erde des Sech, weren murdagehoden, voielen ausgestorfen Erde des Sech, voem murdagehoden, voielen ausgestorfen Erde des Sech, weren murdagehoden, voielen ausgestorfen Erde des Sech, voem murdagehoden, voielen ausgestorfen Erde des Sech, voem murdagehoden, voielen ausgestorfen Erde

3 Grundfabe ac. G. 23.

Of agriculture. In bas Deutsche überseht 1768, in einer neuen Auflage von Bollner, 1779.

Des Marquis be Turbilly praftifcher Unterricht zc. Attona, 1762, C. 15.

Some befficialt fich nicht auf die Aberrie, er sammelt auch viele Ersahrungen, gemäß volden er das Eisenszeh firm schalbil de Schweleigagar als Gift erfaren zu können zalaub, obgleich er neben den digen und schleimigen. Stoffen, die ihm obenan steben, auch die Mitteassubschaft und die Mitteassubschaft der Bergel und Salt bas Del der Erke an fich ziene. Das die Erkt allein schon und gang vorzüglich dunge, ist etwas Apartes von ihm und gleichsam ein Borstaufer der neuesten hooibronksichen Aufliellung über diesen

Die Somenbingung wird für nühlich erdannt; gleich vie bieß " Juft i und Zelger vor ihm darthun wollten. Sartes Baffer feb für die Begetation iche vorteilichft. Det aber ift ihm die Hauptlache, Del, welches Teophrentus Ercfus sehon vor zweitunsen Safren als Bist der Mangen ertlärt hatte, volches Jome und bein Rachfolger für die tocher essentiu vegelahilis ertlätzen, voie vor ihm ische Denffer, welches endich neuerich wiever für alle Begetation binverben ertlärt nich. Auch die Missische für in die Mogetation binbernt ertlärt nich. Auch die Missische für in wie man ische, iber Gyllen! Roch 1777 vertserdigte Dr. A. hunter auf befrigfte biese Ansche vom Alles befruckeiben Erdel — geradezie gegen Safge und Groben sich fürderend.

Some verfährt elletlisch — den Brachtlern immer willtommen, macht, er plichte theilweife allen Meinungen der im glaube, daß Lüft, Maffer, ofte und Sold, benn damit noch Del und Feuer im firem Juftande vereinigt, die Rahrung der Pflangen ausmachen. Er fügt feine Beweife dem det und tegt daßeit ein gang befonderes Gewicht auf die Salpteterischung, medde die Rochwich vor Millen befoldern. Daß die Zuft ein faures Salg enthalte, nimmt man im Migmeinen an, und man fieth, wie fest man vor Entbedung des Saucrioffes mit vielen Erflärungen noch in der Riemme war. Dahre das aeitum vaguim und universale, daget "falptetriffe Sauren" in der Lüft. Bor Millen, meint Some ichon ich ver bei Düngermatriafien durch Salgeteriblung, daget man auch, weit der Gelbeter in dies der hatte, nur mit Bilter eine Freißing dagen nofen, auch bilte fich

Entschiedener und mit mehr tagonomischem Talente, in seiner Beimath dajumal nichts Seltenes, versuhr Ballerius, der viel wissen ichaftlicher gebildet war.

Als Basis aller agrifulturchemischen Doltrinen der zweiten hälfte des ächtichnen Jahrfunderts dienten des Ballerius sundamienta ugrie. ohemica, im Französische überiget 1766 als Elemens d'agriculture physique et chimique. Dierden 1766 (Wallerius Ivar Brosssochen der föniglichen Andemie zu Upstala).

Durch chemische Operation auf naffem Wege fande man, lehrt Wallerius, in ben Pflangen fette Dele; wesentliche Salge, schleimige, harzige und seifige Stoffe, Lufttheile und riechenden Spiritus.

Durch Feuer aber erhalte man aus ihnen: Ablegma (Baffer), faure und bliffe Calge, felten flüchtige, auch olige, riedende, westent ilche und empyreumatifche Dele, Erbifeile, die bald ju Glas fich umwandeln, bald einfaugen, bald tallig find.

Bezüglich bes Lettern bemertte er, bag biefe Erbtheile in einer Bflange sehr verschieben seben, bag sie fich in ber Erboversläche aber nicht fünden, somit von ber mineralischen Erbe wesentlich verschieben

feten, bag fie fich theilweise beim Berbremen bilben und endlich Gestigfeit und Confifteng ben Pflangen geben.

Much eine eigene Pflangenfäure erlennt er, ja bas wesentliche Salg einer Pflange seh bie Säure berfelben mit ber öligen und erdigen Substang gemischt und trystallifier.

Er ichließt endlich (a. a. D. S. 21. S. XIV.), daß bargige Säfte belteben aus Del und Säure, feisenartige gummöße, schleimige aus Basse, Gebe und Del verdumben in verschiedenen Berheltnisssen ab biese Säste also nicht die Principien der Pflangen (Elemente) sehen wir Baller. Erbe, Del und Salg, die in den Pflangen bis Manter erse Täste annehmen, die man im Mureatzeich fiere antresse, dass aus also sey flar, daß Basser, Erde, Salg und Del die sonstitutieraden, materiellen und unmittelbaren Elementartseile der Pflangen sehen, der Gebe und berennbare Materie ihre mittelbaren und entsernteren Bestandbeite.

Die angenommene Setreogeneißt ber Alchembeflambefelle ben bernichten Bestandthefelne im Dinger ober in ber Gebe feitete alle beider auf ben Jermeg und ber diefe gange Zeit beherrichenbe Gebante von einer durch bie Pflange zu erzwesenden Alffunitation auch der Minneal gufdangen, bes Beders zu ben Diefgen felbt ga vieber zu Grunde. Daher ber Belgefab, bas die Pflangen nur ihr homogene, nicht beteregene Zeite aufwehrten bennen, Setrongen fepen ihr aber z. B. Chiwele, Bittunen, Eriene der Mendle.

Die Fortpflanzungseigenschaft ber Camen (besse ibre Reimisbigfeit), besteht in einer gewissen Gaprungsbewegung, und aller Unterschied ber Pflanzen fängt ab vom Ferment, welches jedem Camen eigen ift, und welches sich der Pflanze in dem Maße mittheilt, als sie sich entwickte. Dies Fermentation fann, wie die Legestation selbst, sebr durch Unflände, mobilerit werden. Gie wird befordert durch Feitigung, Wärme, passende Erde und Feuchtigkeit.

Beiter wirft noch auf bas Pflanzenwachsthum Wärme, Sulf, bie den Pflanzen Rahrung in Form von Dunft und Del zuführen, endlich Boffer.

Lan Selmont, 'bann Rob. Boyle, Glebifch und Bonnet, und auch Duhamel, Kraft, Alfton ze. haben nach Wallerius gezeigt, bas die Erbe in teinerlei Wesse mit ihrer Subhang gur Ernährung ber Begetabilien beuträgt, aber daß sie einzig von Lufs ober Wasser ihren Adecumassoff nehmen.

Ballerius flügt fich ferner auf die Berfuche Freewoldte (1730), Millerg und Ellers (1746). Die Erbe gebt nicht in die Pffangen ein, der wohl berwindert fich des Beffert im Ebe. bei der von der mineralischen Erbe gang verschieben ift), während es in der Pffange eirfultrt. (Da das Basser des Wallerius sehr viele Safge enthielt, die er nur nicht lannte, so ift seine Joer nicht so daroch als man alaufen möder.)

Es ziefe also die Pflanze aus dem Waffer ihr Satz. Del und Erde (S. 83). Noch bisser freilich, idente dem Waffer durch den Misse ichen Hett und Del gegeben seh, die sich darin lösen. Aller Misse mun auch nach beisem Gehölt am Jett zu deurtheisen.

- Bulept ber Boben:

In der Ant' zienlich gut schildert schon Ballerius den Ruben der Bobenarten mehr durch physikalische Eigenschaften als durch demischen denn der Boben erfigt hach Ballerius zur Mangennahrung dirett nichts bei.

Sumus wird von Wallerins nur insofern als hfiangennahrender als andere Erben angeschen, als er viel Zett und Del enthält. Das "unchtwosen" Aphols (Al und All Theis), welches bieser für Ursache aller Fruchtbartleit ertlärt (oder der humnögtralt), wird von ihm im Abrede gestellit.

Uebrigens fennt. Wallerius bereits von bem Suntus ober ber ichwarzen Erbe, wie von ber Thone, Ralfe und Sanberbe, recht gute phyfitalifche Eigenichaften und ihren Werth bezüglich ber Begetation:

Bon bem Thon weiß er, baß er auch ein flüchtiges Salz enthält. Ummoniat (S. 109).

Der Rall wirfe fonft burch Erwärmung, Bafferanziehung and Onvrages, p. 104. 30.

Beförderung ber Fermentation fette und ölhaltiger Substangen, 3. B. bes Diftes.

Defigleichen ber Mergel, ber physitalisch mehr wirte, je nach seinem geößern Gehalte an Kall, Thon ober Sand.

Das Salze als Rabrung in die Bflanze eingeben, läugnet er burchaus, obgleich bereits genug Grfabrungen vorlagen (Rochfalzbungung in England).

Salpeter war die jest als Hauptnahrungsftoff angefeben; vorzüglich hatten Mogan, Glauberus, Baco de Berulam, Digby, Lemeth, Ballemont u. M. denfelben als einzige Pflanzennahrung, als Geift und Seele aller Begetation erflärt.

Mich Walferius meint, Salpeter und Sals dienen nur, die fetten und vollegen Theile der Erde zu löfen und mit Walfer mischat zu machen. Diese hänge am Del und hett, allo an organischen Materien, was sich dech wieder mehr mit der hummelheorie bereinigt, die indef in ühren Keimen (Apflel und Woodvoord) flart von ihm anverschen werd.

Er fest bingu: "Wenn Jemand glaubt, dieß sein nur Conjetturen, so berufen wir und auf demissige Erschrung, durch eine große Jahl von Autoren!!!" — hatte denn je Giner don ihnen erfahren, vie fich Luft und Wasser die Deutschaften Erft gar in den Pflanzen! — Doch aber ilt beutzutage noch üblich, ahnlich zu rassonieren. Diefen seinen Sauptagen gemöß ertlärte er fich auch über Camenbeige und Dungerpulver. Die Pflanzen brauchen zu ihrem Bachethum einen ihnen bomogenen Stoff:

Diefer Gebante, der, twie ichon erwähnt, Jahrhunderte durch die Schriften der gelehrten Agronomen ging, ist eigentlich der Ausgangspunft Aller, welche die organische Substanz als Pflanzennahrung vocanstellen.

Diefen homogenen Stoff finden sie in dem fetten, bligen und vollfreigen Theile des Misses. Diese Aprile mussen iehr verfrenert und im Düngle gelöst seyn, um in die Pflangen übergeben zu konnen. Luftblinger, mineralisser, animalisser und gemisser Danger. Er weberferd Artero Zulfu und Dadames diesem anderselliete Meinung.

Duhamel meinte, der Mist wirte nur, indem er die Erde durch ieine Fäulnis und Schrung bestier getalle, sonst geke er den Pflangen einen schlechten Gelchmad, gebe selbst ihnen schälche Geoffe, ergeuge Anfraut und schälliche Teiere im Boben, 3. B. Instetne; besser die der ber Pflug jene seine Bertbeilung als der überstellige Mist.

Das Wert des Bellerius steht, troß seiner Rangel, zumal wegen großer Applitation physitatischer Grundsäse über seiner Zeit. Die vorwaltend isandvirtsschäftige Ansicht von dem, was der Erde Eruchtbarteit ausmacht, ist jene, voelche in eigenem "dumor, oleum oder unotwosum" das Wesen der Klanzemakrung vermundete.

Lon Fettigkeit und Salibus im Boben ift gleichfalls in Reichart und in Zinkens Leipziger Sammlungen bie Rebe.

Auenhold schreist: "A. 1687 ik die Aunft wöllig und kompiet offendar worden, wie es nämtlich abs fize Salcheterfalz etw. welches bergleichen Fertilität berussiachen Tonne; womst nach der hand wiele taufend Proden an verschiedenen Orten wirtlich sich ereignet. Allein man praktieire dieses auf mageren und des unctuosi beraubten Aeckern, getwisslich es wird sich sienden, daß der geringste Cffett davon nicht zu spiecen."

Roch um 1781 fcreibt man ben Pflanzentheilen als Rahrung Baffer, Marme, Luft, Salz und Del ju: "benn bie Früchte, Marme

und freie Zufe erweichen bei Falerden ber Pflangen, bringen die blichen und salzigen Theile in Gabrung, und machen beiselben flässig, wodurch also alle meinem vereindarten, wirf samen Justand verseht werden, melder das Leben der Pflangen ift. Sobalde. die Weben der Pflangen ift. Sobalde. die Erebe zu bem benötigten einstulie der Lute behörig geröffente ist, pie jebt solder das Jaha mich es erfolgt eine falretrichte Gährung, und die Erde wird mit Lichten Defetigt und er wöhrnet. Dadurch verden die fin gehordenen salzigken Defetigt und er wöhrnet. Dadurch verden die fin gehordenen salzigken Defeil und er wöhrnet. Dadurch verden die für gehordenen salzigken und er halten eine flüchtige Eigenschaft; bas wässerichte Wesen wird in nütztiede. Pudwigstet der Dele dieme gemacht und ehnbete nien flüchtige Eigenschaft; bas wässerichte Wesen wird in nütztiede. Dassigkeit der Dele dieme gemacht und eine flüchtige Eigenschaft; bas wässerichte Wesen wird in nütztiede.

3. Wiegand erflatt bie Bobentunde mit Sulfe ber physitalischen Gigenischeten ber Bobenaren bereits febr brauchbar und empfieht noch jehr tabellofe Erbmifchungen, lobt ben Mergel und erflatt feine Bietung nur physitalisch.

Begüglich des Dungers behauptet er, gleich seiner gangen Beit, bab. er die hantie berniftete Ede in eine innertider Göbrung beinge und sein ehne gelich geber gestellt geleich geben der Effeit auf for, bed fre, put dem Calgen und bem Dele bereinigt und mittelst der Alffigleit des Wassers von ben feinen Golern oder haren der Phangemungen eingelogen, den flächern Burten zu, mitacheibt underen abnuren in

"Der Dang ist ber, Cauerträg ber Erde!" (a. a. D. S. 16). Sein weiteres Birten ist wieder mehr physitalisch erstart. Besser fieder Mie von Malthieren, wird sehen gelebrt; die Jaude, dam Antt, Ghyd, gebrannter Thom und Raise, "Lorfasse, hörner, Klauen, Daare, "Bollemgeuge, Gerbertabe, Delluchen, Auf werden empfohien.

Grans, Geidichte ber Lanbbau- u. Forftwiffenfcaft.

matischen ober Cand, und in aus allen genischten Boden. Er basset bierauf, auf Poren, seeldum und kermentum seine Agrou omie. Es eit biese Eintheilung aber nur ein letter Rachäusler ber alten Aristorietischen Physit, und wir haben oben bei Golerus sehon geziet, wie man barauf alle agronomische Lettern gründert. Im protient Theile seines Wertdern wird angeziet, wie Ritzum ober Salpeter in ein oleum vegestabile zu vertrandeln se, wodurch alle Fruchturkeit nach ben Regeln der Ausgelicht nicht "hinter dem Jaun," inweren bei Salpeter die feine Gekeinmiß Gierelitich, welches ist Saunn, so inderen lebet sein ben einer Lange aus vier Theilen Holgssche, einem Theile ungelöschen Kall und Utrin quantum salis, dem man beim Einfochen Calpeter nietet, einwerkeichen.

Da, er meint felhft in ekrlicher Enişdet, daß die Welt wiel Niger bei Miger das einfallen vollen, wenn in aller Wicker des enhalten vollen, was auf den Liteln sieht. So denn ift alse Ambrofius Keiger dahin gelangt, vo "Bartkel Mest bolt" (a. a. D. S. 71). Aud Samenwochsie empfieht er und Düngung der Wielen mit Jauche, Seisensschafte, hohafte, vollen das Moes berrilige, der Allem aber mit olem nitzt!"

-" Die Salia allein wirten im Wist; die Alfalien baneben, die figun, dober aus bem Mis leine Krost fich versichtigen Geme. Aber seine fanstliche Dungung liester? mehr Salia als der Miss an. D. S. 80). Ceheine Kräfte im Mise als weigen, war instell Alos der chemischen Landwirtse der alten Zeiten theriebes Erreben, soon mehr als hundert Jahre vorher hatten die Alchymisten Amsliede Cellsse gerinemtirende kelmbet. Seizied doch soon 1616 Joh. Classis sieme Trattat: "Alkymistica, d. b. die toahre Kunst ans Kudmiss durch Operation und Brooefs gut Geold zie machen." — Wie sehr doch der Nams Ande botte!

Joh, heinrich Denffer, genannt Jansen, Prebiger zu Frauenburg in Ausland, schrefe 1740 einen bernunft und ersperangsmößigen bieleours, darin überhaupt die wahre Ursache der Fruchtbarteit, wie auch die Scheinursache der Unfruchtburfeit der Erden überkannfell fintd, In Benffer ift mie in einem Inder gleichfam, aber auch nur in joderm, Bieles angezeigt, was hundert Jahre fraire ertt ernflich der Gutiffelbung zugeführt wurdt. Er fit siene in Jumusthoerettler, da bei ein Belampfer ber ausischließichen Stickfofftseorie, ein Berebere ber Mineralliublangen (und der Chemiter nebendei), aber ein Jonatter für Stallmitz und Stenpiel.

Bentisch widerigat er sich den Schrer der damaligen Chemider, mit Salptere allein some die Erde gedinnt verden, und er feginnt sein Augiet dom der tochren und gureichniden Düngunge "Diefmigen, welche sich ausguschenden, sind dam ab der Wege des Jreitungen, sind dam auch der Erde ausguschenen, sind dam auch der Erde ausguschenen, sind dam der Erde untwicklich empfelch Deuffere fünftliche Enigang vorth Ausegung von Kompositaufen, jumal auch bestalb, weil in diesen ja den so alle Bestandtreite (Grundstätzt) der futuvierten Pflangen sich fahnen, wie in den Erfennenden der Erfere gekerbig aber er eicher an Moder währen. Ge-berult sich zum Schluß auf jene, "für weckhen er mit großer Ghrechtetung den Jut nuter dem Arme, ab abetten schulße, fen, mänsch der nach der der untwicklichen Schleinen der Schussen der Menten gehalbe sp. nämlich die nächt er geführen Erfennstisch er mathematischen Bissolichaften, den Berstandt rechtschaften der mathematischen Bissolichaften, den Berstandt rechtschaften, und der Beiten zu gestalbeiten geben gehand den ertwähen, und zu wert gestalbeiten der ertwähen, und zu wert gestalbeiten der ertwähen, und zu wird.

lleberfulfe fest bier nech der Alaffischation hief die gedocht, die 1766 gemacht tourbe. Er theilt dem Boden in 1) fotwarzen oder grauen; 2) lehmigten factben oder rotben; 3) fandigten; 4) flemigten; 5) erthen und 6) thonigten. Seine Kenngeichen dafür sind wildboachfende Mangen; doch gibt er die Selcherbung der hieden Stenneschaften intentid der Selcherbung.

Es ist nicht ofne Bedeutung für unfere Geschädte, bier etwas voritäusiger ber Ansichten eines Mannes über Erdruchberreit zu gebenlen, der unter ben rationellen Landwirthen des achtgebnen Jahrbunderts als Antoriais betrachtet wird, nämlich des D. v. Mandebulen. In der Tout fat er wohl Ursache, der seinen Beginnen, die Erreitigsteiten der Franzsein (Ducarne, de Freleni, Obierrot, Sutières und mehrere Annayme) über das Princip der Frandsbarkeit (1769) zu nurscheiden, etwas jagdeit zu jenn: dem rechterderfelle jund wohrboit zum Bedauern irrt er von den schon besseit angedähnten Wegen der mineralgessichen und demischen Forschung bedeutern ab, umd stellt einer fer luftige Evoerie über die wichtigsten Fragen der Annabertisständig auf. Sein Schaftenriß, wie er sagt, zeichnet und der Elemente vor: Erde, Esure und Queschieren; Adfer, der in gede es nech zweiselbaren. Baffer, der in Schaftenriß, wie er sagt, zeichnet und der Elemente vor: Erde, Esure und Queschieren; Baffer, der ihr ihrem gede es nech zweiselbaren und der einer der Stehen Gumdner einer. Baffer, der der in Gemmente einer Massen, der der ihrem Elemente vor:

wieder ber Alles befruchtenbe Rleber ober Gluten feb), Luftferment als Urfache ber Babrung, beren Befen in einer innerlichen Bewegung beftebe, endlich noch ber Metber. Die Erbe werbe nun von ben genannten Grundmaterien jur Fruchtbarfeit bewegt, b. i. in Bewegung perfent, und mit Gilfe biefer Bewegungen ber Erbe babe erft bie Begetation ber Bflangen ihren Fortgang. Uebrigens beftebe bie Erbe aus feften und ftuffigen Theilen, benen bie Rraft bes Feuers erft ben rechten Bufammenhang gebe. Gie wird (bamals auch allenthalben nach Linnes Borgang) agronomijd eingetheilt in Gartenerbe (humus daedalea); in fcwarze Felberbe (humus ruralis); in Marfcherbe, in Golamm. und Teiderbe (humus lutum); gelben Lebm (argilla tumescens); in Canbielb, beffen Borguge febr gerubmt merben; in Rlaperbe (bumus demascena); rothe Rlaverbe (humus schistosa); gemeinen Thou (argilla communis); Töpferthon (argilla figulina); Mergelerbe (argilla marga); Ralferbe (calx solubilis); Torferbe (humus turfa); Sumpferbe (humus effervescens); Moorerbe (humus pauperata); Alugiand (arena mobilia); motallifche ober Odererben (ochra); enblich julett fteinigte Erben und Steinfelfen. .

Diese lettere Reinung hatte inbeffen D. v. Munchhausen bereits neben seiner Dunsttheorie auch aboptirt und insbesondere forieb er bem Mite bie Kraft zu, jene Bertbeilung zu erwirfen, ba er Berment feb.

Munchhaufens, bes letten großen "hausbaters" Pragis in ber Dungerlebre lief auf folgenbes, unferer oft citirten Gefchichte (S. 163) Entnommene hinaus.

Der Urin gehört vorzüglich jum Mifte und muß baber nehlt bielem in Streumaterialien, 3. B. Etrob, aufgelangen werben. So vermischt enthält ber Mift: 1) ein Del; 2) ein Salz; 3) Feuertheffeher; 4) Erbheile. Trob biefer analptischen Armuth folgert indeffen Mündebunden für die Braris dennach iehr brauchbar.

Laffen wir fein Diftol, bas ibn fett mache, feine Calge, bie ibn ftart, feine Feuertheile, bie ibn bibig, fein Mangel an Del und Gala, ber ibn mager mache, und halten wir werthvoller feinen Gat, bag ber Dift nach Art bes Thieres und ber von ihm genommenen Rabrung verschieben feb. Rub- und Pferbemift ift ber befte, aber tein Dift taugt auf's Kelb io, wie er bom Ctall fommt. Er muß erft auf ben Diftstätten praparirt werben. Diefe aber muffen eine bequeue Lage jur Maceration bes Miftes baben, bann aber barf auch nichts von feinen fruchtbaren Theilen verloren geben. Gine Rierbe für ben Landwirth feb ber iconfte Diftbaufen bor ber Thur! Fefter Untergrund, feuchte luftige, nicht naffe ober fonnige Lage fer neben Beraumigfeit Sauptbebingung für gute Miftfatten, Sammlung ber Bulle, Bauche, bes Urines feb außerft notbig und Streu felten ju viel porbanben. Da Dundbaufen noch leine Stallfutterung fibt; fo treffen manche Regeln nur fur Erhaltung bes Beibebungers. Gebr intereffant ift aber fein Berbot, Diftarten ju mifchen, auch felbft ber Reit nach ben Dunger ju treten. Durch Abmechelung mit Diftforten werbe bem Lande viel. Bortheil jugewiefen, Fefttreten bes gleichmäßig jerftreuten Diftes, Ueberfahren mit Erbe, Gras .. ober Seibeplaggen, Untereinandermifden felbit, Ableitung bes Baffers, gesonderte Aufbewahrung ber Jauche und Bermehrung bes Miftes burch Ruchen. und Bartenabfalle, Born, Anochen, Rlauen, Geifentvaffer, Cagefpane,

Alche und Ruh z. Rompoft überhaupt ward gleichmäßig empfohlen, und bilbet noch beutzutage die Grundlage ber praltischen Tüftigerlebre. Anterief, errogten insbeschwere der oben erwöhnte Mitzu ach sel under Grundlag, der gegebenen Bodenbeschaffenheit wie der zu dauenden Frucht den Tänger augupaffen. Aus des Kaalistes v. Minchhausen Fracht den fich, der felbf lagt, einer der reften öffent lichen Lehrer der Exandwirthschaft, J. G. Er. Springer zu Gottingen) seinen Trastat zur Wertelung über den Getreidebau gedolt, und er duscht immt den führen Kundlagen Grundlagen Grundlagen.

"Die Mifchung von Galg und Del gibt bem Baffer bas Befen bes Leime, und ben Theilen ber Bflangen ben Busammenbang," fo ward 1767 auf ber Georgo Augufta gelehrt. Sonft aber unterfcheibet Springer Die eigentliche Dungung von ber bleibenben Bobenverbefferung febr richtig, und macht flichhaltige Unterschiebe bezüglich bes Dungermertbes, und noch beffere bezüglich ber Unlage von Dungerbaufen und ihrer Behandlung. Much ibm ift ber Calpet'er bie funftlichfte und toftbarfte Art ber Bobenverbefferung. Ginige Ceriften praftijder Landwirtbe aus biefer Beit verbienen, wenn auch nicht bes Driginalwerthes balber, fo bod geitiger und geschidter Benütjung wie Entwidlung bes icon Angeregten wegen, besonderes Lob. Go ichrieb auf eine Breisfrage ber freien otonomifchen Gefellichaft ju Gt. Beters. burg Gotti, Ludwig Gragmann, Brediger ju Gynglow und Rorten. bagen im Amte Robbat (Sinterpommern), eine gefronte und gebiegene Abbandlung, in welcher er auf Die Berbefferung ichlechter Rrume burch ben Untergrund brang, und bie fruchtbaren Brincipien biefes, wenn nicht medanifd, fo bod burch ben Unbau tiefwurgeluber Futterfrauter beraufzubringen rieth. 3bm gebubrt bas Berbienft, auf Die Bortbeile bes fünftlichen Futterbaues mit tiefwurgelnben Bflangen bezüglich ber Bereicherung ber Rrume querft aufmertjam gemacht ju baben.

Die Erbrterung bes Fruchtwechfele liegt nabe. Auch Andreas trefflich Abhandlung über Erdarten und Mengel junacht (aus hannover 1709) nud Felbigers agronomisch Arbeiten (1772) find bier ju erwähren. In einer febr trefflichen, tritischen, wenn auch febr turgen Romvilation fiellte fechsehn Jahre fpater Fr. Lubwig Balt ber bie Sauptifte ber Düngetlebre quimminen. Auch im England hatten bie Bealtifter noch biefelbe Anficht vom Alles naberenden Erdel, und noch 1777 machte Mt. Gunter folgende Gintbeilung der Düngerarten:

- 1. Golde, Die blog Rabrung geben, als Deltreftern, Rug, Del-gemenge, Blut 2c.
- 2. Solde, die nicht nur Rahrung geben, fondern auch ben Boben verstärten, als Bferbe: und Nindwiehmift ac.
- 3. Golde, die ben Boben öffnen, alfo bem Befen nach feine Rahrung geben, als Rall, Mergel, Afche.
- 4. Golde, bie ben Boben gabe machen und ibn jugleich ein wenig nabren, Thon, Erbe ze.
- "Der Dung, " sagt de Entnersfeld (Lehrbuch der landwirthschaftlichen Schmenne II. S. 312) wird durch Cahrung im Wasser, Sal,
  Del und feine Erde aufgelost; und enthält mitin siene hauptbeflandsbeile, aus verschen die PRanzen zusammengelest sind. Sede einsadeArt Körper ist für sich dungend, hat nur einzellte Artike, und dient sie nur für getoffe einzelne Pkanzen, da wir aber verfchiedene Pkanzen dauen, mischen teir auch mit Erfolg die Düngertorber."

Rall enthäll-viel Jener in fic (1, S. 810), und wied überhaupt von biefem erculten Fener in Erbe, Buffer und Dünger viel geftigkt. Er ist gegen bie icon 1791 empfohlene Erbitreu! einpfieht aber werfolseisen "Düngerbeftiter und Jaudentbungung. (1, S. 384.)

Unter ben gewichtigten Schriften ber Praftifer ift besonder jener bon A. Boung mitgetseilte, und von Crome gurch aufgeftellte von besonderen Interesse. Dieser behauptete nämlich, eine Berande rung in ber icon ichner gestoben Bungerordnung rufe of bedeutende ginftige Umanderungen berdor: Es feh überhandt ber Dangertocchfel von entschiedenstem Belange in der Sambivirthschaft, Ber mithung der an und für sich unfruchtbaren Erde bewirte ichen Fruchtbarkeit.

#### §. 32\_

## Die Sumuetheorie, Bermbftabt, Ginbof, Thaer, Chaptal, Davn.

Mit Deung in England und Dubannel in Frankreich, ben Landwirthem, tratten nun bie Raturforider Ingenhouß, Sennebier und Sauffüre, benen Bobotvard und Rylled gleichgeitig touren, traten in Leutschland hermbitäbt und Thaer für die auf ben Roblenftoffbebarf ver Flangen gegeindete, nunmehr fich entwickliche humustboorie auf.

Die Bedeutung der Luftnachung der Pfangen führte guerst den, Da Prieftley, Ingendonf (1771), Sengeben Gauffiere des Berhalten der Luft ju den Pflangen, die Absorbtion von Sauersivsfi m Duntllen, die Abgade dessehen im Lichte, die Absorbtion von Aphensauer, und die Zeriegung derieben im Kichte, die Absorbtion von Aphensauer, und die Zeriegung derieben im Pflangenstehes zuenkt bestiert studie ein der Absorbtion der der Pflangen das des Kohlenkoffdedarf der Pflangen bald aus der Kohlenkoffdedarf der Pflangen bald daus den Bendumus des Bodens absirteten.

Schon Bercival und Rüdert, die Bertheidiger ber Bedeutung ber Aichenbestwatelle, behaupteten, daß Roblenfaure mit Maffer in die Burgeln fommend das Bachbabum der Pflangen fordere, und Kirvan lehrte jede, daß Waffer, Roble, Etden und Salze, nebft Lufbfaure Mamenmakruna feben.

Auch nahmen er und Saffenfras gegen Sennebier an, daß bas Wasser durch hilfe bes Lichtes in den Pflanken gersetz werbe, um feine Clemente zur Bilbung organisiteter Substanzen zu verwenden.

Die volle- Bichtigleit des Roblenftoffes in und für die Mangen, feine Nochwendigfeit als Ingredien pflanzlicher Nahrungskoffe, das mu Allen aber zwerft hisfentend nachgebeiren, wie die fitzung kieldt gesteht und fich ihm anschließe. Sennedier führt desgleichest mit ger lehrteren Undertungen an, Roble ses die funddage aller verbessenden Gigenschaften der vogetabilischen hannunlighen Düngerfolfe. der Mistertungen aus Roble als Näckstand, wie nicht minder dass aus

fultivirter Erbe abgezogene Waffer. Aller Dunger werbe gulent Rob lenftoff und fo pflangennabrend junachft. Inbeffen ift biefen Dannern barunt bie Erbe (ibre löslichen Beftanbtbeile) nicht minber als Pflangennahrung wichtig, und fie iconen Huderts Analvien nicht gering, obgleich fie feiner Annahme, bag Baffer und Erbe allein im geborigen Berhaltuiffe einzige Bflangennahrung feben, entgegentraten und bie Roble ale nothwendig beifesten. Dennoch balt Rirwan bie minerali: iden Bestandtbeile ber nabrenben Stoffe fur fo wichtig, bag er felbft Durch Bestimmung bes absoluten Quantums und ber relativen Ber: baltniffe ber periciebenen Früchte aus ber Bergleichung von beiben beftimmen will, wann, bas Land ericopft febn werbe, und bie Dunaung erneuert werben muffe, (Erfte Spuren ber Statit!) Gelbft bie praftifche Applifation liegt ibm nabe, wenn er baraus bie Rothwenbigfeit bes wieberholten Mergelns ableitet. Beniger wefentlich gur Bflamennabrung icheinen ihm Galge gu febn, jeboch Gops und phosphorfaurer Ralf ausgenommen! Dag ber lettere fich im Beigen in größter Denge befinde und bagu beitrage, ben "thierischen Leim" gu bilben, lebrt Kirman 1796. Auch aibt er in feiner oft genannten Abbandlung eine für feine Reit febr gute-Unleitung gur Beftimmung ber Bobenbeftanbtheile, und feine Lebre bon ber Bobenverbefferung ebenbafelbit ift noch jest von enticbiebenem Bertbe, weil jundchft auf bie phofitalifden Bobeneigenichaften bafirt.

Sennebiers meisterhaftes Bert endlich legte neben ben Sauffureichen Experimenten die Grundfäule der späteren landwirtbicaftlichen Ansichten über die wichtigften Fragen ibrer Lebre.

"Mhobb allen Meinungen von der Miles bildenden Kraft des Bossiers allein, ind flar genug iehend, das die in den Minagas vorbanderten Kreen nur durch das eingelegene Fluidum in sie deinigen löuntigt, neigte er body au der Alusiedt, daß die letzeren neder medanisch mit, bestehen das die die Geschlichten, das sonie inne Erden, welche im Boden pradominitien, auch in den barauf loadsfenden Pflangen weihertrijfern; wobei er sich auf Gaussiurse die Geboud bertugde fühligt. Den Salgen weist er noch ein niedere Stelle bezüglich der Delonomie ber Bisangennahrung an. Doch aber ertennt er noch bie Nothwendigfeit mineralischer, im Wasser löslicher Substangen gur Ernahrung bis qu einem getuissen Grabe an.

-Sätten bod feine Rachfolger in Liefen Ettiben des Mannes Schriften gelefen, che fie an ben Bau neuer Abortien und ans Austiellen gruntbofer Barwürfe gingen! Sehe mangelhöft find inheifen
Sennebers Erflärungen der Wirfungen der miteralogischen Dimper
moterialien; obeyek fehrt ih eine nur medennich zu miteral niefind aufbläht, wenn befruchtet oder auch durch Befriederung der Ber
wohnig und Bildung von Robbenführe, und die fatigen Dingeritöffe
Sewirft er wie erfant, fall and

Er gibt indeffen die erste flichhaltige Definition bom Dunger, wenn er fagt: Alles fey Dunger, was irgendroie bas Wachsthum begunftige (nicht bloß erhalte).

Noch zweiger als Gennebier beachtete haffenfrat; fein Zeitgewoffe, bie mineralischen Pflampenbefinnbifelle. Ihm war die Pflampe nut das Probult des Aussiere und Sauerstoffes, verdunden mit dem Aohlen stoff. Kohle, Vasifer, Del, Säuwen und indisferente Etosie find beiner Ansicht gemäß durch jene der Elementarftesse allein gebildet. Bedsserschied und Sauertost locken aber in dem Mangene frei durch Bedsseriedung, dagogen sich denn Semestier mit woller Macht test. In der Tabat prachen auch die Experimente mehr für die Unssicht Senne biere, und mehr als je desstigtes fich von jest an die Ansicht, das Ardelenstauer, somit auch solchen liefennde, sich zersehnde gegintliche Bungermaterialien oden vesstallt vorzässtlichte Phangenmadrung sehen.

Beniger weitscheifend und rassonirend, mehr nächtern dem Experiment zur Schulzsfallung folgend, begann um dies Zeit Theo or "Sauffure seine Unterlachungen über dem Enstigt des Büchfere, der Luft und Dammerde (terrenu) auf die Begetation. Bezisplich der erstern zwei althistorischen Ekenente sind feine Abweichungen wom ischer vongetragenen Anschieden der Almarendepischsigungen in der Hauftender nicht groß, um so weiter aber bilder oder selbst — wenn nach voll — gründete er die späker gegnannte dynumischereit und ferfelt nach dem Ursprung der Pflangenassen.

"Les saits en listoire naturelle conduisent seule à la vérité, meint er in er Borrede. Humus nühe nicht bloß durch die Rahrungsstoffe, die er dirett dem Plangenwurges biete, fondern auch durch die Bildung von Kohensaure beim freien Zutritte der Luft: umd daß Sauffurte sehr vools wurfte, wiede treiben vonzigfich mirte, geigt wieder der Sah, daß die Hauptwirtung des Sauersteffes auf die Begetation darin bestehe, Kohlemsaure zu bilden und fo den Pflangen die Eksentieren gur Affenitation zu dieten.

Humus sehen zwar in geringer Menge vorhanden, aber, obgleich durch Maffer nicht auszugieben, doch für die Begelation von Wichigleit. Wir halten für passen, ben Lurzweg Saussure's Retume seines Kapitels über die vogegablissisch Zwammerke hierber zu ießen, woell es bezeichnend für biese ganne so lange berrichende Theorie ist.

"Der Roblenftoff findet fich in größerem Berhaltnisse im humus, als in den Pstangen, vom benen er fammt. Indeffen scheint die Benge des Roblenstoffes im humur dech nicht merklich durch seine Ortwirkenden Ursachen, volche ihn erzeugen, vermehrt werden zu lonnen."

Biad inbessen bie französischen Landvörtste, tras bieser Unterjudinun, noch 1800 sie Anstrumgesch der Pilitangennabeung, hatten, seigt Majier, der sagt: "Der Radvungsfast oder das Begetationsvonster seine mittelst der Wärene der Bodens oder der Annetosphäse zu den Western und bestrucktet ihre einsangenden Boron- das Dal macht ihre tienen Randle schläptig, die auflödbare Siede (humus) steigt in ihnen in den Justande der größen Berdalmung auf, "mblich vollendet die sige Sult das Radrungsgeschäft dadurch, das sie die Flüffigleiten in ber Pflange Confiftenz gibt. Am Tage fteigt ber Saft auf, Rachts geht er gurud. An ber Mundung ber Burgeln ift ein eigener Gabrungoftoff n."

An biefe Erdetreungen Inspfen wir gleich bie Benogungen in ber Petagie selbst und zeigen nicht bles, was der Resemator ber Landveirtischest jumählt aus biefen Letren an fich jog, sondern auch trad fich bavon bestätigt sond. Aein Raturforscher experimentitt aber in so gespfen Maßsade, als es offenen oder geschloffenen Anges der Candiviert bur der

Nach Thaer ist Jumus das Produst des aufgefeben Edwin mb der Bertoefung, bat giner felift fein Seben, enthölt aber die Rahrung und die Materie des Lebens schon vordereiste. Der Jumus ser voolt eigentlich die Sauptnabrung der Pflange nicht dem Misser, eine Sauptschambteil se nicht eigensliß Serbe, sondern, dossenige Peincipium, volches man in der neuern Spanje dehenstellt genend. Rahft diesen in der Düngerlebre beeiter entwicketen Knisten, des gann auch Theer juseft eine unteffendere Agrenomie p. s.d. aufgustellt, nie aus den sieden Pausten seiner englissen Landwirtsschaft (Be. I. C. 78) gur Unterjudung-trob, Bestimmung des Bodens und eines Beerses ju ertiben, ist,

Dif indessen ihnen lange vor Thore und den Gründern der himte therie Werfaugt in Bentschland Ansichten über den gemen eisterten, bereicht nacht den in der vortgen Beriede schon rütten Angaden aus den Schriften der Praktitler solgende Stelle aus Krünitz. Ichnouise Felberde (humus rurulls) ist von der Gartenerde durch nichts werde, alle dieuss gesterne Ansichten werschieben. Die schwarze Schecke ist ein natürlicher Reichtschung, dessen den dehen gestenden zu nühnen haben. Ihre Fruchtschrift rührt von den dasstell hehren zu nur einer daher kraft des Geuers ausstellener rinchtsbaren Bansten und einer daher in der Erde underhaltenen einschmigen Beregung ber. Durch dies in der Gede underhaltenen einschmigen Beregung ber. Durch dies in dem Grade immer fort, so-kaucht man ein seldes Feld nicht und blugen, zu berochen aber zu verdessen; die frugtbaren Rollse wirken sich darin zu seher diesen, was de Kangan übertreiben." Man suchte also dazumal einerseits in der Erde Tiefen, was Andere in der Luft nachweisen wollten. Die Wahrheit lag da, mehr als sonft, in der Mittel Jene Lehre dom fruchtbaren Dunfte der Erde ist wirigens uralt: schon Plorinus fiellt sie auf und Münchhaufen solla ibr.

Mig Thar felbs batte fein Leichsemiller Eind of und auf Muund-feindere Hernblücht den größen Einflus. Obgleich Arzt, batte boch Ihre feine specialen demilden Kenntnisse, wugte sie aber ge bührend zu schalen. Seine Stellung zur Jumustkoreir seigt em schen fein solgender Vessignes: "Das der Fährlung auf: die Stoffer, nesslen zur Bildung und dem Rachelbum. degetabilisiser Körper erforderlich sind, entwicklu und zertegt werden, daß ein neues organische Schom sie, nur aufgliedwachern und sie zuguedigen demach, is beite mach, is die mach, is diet mach die die Regelation zu besteberg, als brenn man saufende und verweisede Substancen in siere Mittendern kannt die ber die gestellt die eine Westellt die die Regelation zu besteberg, als brenn man saufende und verweisede Substancen in siere Mittendern kerkelt.

Sinhel ließ judy ficht, die chemische Maulyie der organischen Tünger ieder angelegen ichun, kubirte ausch die physikalischen Gigenkalten des Bedens und zub eine Ausleitung zur Bedennautife. Die. dem ihm zurest glunkene humussäure nannte er saure Tammerde. Aus wie wegetablich animalischen Materien lieserten Pflanzenunderung, die minterallichen geben nichts dezu und find nur. Medium zur Aufmahmed der Hängenunderung. De reicher an. Erstern ein Boden, um de minterfause ihr er (hermetigkene jehe Sichen, um de minterfause) der er (hermetigkene jehe Sichen Krecht II. Le. 308). Er sowen die seine wie Lampadius und Gellen legten ihre hieber begäglichen Arbeiten im Archiv sich für Ausgriffluturchemie von hermefische, der beiden Fosgen micht ferend dare, niedere.

Eig. Fr. Hermbstädt, geboren zu Ersent 1760 und gestorben zu Bertin 1833, hatte nach biesen Unterstüdungen im Gebeite der schefeinungen ter Gehören, Bernofung und Säulniß, Abh in der Frage der Pjsanzensahrung, tole folgt, ausgesprochen: "Läßt man die Käulniß oder Verendung des Wissen im Erbesche seicht worden.

Arblienstoff in Berbindung mit bem Pafferstoff in Getaltivssoff am numbern, velcher nur das eigenflich nöbernde Pringip für die Mangen aufmacht, das durch die Aburgelsdern verfelben eingeläugt und durch Alfimilation in ihrer Gefäßen ferner verarbeitet wird, am diejenigen Stoffe beraugeben, ohne welche die Ausbildung der Frucht nicht vollifändig gefebert fönnte.

So fant Crome in ber Lugerne neben 76 Brogent Baffer noch geunes Capmehl, Ciweifs, Pflangenbachs, Faler, braumes Sarg, Schleimgudes, phosphorfauren Rall mit Civeifs, Cartaliviftoff mit Safern.

Die Meihoden waren ober außerft mangelogit. Aur Schrader machte auch Achennachtjen. Ihm sandcht noch Zampadius, der die mineralischen Dünger, juerft als fünkliche bezeichnet, damn auch die Allerere Gemeiner, gerir als fünkliche bezeichnet, damn auch die Allerere Gemeinstellung unterluchte. Ihm gatt schon Dungfalz aus Glauberter Gemeinstellung unterluchte. Ihm gatt schon Dungfalz aus blaubeter, Schnieffiame wir demponitet dergleichen ohne Princip, machte aufs Geradewohl mineralischen Componited der Britzelung auf berein Weiflameit. Allerboden zu anabyseht er sich er Weiflameit. Allerboden zu anabyseht er sich Die Klieffe von der Bedeutung der mineralischen Amgest der Feinschliebt der fohr. Die Ansicht von der Bedeutung der mineralischen Amgest der Feinschliebt batten seicher felbe auf die alle von Schiader wöcher seine Vernehftlich von der auf der alle von Schiader wöcher seine vertebene Aussicht von der unmittelbaren Schöffilden wieder seine Verfelben Mischt von der unmittelbaren Schöffilden

and Baffer allein. Man fieht, voie schwer es Lampadius fällt, mit der Humwelsterie zu geben! Dies aber voor gerade dagumal, noo Marte den Jumme für die Reichine erflärte, in der sich eine Fick im Arcislauf des Deganischen Tob und Leben ervig folgten, in böchler Blüte. Duch Annendung diese Gelebes, meinte er, sonne die organischen Avol und der vermehrt werbern Mas Lampuschen und hermschalt in Deutschland, das thaten in derselben Zeit Chaptal im Frankeich und Daud in England, von allen wor aber nur der letzere Geoden machen)!

## §. 33.

# Baffer als alleinige Bflanzennahrung. Erbnahrung. Enllismus. Drillfpitem.

Dogleich schon Wallerius unter ben Anhängern ber organischen Bermeinachrung ber Beberutung bes Bossser ber großes liebergewicht gibt, so find so boch ert gegen bie Mitte bes achtespitum Jahrbunderts framsfische Botaniter und Agronomen vor Allen, welche nach dem Bergangs ban helmonis das Busser als welche fall area, bestehet wenden. Antentierteidet.

alleinige Rahrung der Pflangen ertlätten. Der belannte Phytiologe Bonnet (geb. 1720, geft. 1733), dann Bohle fanden an der Spite; Dubamel de Monceau bildete die Lehre in ihrer Antvendung, jedoch ichen elletlisch vertende, mehr aus. Milbern in England, Araft in Mußland, Frieiwald in Chweden arbeiteten mehr für das Brincip selbst.

In Deutschland fand es flarfe Sertheidiger an Glebrissch und dender, die Braconnot unterstützte und zwar dis gegen Ende des achtschnen Jahrbunderts, aber die Theorie erfreute sich nie be sonderen Beisalles der deutschen Agronomen, welche der großen Mehpjahl nach an der organischen Pflangenachrung, auch an den Salzen (Saldzeter) und endlich am humus bingen.

Much anderten die Anhanger diefer Thomie ihre Anfichten felch bath und namentlich Duhamel fchloß fich in den späteren Jahren dem Tuffsomus an. Der Englander Jethro Tuff (horndeing husdandry) hatte nämlich im Ansiangs diese Jahrhunderts die Behandry) hatte nämlich im Ansiangs diese Jahrhunderts die Behand ung aufgesellt und durch die Brazif zu erhärten gesucht, daß sein verteilte Sche Phangemadrung seh, Daher sein Drifflystem und seine Psserdende, daher die Keihenhaltur durch Duhamel und Chacken der Behanderung, bei und deurch Deare überhaupt in sein gestellt und behand zusehn und behandel zusehn und behandel zusehn und behandel zusehn und bestellt der Grebe, und zusehn um Enkondelle

als Phangenahrung gelten läßt, so einmert er uns an bie allerneueste Lehre von der Pkangennahrung, welche den seinsten Partiteln des Bodens andsage, als im hobem Geade läßig, ptlangennahrente Gubstangen zu absorbiren, und diese den Wurgeln, deren Thatilgkeit bier selbschessimmend eingreift, augustühren, odne daß sie also in 20sing als Nahrung geboten väutben (in. Liebig). In der That hat auch die Lehre des schlichten Gattners Auff großen Ginfluß auf die landwirtsschaftliche Krazie-geübt (wegl. meine Geschichte der Landwirtsschaftliche Krazie-geübt (wegl. meine Geschichte der Landwirtsschaftliche Anderen burdert, Jahren).

Aus Tulls. Lebre entsprang bas Drillipftem und bamit bie Aultur ber Sadfruchte, Die Schäufel. und Saufelpfluge, Gaemafdinen, ber Brachanbau und anderes. Der Tullismus batte nicht blog an Dubamel und Chateaubieur in Franfreich, sonbern auch in verbefferter Form an ben Englandern Doung, Marfhall und Ginclair feine Anbanger und fraftigen Berbreiter. In England bat überbaubt bie unfere Enoche lennzeichnenbe Erberimentalotonomie bie bochfte Musbilbung erhalten und Thaer felbft, ber Reformator, bat fein größtes und erftes Berbienft barin, bag er biefe Bluthe ber auf bem allein richtigen Bege ber Erfahrung gefundenen Fortichritte Englands nach Deutschland übertrug. In England ift man noch beute von biefem Bege nicht abgewichen, aber man bat wenige Fortidritte in ber Art und Beife ber Anftellung ber Erfahrung, alfo bes Berfuches ober bes Erperiments gemacht und ber bober ftebenben beutschen Agrifulturdemie ben Borrang gelaffen und abmt fie jest nach. In Deutschland felbit verflachten fich mit bem Berfall bes cameraliftifchen Auf: ichwunges auch nicht felten bie erverimentalolonomifche und bie rein landwirtbicaftliche Literatur, indem fie jum erftenmale burch bie Daffe au erfeten fucte, mas am Bebalte abging. Borguglich mit bem vielwiffenben Riem begann jene Rebe- und Schreibseligfeit, welche ben Empiriler überhaupt charafterifirt, falls er einmal ben erften Bang im Buderichreiben mit nur einigem Glud gemacht bat. Da bas landwirtbicaftliche Bublifum bas größte ift, und immerbin Bucher fauft, Rritifen felten-ericbeinen, jebenfalls aber non ber großen Daffe ber Landwirthe am allertornigsten gelesen verden, so ift es leicht, eine ziemliche Angahl von Exemplaren einer Chrift, welche insbesonderen auf dem Titel allerlei Wandersames berfpricht, zu verdaufen. Bon den siedenziger Jahren des derstrücken Jahrenderts die zum Endebesiellen jagte ein Schriften das andere, welche Riem in die landwirthschaftliche Leievelt schleubert und man lann nicht sagen, daß er dabei seinem Stoff nicht beferricht bätte; nur aber war nichts Reuss darin und bleibt somit nur das Berdienst größerer Berbreitung des landwirtsschaftliche Erfahrenen. Dur allein die sogenannte Arnbri Riemschaft beziehnet einen wichtigeren Candymutt. in der Geschichte, gleichsam die Grenymarke, jenseits welcher die durch Wissenschaftliche Erfahrungen im Kunsstutzu, der Zuchfeldund einleitete und ver großen Erfahrungen im Kunsstutzu, der Biedsucht mit der Stallstätterung, dem Arechselber und Reurers, seste gest gest gebannen.

Jest nämlich bereitet sich in Deutschland ber bedeutendste Fortischten in ber Aufschung ber Derielebenvietsschaft, Serbesschung ber Elben, Einsügung ber Bechschiertssighaft und die freie Wirthschaft, welche die neueste Seit erst durch fünstlichen Danger völlig ennöglich hat, vor, und zwar zunächt durch die Aussehmag der Brache, Einsührung der Stallsitterung und des fünstlichen Futterbaus, von Mick durch Thar mit dem Fruchtwochsel vollen Ausdruck gefunden hat, aber doch soch von ihm de war.

## §. 34.

## Die Borlaufer ber Rationellen.

Noch mehr Einstuß auf die durch Thaer bewirtte Ressorm hatte unter dem Englandern der fichsterne 3. Sinclair, der Vorländer des Freihignets der Angeleichen Aben der Gegenaltunge, der jur Zbarkschille (Gensstädet Gaithneß) am 10. Mai 1754 geboren tourde, und zu Edindurg 1835 sard. Sin Lieblingsössäller des unsperdichen Abam Emith, der dammals zu Tyrob letzte, suche 3. Sinclair, dem Thaer über alle ftellte, das für so zahleriche zerstreute Materialien der englischen Ceperimentalskommen-einigende Band in der politischen Octonomie, oder bester gefagt, in der allgemeinen Wiertsschaftere, weche allerbings das Andeile der Kandowirtsschaft, in der Betriebstere, weche ein fügt, wie sie dem ihr selbs gestäht wird. Die Nationalskommie der Landwirtsschaft ist dern die Mutter der politischen Ocksommie überdaupt wird. Die Mationalskommie der Landwirtsschaft ist dern die Mutter der politischen Ocksommie überdaupt wird. Die Mationalskommie überdaupt wird. Die Weitster berechtet.

28as bon naturwiffenschaftlichen Renntniffen 3. Sinclair, ber von 1780 bis 1811 faft ohne Unterbrechung im Unterhaus fag, mangelte, erfette er burch bie sweite Galfewiffenschaft ber Landwirth: icaft, burch bie Rationalofonomie. Der erfte großere Berfuch ber Berftellung einer landwirtbicaftlichen Statiftif rübrt bon ibm ber. ia felbit bas Bort fen querft von ibm gebraucht worben, wird bebauptet. Sein code of agriculture ift in fast alle Sprachen ber civilifirten Boller überfest worben und erlebte bie funfte Auflage, Die Borarbeiten von Doung und Mariball, von Ellingftone und Robnftone (f. Drainage), von Beatfon und Grofer (lanbwirtbicaft. liche Marifultur), bann von Diffon felbft, Die Bhofiologie Darwins, bie modern agriculture unb Synopsis of husbandry von Donalbfon, Schriften von Robertion, Milles und Mibbleton, Anberfons Essay to., perlangten wieber einen Cammelpuntt, um bon ba aus in neuen Richtungen ben Fortidritt ju fuchen. Den Sammelpuntt und bie ofonomifche Reflexion gab Sinclair, und bie Richtung für

ben Fortischtt gab er durch national sonomische Etubien, die auch in England voie nitzends aufblüten, der beutiche Thaer aber sucht in England voie nitzends aufblüten, der Naturstöckung, und hierin hat auch Deutschland den Borrang vor allen Böllern getwomen. Mit gebührender Einfeigung diese Elementes in unsere Fortischtiebewagung, beginnt im Deutschland die landwirtschlächtliche Echule der Nationellen, wir maßen aber vorher noch der deutschlichen Borläufer Bacers voren die Angländern gegenüber gedenlen. Diese Borläufer Obacers voren die Notele eines besteren Berchliche Ser Liegundt juur Pflangenbau, waren die Vertschlässer einer bestern Wischnstege und des Kinstlichen Stufferung. Sie erfüllen der Stufferungen der Kinstlichen der Stufferung. Sie erfüllen die Zeit vor und nach Thaer, dieser leibs ist nur ihr Culminationspunkt, indem er ihre Sähe zu begränden und die nicht nach der konten der konten gebre.

Unter ihnen ragt vor allen Job, "Sbr. Bergen herver, ber, auf ben Schulenburgischen Gütern ergogen, leider zu frich, und zwar in preußischen Dienstein, stadt, nachdem er noch turg vor seinem Tode eine Anleitung zur Biebzucht zu Bertin (1780) berausgegeben date. Sie war eigentlich eine Zehre des fünstlichen Jutterbause und der Stallführteumg, wochse Zhare moch zwanzig Jadre später neu berausgungeben für nichtig fand. Durch ibn fand das Bert voie die Sache erst größere Beachung, aber Bergen war es boch, vie Ohner ließt gestand, der Sichung für eine Strebung gab.

Auch fannte Bergen die bentiche Landvoirteschaft besser als Thear eine Gegländere bei der Engländere vorgeworfen wurde. Durch Bergen fam der noch setututage gehaubte und die Elektung der der Landworfen der Listen der Lis

Lettere Rultur und bamit auch bie Berbrangung ber Brache und

Berbefferung bes gesammten Ruppflangenbaues bewirft ju haben, ist Thaces speciales Berbient zu ben übrigen mehr allgemeiner Art und fällt in eine neue Periode unferer Geschiebes. Die Berbefferung bes Bliefenbaues und bie Einfuhrung bes Alerbaues fällt aber icon in bie borthaerische Zeit.

#### \$. 35.

## Der Bicfenbau, in Deutschland groß.

Bas auch bie beutiche Landwirthichaft berfiglich bes Rornerbaues pon Atalien, bes Dbft: und Gartenbaues von Franfreid, Die beibe bierin uns boran maren, entnehmen fonnte, bezuglich bes Biefenund Balbbaues find wir Original geblieben. In biefen beiben Rulturaweigen bat Deutschland feine iconften, ibm gang eigentbumlichen Fort: idritte gemacht. Die geographische Lage, ber Urtypus ber wilben Begetation ber berconifden Germania trugen bagu bas Deifte bei und es mogen vollewirtbicaftliche Unterfuchungen biefe Musgange: puntte bobenftanbiger Brobuftion niemals vergeffen, wenn auch bie Bebingungen berfelben, bas Rlima und beffen Fattoren, Feuchtigkeit und Barme, fich im Germanien bes Tacitus, bas fein Dbit reifte, febr geanbert baben. Darum bat auch feine anbere Frage bas gelebrte landwirthichaftliche Publitum in letterer Beit mehr intereffirt, als bie Thefis grofigrtiger Biefenbewäfferung, Die beutiden Urfprunge und aans pericieben mar bon ben uralten Bemafferungsarten füblicher Rationen pber folder Boller, Die in uralter Reit bereite ben Stembel ber Civilifation trugen.

Tropbem nun, daß aller Orten Deutschlands schon große Unsteitentur, diese gerusen worden sind, tropbem, daß die Eiteratur, durchaus abscist der paralisische zundwirtse, sich der Saches sogar in speciellen Journalen, die viese Lefer sanden, so warm augenommen hat, hat diese Gegenstand dei Ragierungen und die der landwirtsichhaftlichen Pragis selbst lange nicht den rechten Stützunt gefunden. Gleich beim Beginnen unferer Epoche zeigt sich unter den deutschen landvortschiedellichen Autoren eine richtige, noch jest geltende Eintzeitung der Wieleien in trodene und euchte, eine, zwei die Serinafddige, Berge und Thalwielen, Bässerungswielen, Sumpfwielen z. Auch die Anlage neuer Wielen aus Feldern dwie zeich in der Georgien autowe wie im Florinus (III. 629) sich voorterstlich gelehrt, aber mangelhaft ist die Rahl der Samen — noch erstittt fein Graessmendau in gertreunten Arten, und nur Houbinum sind normales Saatgut! — Der Borichiag, Beichen, Wielentnoblauch, Balljam und Melissentunt den Wielentnoblauch, Balljam und Relissentunt den Wielentnoblauch, Garaben abgeschwacht, aber in der Empfehung des Rochkles und der Zugerne zur Wielentnoblauf ist Vieles wieder und gemacht. Dabei sollten gen Phund Salpeter auf das Lood aussehrent, ins voorterfließe Stirtum ausern genach das den das Soude aussehrent, ins voorterschieße Stirtum ausern

Reuanlage bon Wiesen lebrte Dliv. be Serres (1600) querft mufterbaft und v. Sobberg (1701) fuate auf eigene Fauft ben Borichlag bei, nach Cam, Tarello's Methobe bes Rafenbaues (veral, Felbbaufpftem) auch ein Biertel ber Biefenflache je alle funf Rabre um aubrechen, die Schwarte ju verbrennen in einer jur Beit auf bem babrifden Lechfelbe jum Beispiel ausgeführten vortrefflichen Art und mifc angufaen, auch mit Rlee und Saber ale Ueberfrucht. Allerbings behandelt v. Edbart (1754 noch) bie Pflege ber Biefen und lettere an und fur fich febr mangelbaft, allein von ber Mrt. neue Biefen angulegen und biefelben gu roben, ift icon viel beffer bie Rebe. Eine borgfigliche Abtheilung ber Biefen nach Boben und Lage machte erft Schreber und amar mehr im berricbenben Beifte Linnes, und ebenfo bebandelt er bas Anlegen neuer Biefen nach naturwiffenicaft lichen Grunbfaten, Entwäfferung, Bobenfrumeberbefferung und Ausfaat neuer Grasarten wurde bebanbelt. Schrebers vorzugliche Rraft ift auch bier in ber botanischen Entwidlung entbalten, und febr oft ift in unseren Tagen auf fein alteftes Done über bie paffenbften Wiesengrafer wieber bingemicfen worben. Doch wurde erft burch bas Berüberbringen befferer Renntnig ber Rultur von einzelnen Wiefengrafern und Rrautern aus England bem alten Schlendrian mit ber

Deusamensaat in Betreff auf Beusaat, der schort weit in die Epochgebrungen toar, eine Gränze gefeht. Auch M ünchhauf en gibt vorzigliche Asgeln in Bezug auf Samensammlung und Bermistung der der Saat. Allein er hirdik sich doch gezen manche vortressliche Grasierten aus, die 3. Die engliche Augyras dum überspaut gegen von England empfolene Jutterkäuter. Besser werden empfolene tweiser Allee, Bibernell "Vilpens und Zimasbeusgras, der Kraus, Schmitte und Koptsch, die Assertiaben Mostern und Dictribus

Alle erfter und oberfter Grundfag galt aber immer, trodene Biefen ju bemöffern und naffe ju entwäffern.

Ebenso tourben jur Zeit in der Schweiz sehr von Anstrengungen gemacht, ben Wissensbau so viel wie möglich zu beben. In die Leber von der Beurbarung fällt nun auch natürlichertweise der gehöße Theil von dem Wissensangen und die bedeutenden Fortschritte und Kennt nisse in der Wechanil und Agronomie trugen auch das Jhrige bazu bei.

Bor allem ift ju beachten, wie burch bie Untersuchungen ber befferen Biefentrauter von Davy und die Gelbspenden bes Herzogs von Bebford in biefer Sinsicht Außerordentliches gefordert wurde.

Frühzeitig icon wurde auch das Berjungen ber Wiefen beschrieben und Bohl behandelt biefes Thema weitläufig noch (1810), ben von Beit zu Beit fautfindenden Biefenumbau empfiehlt und beschreibt und Bertrand (1764) und Schreber. Instrumente und Operationen gibt ichon Chateauvieru, (1768) bagu an. Berg ergählt uns, doch ber englische Bächter Bloomfield 1812 ben ersten Bersuch jum Wiesen umbau, und Auflegen ber Naschpsüde gemacht habe. Allein ber Engländer Sarring hat diese Berjahren schon 1748 gestht, und im Siegenschen filb beise Rethode schon aus uralter Zeit datiren und sin auch seit 1806 von dort aus in alle anderen beutschen Könder gebandert. Das Riesenbenn wird in alle anderen beutschen Könder gebandert. Das Riesenbenn wird in ben fränklischen Cammfungen gang auf dieselbe Artz gelehrt, wie es noch jeht in den Büchern sich aufgreichnet sindet; Schreber lehret, daß bieses auch durch öfteres Deuerbskaar exiselt werden sonne.

Die Wiefendstege, befonderts nos, nachem die Zerfdrung von Untantent und Thieren in Abjug tam, noch für Befruchtung durch Düngung mit dem verschiedenartigften Stoffen, zuletz mit Ruffer, von Allem überig bleibt, ist begreiflichenweise spieter noch in sehr bes achtendverthe Zunahme gekommen, als biejenige der Zelder. Alle man die Wiede von der Wiefe ternnte, muste die Wisse, wenn sie nicht gedingt vurde, in immer kraftslosen Judand kommen, du von ihr nur geenntet wurde, sie aber keinen Audersjae erhielt. Es lag natürlich in eines zehen Landweite Interest, allein zu ihre der der verschieden Düngung gab die Berechnung, meisten Ein Recht, und nur Wasser sonnte ein voolftelies Filspnittel gewähren.

Gegen Ende bes siedenzeinten Jadejunderts sichen wird nicht bloff die Düngung der Wiefe mit puberformigen Mhällen aus der Wirfschaft, sondern auch die Wässerung vor erfelben in trockner zeit, ja die Wässerung als Düngung gelehrt (Florinus III, S. 631), obgleich über die Kunstanlage selcht noch vernig berkautet. Doch sehrt d. hohberg die Hangsandsferung sich von einem der nicht der die für fleien 10-20 Schu bom einander entfernten Seitengrädbein, gleich Pipplein vom Rückgrate bon dem Bewässerungsgraden aus, der aus einem Buleinungsgraden gespriet werde). Er will auch sich ein mit geschen Wässer und sieden geste der die Bestehen und geste geste der der die Bestehen und geste Gegen, von 1. K. S. 492) in den mitstelle bes Wessend

Wiefen im Frühjahr, wie auch ben ichon in Anwendung begriffenen Wiefenhobel (1701).

Dingermaterialien in Bulverform bereben immerfert und gablrich aufgeführt (Düngerlegiton in den Monomischen Nachrichten) und Schreber sücht fie und (1768) wieder vor. Die Rachricht von der Wässperung mit eingestedten Nindellauen taucht bier auch zum erstenmale auf (aus dem 9. Nande der öbnomischen Rachrichten, S. 210) und glängt-mertwördiger Weisse eitster regelmäßig in landvirtschaftlichen Lehrbücken (Abbandbung vom Grasson, S. 100).

Um diese Zeit ermfold Tchiffeli jur Düngung der Micjen die Gibe auf vorziglich dingend, mehr all Waiers Gops ünd Michte bille als vorziglich die Angend, mehr all Waiers Gops ünd Michte bille abst sant fünftig Jahre früher ichn ein Landmann aus Zürich fünstlich bereitet. Seit jener Zeit nun suchte man die Anwendung der Gulle auf alle mögliche Weife zu verdeffern und es enthand so zulest durch Jahrifation eine Art vegetablischer Arastivelde. Die so großen Bestrebungen von Tchiffeli und Engel wurden in der letten geit unterstützt werd die Berner estonomische Geschläches, welchen die vorziglichse und necht von Lichten geit unterstützt werd die Verrer estonomische Geschläches, welchen die vorziglichsen Arbeiten von Tchanner, Ctapfer, noch mehr den den Verrenand, von Klein aber von Bernsatd zur Seite eingen.

In Esdezutsschland, der Echneig und Frankreich glängte demals die Bernere Bonomische Gesellichaft, welcher noch die Bestredungen der landwirtschaftlichen Gesellschaft in Leipzig und jene Manchdausens im Nordern zu Hille annen. Achnische Mittelwinte, wie die Berner Gesellschaft, entlianden später durch Tharr um Wöglin, Jordan um Wien und Schwerz im städerschlichen Deutschand. Möglin, Jordan um Wien und Schwerz im städerschlichen Deutschand. Möglin haben Wiche nie den allem anderen die Benösstenzuge der Wiesenschlichen und der liedzeit des diese der Verlagen ist gesellschlichen die des diese der Leitzellen der ist den der Verlagen der festellte, bei sie in alle spätern Schriften übergingen. Aber auch des Beste die fein Feinde, und ein Bude; Anfeteratie lober die Agronomie," vertheidigte den Schlendrian und zog gegen das Wasser zu Feldendrian und zu gegen das Wasser zu Gebe. In Bertrände Schriften sinden sich er einer Männe den Manne

wöfferung, bon Bu und Ableitungsgrüben gesprochen, Abtheilungen werben gemacht ze, und of seblen nur die Auden und der neutgle Gretsfeitt weite vorhanden. Bahfereider sind nicht bergessen. Die Konstruktion der Kanase und Rinnen zur Boebereitung der Wiesen zur Bahferung, wern auch nur mehr der Stau- und hangtolisterung. Alle und Größe der Bewässtrung bestimmt er Bereits.

Der Rüdenbau batirt sich aus bem Siegen'schen, benn hier toar ber Biefenumbau bebufs ber Benöfferung durch ben Bürgermeiste All. Dreffer 1750—1780, schon eingeführt worben. Ebense hatte Maria Theresia eine Bewösserungsanstalt bei Wien gegründet. Was nun von Scheger (1769), Sumps, Niem und Bergen, von Rössing und hundt weiter über den Wiesenbau mitgetheilt wurde, war bloß genauere Eröterung des Gegebenen.

Mit Thare begann enblich auch bier ein erneuerter Aufschwung. Bewor wir jedoch auf die hertvorragende Zielt unsterer leigten Biefenbauautovern der neueren Zielt übergeben, ist est enthyenebig, daß wir von zwei starfen Bewegungen zum Fortschritt Mittbeilung unschen, in deren Bertollfommung noch jeht wiel heil verborgen siegt. Si sie bieses die Einführung der Schlemmwiesen und der untertrödigen Maßeradwisse.

 wurden besser erforscht, die Zeit der Betodsserung genauer bestimmt, und die Aussistung verselben auch des Meniem Grundbests anteendbar zu machen gestückt. Das Seu in Feimen aufzurichten, sam mehr in Gebraud Mubbletons Geuertungsmachine).

Die Wiltspiere Bewösserung wurde nach Thaer erft gegen Ende bes siebengehnten und zu Ansang des achtsehnten Jahrbunderts eingesübet. Duellwasser ist besser als jedes andere, war berrschende Ansicht. Thaer sand in englischen Schristfellern nichts, was von Bewisserung mit Schöpfrädern oder Schwemmindssen kandelte.

Im britten Band ber "Englischen Landwirthschaft" wird Ueberriesetung und Ueberstauung vorziglich beidrieben, sowie auch Methobe, Beit, Bortheil und Werth. Das Gründlichte sey Mahers Breidichrift über bie Anlage ber Bewästerungswiesen.

Reitweise war besondere Boswell on watering meadows bei ben Englanbern in Anfeben, welches Bert Thaer aber für einfeitig bielt. Much die Bilbung fünftlicher Allupionen bat ibre Geschichte, und nach Thaer verluchte querft Richard Rennings qu Urmin in ber Graficaft Port bas Ueberichlammen. 1753 murbe es von Anbern nachgegbint, und erft 1793 jur Deffentlichfeit burd Rennie und 3. Chipreff gebracht. Ceitbem bat nun biefer Theil ber Beurbarung Betreffs ber Schwemmtwiesen und durch Mitbulfe Thaers, fowie Mapers, Die gröfte Aufmertfamteit auf fich gezogen. Fur bie Beurbarung von Beiben und Moore bes Inlandes verfpricht biefer Theil ber Landwirtbicaftolebre von großem Ruten ju febn, benn bebor man an bie Berftellung einer Bobenfultur benten fann, ift es nothwenbig, bak man Rrume babe und um biefe bionomifc zu bilben, bazu eignet fic bor allem bas Schlammwaffern. Sierin, in ber Lebre ber Alluviumbilbung, wie es in ben Maremmen Tostanas (burd ben unfterblichen Großbergog Leopolb), ober ben Lüneburger Schwemmwiesen Thaers, ober auf ben Mooren Irlands (Landfultur "by warping") geschab, liegt eine große Bulunft und burfte fich bie vollenbete Biefenbautechnit unferer Beit ibr mehr gumenben, als bis jest aeichab.

Es fällt indessen die schöfere Musbildung des Aunstwiesenbaues doch erst in die Zeit der Auswissellen und much dies im neunzeinten Jahre lundert näber betrachtet werden, — sie wird überdies, vie der ganze Bessesaus, merkwärdigserweise von dem Cifer für kinstlüchen Futterbau, zunächt dem Klichau, im achtebnten Jahrbundert weit übertrössen.

### §. 36.

## Der fünftliche Entterban.

Der Andau den Fattierpflangen hat dei den Alten wie bei den Reueren immer den höhren Stantdpunkt — nicht der Bodenfultur, denn diese Lulminist im Bau der Sandelspflangen —, sondern der Landvortifschaft überhaupt dezeichnet, woll damit erst die Thierproduktion und damit die reichliche Tüngerproduktion in den Betrieb und mit der leisteren der Karlike Debel einstitt. Dies gilt insöbeindere für Skinder der omskischen laden Zone. — für Mitteleurons und Allen

Bir haben die Geschichte bes fünstlichen Futterbaued icon an berwärts eingehend behandelt (Geschichte ber Landvoirthschaft in ben letzten hundert Jahren S. 469), und lönnen, indem wir folgen, nicht viel mebr zusehen.

Schon im Capitulare bes großen Karl sindet sich Foenum grueoum (trigonella) oder das griechische Geu und die fabne majoren, ader twoss und Gartenpsanzen, und auch in späterer Zeit die Ausdrücke Weide, ein Weidespathet, und wieia, wiecha, wiese.

Dogleich Anton (S. 446) ben Ramen Cle für trisolium als in einem alten Glossarium Wireeb. fich findend angibt, so tonnte bech BB. Redicus benfelben bort nicht wieder finden, inohl aber wieda und weida.

Im berigehnten Jahrhundert war ber gutterkräuter Andau in Jalien ficher noch unbefannt, benn Bett. be Greckentife erwährt nichts bon einem Andau von medies ober teriolium, und von leheterm ift nur einmal als Reunteichen einer auten Erdeume bie RedeBuerft erwähnt Dobonäus, der berühmte Brofeffor und Botaniler von, Ergben, in einem Berte von 1566 des Aleebaues, und ziver lagt er gelegentlich der Beidereibung der Errifolium pratense. p. 1861 "Seritur et in arvis apud Bradantos huius generis trifolium: est hoe eo, quod in pratis gignitur, laelius et procerius."

Much b. Saller unterfcheibet beshalb schon (in seiner slor. Helvet. p. 163) bas Trisolium quod seritur, maius Dodon., und fügt bei: putant, diversum esse in Mus. rustico et discrimen proserunt.

Der Unterschied zwischen dem Wiesenste und dem Intriviten treille, und zwar dem treille de la Hollande und vielere vom treille de Plemonst, son übrigens sichen sehr nicht gebenden und vieler bem treille de Benennung, als auch die Gegenden seiner ältesten Kultur zeugen gegen seine Einspürung dem nördlichen Bölltern, diezu tommt aber noch er Jauptzund, das jour den spinischen Bölltern, diezu tommt aber noch er Jauptzund, die jour dem spinischen börflern, die in Italien, Griechenland und der Türkei das Trisolium pratense in viel statten und üppigerem Aussischen, dorzustlich häufig als var pilosum Griechen und üppigerem Aussischen, dorzustlich häufig als var pilosum Börsiechen und üppigerem Aussischen, das die habe bier Water unserem Bothstee durchaus gleich ift, noährend dies dom Wiesenschlich eines der wächst des Trisolium pratense nicht allein nicht, sondern sehr sädelt der Trisolium pratense nicht allein nicht, sondern sehr füblich, selbst hittivirt, geht es auch bei üppiger Bewässerung dennoch aus, voie wir uns in Griechenland selbst überzeugt daben.

Bom Trisolium pratense, ber vor Jahrtausenben schon von ben Gebigsplatten berabestigenen und burch bas Klima beränderten Mater bes üppigen, Wärne und Feuchigsti zugleich im besten Nache sinderen Edammes auf süblichen Alpen und Gebirgen Europa's, ward wohl in Jtalien und Spanien der Same getvonnen, und zuerst wohl in Jtalien und Spanien der Same getvonnen, und zuerst in Gebirgslandschaften, dann in den nörblichen Gegenden biefer Lämber, auch in Chenen mit Beholfserung, von da er nach Brabant und ins übrige Guropa tam, angebaut.

Indeffen tannte Tarello die bobenberbeffernben Eigenichaften bes Rlees und sammelte feine Ansicht über ben Rleebau im Bredeinnischen, no derielbe noch früher im Juge gewesen zu fenn festint. Für Jtalien ischnild am vortheilhaftelten empfiehlt er die Herbstaat des Aleek, umd zwar ohne Getreide. Brederia fannte dem Aleehau am frühesten (voß. Gallo's Schrift: sette giorn. della vera agricolt. 1850 Venet, über den Actebau seiner Vaterslad), denn Robstlete und Sugernebau erscheinen hier dereits als länglt eingeführte Aufturzpörige.

Cafalpin und Clufius führen ebenfo ben Befentlee als eine unterm Getreibe bereits funftlich angebaute Futterpflanze an (1588), und letterer fagt von Ungarn: "equis in pabulum cedit!"

Das folgende Scitalter batte jene Richtung eingeschsagen, in weider die Delonomen Griechelands und Roms das heit der Agrifultur fein sollten, wenn unferer an das mehr flarre Rima und die Scholle gebundenen Pflangenbeit auch nur ein vorsig mit lateinischen Phrasen und die Richten Bendungen eines absulderen arbeiten beite.

Außer einigem über fünstlichen Jutterdau im Allgemeinen Gelagten ist das Reiste, twas im praecitum rustieum dem Steinne (Seephano 1554 und 1625) oder von Heresbach über Aleebau gesagt voirb, dem Alten, und haupfjächlich dem Plinius entnommen. Doch aber wird des fünstlichen Andaues der medion erwässen.

Das erfte Citat, das in Deutschland (Mains) auf Aleebau schließen läßt, ist der Erwähung vos Selergians zur Wiefenbildung von Colerus in der Mainger Ausgabe 1646. Dher die zur Aufturvorzügliche Gebirgsdarietät zu lemen, erwähnt Olivier de Serres, der Bater der fraugölichen Candwirtssfahrt, der 1600 sein epochmachendes Wert publicitete, des Auchflees vorzüglich tauglich zu Wiefenanlagen, und auch des Kunstlichen Querne und Einerbaues.

Rächst Colerus sind es v. Sobberg und Florinus zu Ende des siedengefinten und Ansang des achtzeinten Jahrfumberts, welche den Andau der Lujerne, die wie ein gesiertes Grachtuter noch Behandelt wird, empfehlen. Auch des deutschen Alees erwähnen sie, wie ja sieden Jugger, aber nur als Wielempflange, wenn auch fanstlich gebaut.

Aus bem, daß alle Botaniler biefes Jahrhunderts nie bes tultivirten Alees, sondern nur bes Wiefentlees als eines vorzüglichen Futtertrautes erwähnen, geht hervor, daß die Kultur bes Nothtlees in eine ferne, frühe Zeit icon fälle, und daß diefe Art fünftlichen Auterbaues außer Italien und Beabant leineswegs besonders verbreitet war.

"Gut Ding will Weita haben," ift ein altes Sprichvort, und laft fic auch auf das langiame Fortiserieten der lambwirtischaftlichen Berofferungen anwenden, denn die allgemeine Berberitung des fünstlichen Futterbaues gehört namentlich erft dem achtebuten Jahrbeundert an.

gutterbaues gehört namentlich erft bem achtebnten Jahrhundert an. Ueber bas Beitere wollen wir auf ben folgenden Zeitraum verweisen und Raberes über den Bau der Lugerne und Spariette beifugen.

Herda medica, die Lugerne, der Maffital der höberen Ruftur, war nitzem Untergange der Reiche des Alterbyums aus diefen kändern lierertlen gefeinat bereichwunden, um Gerichentald beunt sie deuen noch nicht wieder, Rom jählte sie nicht mehr tuter seine Austurpstangen, und ielbst Bo etanister haben sie in ihrer heiner seinen Austurpstangen, und ielbst Bo etanister haben sie in ihrer heiner Rusturpstangen, und ielbst Bo etanister haben sie Schriften bei gelt noch nicht vieders gefrühren. Benne in Wosernach Schriften bes Fassfas als besten und gewöhnlichten Juttere in Syrien und den algebra und die geschieden und gewöhnlichten Juttere in Syrien und den sied der haben nach in der der gewissen und der geschieden gehabt wied, ist der haben sied underlannte Bilange schließen ließe. Aber gewisser den Prede filts tern sig, nennt mit Genanien an Perede filts tern sig, nennt ein Spanien an Perede filts tern sig, nennt

Bie schon erwähnt, verdient arabische Bobentultur, in hinfight ber Giridbrung ber-neuen Obstäume und ber Agrumen, sowie ber Baumwagle und bes Juderrobes, besonderer Berüdsigstigung. Bas jedoch unstere Futterpflaugen betrifft, seint wenig bei ihnen erforscht zu seyn, benn Gerste, Gerstensteob und böcht selten Gerstenbeu waren und sind feit je die hauptfächlichten Futtermaterialien, voldrend-zur Weiter das armenische Sochland, Nochberssen und bie festen Triften Cappadociens bienten.

Ein eigenes Kapitel über Kultur und Wafferung ber Pilange, bort Sielga ober Mifalfa genannt, euthält erft Gerrere, und bag bie Lugene aus Berfien, Griedenfand und Stallen verfchwunden und Arans, Gefeider er gemben. n. Germiffenden. nur in Spauien fich erhalten batte, um von ba wieder in Italien (nach Agoft. Gallo) einzuwandern, ift bebeutungswoll. Faft mochte man zweifeln an der Joentität der Lugerne der Alten.

Bald nach ibm erwähnt ibrer Laferius Corbus: 36n Italia untem adlnu a quidusdam seritur!" Ja, er sagt sogar, fie aus Italien gebracht gefeben zu baben fourch G. Agricola ben Bergmannt). Ueberbaupt handeln um die Witte diese Jahrbunderts saft gleichzeitig meberer Schriftleller von der Lugerne. Mathield umd Baubin meberer Schriftleller von der Lugerne. Mathield umd Baubin meberer Schriftleller von der Lugerne. Mathield umd Baubin aber erften Zamen davon in die Riederlande (1566) gefende habe. And Douisch land. war ist Wiederlande (1566) gefende habe. And Douisch land war ist Geschlich und Bereits vor 1573, und wie die Benennung begugt, vool aus Jaldien gefommen. Dieß schein in der Bald juerk flottgefunden zu saben.

Reben ber Benennung suisson braucht Casalpin zum erstenmal ben Ramen Lücerne, ber seboch nicht vom Ranton Lugern, sondern von der Camensorm abzuleiten ist. 3n der Brodence wird file auch Lacert und Lauserdo nach Bena und Lobest genachte.

Olivier de Serres handelt im obgenamten Werle am ausstührlich flen von ihrem Andau. Rach Krünis (Encyst. 396, 595) war um diefe Zeit die Lugerne auch nach kangland gefommen, wie aus Googe erbelle. Große Berdienste um die Besörberung des länftlichen Kleedauss

sollen fich ein bort erst angesiebelter beutscher Argt, Sam. hartlieb, ber inobesondere von 1650 bis 1659 forieb, und ber Trabition gemäß ein Englander, Ramens Richard Beston, erworben baben.

Ejper, Giparfette (Hedysarum Onobrychis L.). Ranche Naturforscher und Landvirtife faben sich bemült, dem Alterstume Renntnis
enn ber wildwachsenden Sparsette ober gar ber fultivirten zu vindi
eiren und irrig den Dieserverlissen Ramen (Geldgeschrei) auf sie zu
bezieben, jedoch vergebens, denn diese Pflanze wird treber in Briedenland noch Italien angetrossen. Den nächst vertwandes Hedysarum
albieans abr., das die Expedition de in Morche stemit verwechselt zu
baben schreit, läßt sie in einertei Beise bieber bezieben.

Die Pflange bes Dioscoribes ift Hedysarum caput galli. Rach

38. Medieus schäßbarer Untersuchung ist die früheste Rachricht über den Askau der Sparifelte (früher Sparie, dann Sparifelte, swohl von osparpiller se. la semeuce, ausstreuen I), dei Dalechamp, welcher indeh diese Frahrung durch Radille schon zwanzig Jahre vor dem Erscheinen Lienes Wertes schrieb.

Die Rultur ber Esparjette war bemnach sehon vor 1567 in ber Gegend von Die in ber Daubbine verbreitet, und Diwier de Serres bezeugt (1600) deren Anbau, so wie auch Bodaus a Stapel (1644) serviel, bağ ber Caune ber Csparjette aus Burgund in die Riebertande und auch nach England gesommen se.

Bisferub bem. iner fie in Deutschland weniger benchet, und die Saubeinführung sonnte mau somit sach just auf das Ende bes Saubeinführung sonnte man somit sach juden auf das Ende des Beit ein österreichischer Schriftleller, v. Jelbed, über ihren Aubeu schrieb, iesen. Ein sehr steres Schriftlen, die Georgiea bavarien (1716) sagen auch bestümmt, daß der Speriamen erst gegen Sinde des siebengeinten Jahrfunderts verbreitet vourde.

Milen Beränderungen in Europa nach dem Sturge des verstienischen dei jedech die Bielle, vieia saliva, deren Name nicht lange nach Karl dem Geogen in den Wiebern des Alofters Mondfer gefunden ward, Troh. Beter de Crescentiis schreib im drei zehnten Jahrbundert die erste Kuskunft über deren fünstlichen Madau: "herda et seemen optiemus eilbus equis et dodus! — Inetenniais more terram impisaguit!" p. 90. In Spanken (Gerreca) und Italien Alg. Gallo) ward sie sübe reguis et dodus! — inetenniais more terram impisaguit!" p. 90. In Spanken (Gerreca) und Italien Alg. Gallo) ward sie sübe gekaut ivar und es auch immer mut, netem Gebünn, an Terrain werden diel.

Colerus ichreibt bestimmt von bereits in Rultur ftebenden Wimer widen, und bebt auch die für ben Boben fo bortheilhafte Eigenschaft ber Reafterhaltung der noch grun abgemabten Widen und Erbfen bervor.

Diese Bobentraft ichonende ober mehrende Kraft ber Sulsenfrüchte 
— grun geerntet — war nach römischen Aussprüchen schon besonnt, aber bald besämbit sichon von Solumetta), bald angenommen.

Der Spragel, Spergula arvensis und pentandra, fit nach seiner verlichen Bachseibum, nach Kultur und sowolch den Beisoffen der Beistanfler Debenäus (1866), den Lebel (1876) und herresdad (18678), als auch ber Thaifache, baß er in Eudeuropa, jumal Grichenland, of selten und anerdannt nur bie und da verirer ist, eine urfprünglich bettische Bart, ber Miederländer, gibt die erste bestanische Rachtscht von ihm, und Dobonäus sagt 1866 juerst "serftur in arvie.

Obwohl bis jest nur von einer besondern Antrar bes Klees, ber jedoch sublicher vom 42° Br. nicht nehr, ob wild, od fultwirt, bertommt, gesprochen vonze, so fonnen ber doch aus großen landvoirthichtlichen Berten ichließen, wie sehr sich vieselse Anfangs bes acht gehnten Indepfunderts berbreitet hatte.

Der erste Lebrer bes Aleebaues im Großen in ber Brache und ber verdienstwollste Landwirth bei Beginn unseres Zeitraumes war unstreifig J. G. Leopold (1750).

Die berühnten Ergebnisse ber großartigen Bewirthschaftung bei Biffa (unweit Prag) burch ben Grafen b. Bewerts brachen bas Gebwanken, vollecht Angabe (den Russtste in die Neach eber ins Binter oder ind Sommergetreide zu sanz im Greßen im Sommergetreide zu sanz im Greßen im Sommerfelte bes zweiten Jahred zu bauen, umb somit im Brachjahre zu benühen. Babrendben wurden auch in Perusen Friedrich's II. greßartig Arbeiten und Bersuch ben Gifer der Privatern, dauptläcklich burch G. v. Brentenhof, von Brot (Sanzard'ich Mittheldschif), und von Bodewills im Beziebung des Aleedaus sein untertrücht.

Bon vielem Interesse für Deutschland ist auch bas, was Reichart angibt und von Sirich und Naper bestätigt wurde, nämlich ber Anbau ber Lugerne icon im Jahre 1730 um Erfurt, und bie fcon sebr frühe Rullur berfelben im Franken unter bem Kamen Monatofiker.

Die Futterfrauter, die in der Brache gebaut wurden, waren in Defterreich nach hein tl 1709 icon alle gebentfrei, und in diese Beit fällt auch hauptfachtich beren Anbau. Dbrochl wir jedoch balb einen geschaftigen Aleisamenhandel erwöhnt finden, se leitet uns doch feine Sput im vorherzehenden Werte auf einen Andau, selbst nicht in Steiermart, won dem eine Matt Alees, welche bestümmt für ihren Ursprung aus den hochalpen des Sudens Europas geugt, in vielen beutschen Gegenden ihren Ramen erhielt (Trifolium pratense var. pilosum Grieced. sp. fl. rumel.

Der Rethllee ift nach Munchaufen (1766) ein vorzügsiches, in jedem Boden sortlichmenndes, wobsschiesen Samen gebendes, ausbauerndes (3 bie 4 Jahre) und das Land nicht enträssendes Justeretraut, das überdiese wem Müse und Pflege verlangt. Die Einsührung des Aleebaues durchzusiehen, war der einzige Gedante und die so nüßick Jober, sür die 3. 3. Schubert Geler von Aleefeld in einer lehten Zebenshälfte arbeitete, und voosür ihm aber auch alle Landwirtse immer großen Dant wissen vorden.

Dbwobl um 1700 ichon bes Efperbaues erwähnt ift. fo mat es boch erft im achtgebnten Jahrbundert überhaupt, ale Batullo ben Efperbau . empfabl, und bie preußische Regierung burch ein Circular (1756) bieru aufmunterte. Durch bie ausgezeichneten Landwirthe Chriftoph und David Möllinger besonders war auch in der Pfalg ber Efperbau im Sabre 1769 im Mufbluben begriffen. Die Deinungen über bie Efperfultut waren bamale febr verschieben, und mabrend Dunchbaufen febr guten Boben für ibn beftimmt, erffart Batullo bas Gegentheil, und gibt ben Borgug ber Lugerne, welche nach ihm inbeft febr por: fichtig eingeführt werben foll, und bemnach bamale febr wenig perbreitet war (Sausvater I, S. 291), Scharfblidenbe Landwirthe, fluge, umfichtige Regierungen und fich bafür intereffirende Brivate batten fich bemubt, es fo weit ju bringen, ben Brachanbau mit Rlee ju bewirfen. und bie furf. bayr. Regierung von 1762 erffarte fich bestimmt für Butterbau, Stallfütterung und bauptfachlich Rlee im Brachanbau. Allein Sinderniffe und Rulturbebrudungen jeglicher Art und Beife stellten fich biefen weifen Anordnungen bart entgegen, und batten nicht Die allenthalben auftretenben olonomifchen Gefellichaften bas bennoch auffeimenbe Fortidreiten gebegt und gepflegt, und bie Sungerjahre

uon 1769 bis 1771 ben kler isgar jur Menjdennshrung gemach, ob fatte getriß ber mäßiose Bildsjdush, bie Bedrüdunger in Jönfügt bes Getreibefandels, sowie jeder andern Art, den Allesbau im der Brade nicht so som den klein ben Gebeigen fowmen lassen, als es auf die Biltiungen des dem Kenanten fin der Fall tone. Gine Abbandbung über den Ginfluß eines wohlangeordneten Aderbaues auf das Wedb bes Staates (1771) zigt uns, wie soch man ihn indes sinsssiphischen Geben der Benarbeissen d

Praftisch und theoretisch ift ber Lugernebau in Nordbeutschland in einer Abbandlung bes preugischen Miniftere Grafen v. herzbergbeidrieben (1785).

Die Bobenfultur Benerns (am 3nn und der Salgad) mit Pradandau, Aleedau und Stallsfütterung, für die sie auch Schrant (1780) bei einem erflärt, sonnte als Besipiel sir die übrigen Delie Bayerns, die es jedoch unbegreislicherweise nicht nachadwurn, dasteben, und es ist wohl auch den sacherständigen, früstig wirdenden Landbuirthen (worunter viele Gesstliche waren) der landbuirthsschaftlichen Gesellschaft die Fortschritte zuzuschreiten.

Der Klee wird 1793 in Bayeru gehuftei ertläft. Man hat zwar wiele Gründe, anzunchmen, daß durch die Pfalg der Kleer und Jaut terbau juerft nach Deutschland alm, und doch fönnen wir, obwohl die Rähe der Riederlande, sowie die damals sich da anssedenden, ein wandermen erksjössen Setten, die sich sehr die das das sind in die nicht eine Ansternatien (1650 bis 1680 eingenrandert), Reformitre-aus dem Niederlanden (1650 bis 1680 eingenrandert), Reformitre-aus dem Niederlanden (1650 bis 1677 und 1679), wohl auch Baldensfer, zu etwas Gewissen süber ich ein der Reinfalg die ein dem Reinfalg die eine Riederlanden (1650 bis 1677 und 1679), wohl auch Baldensfer, zu etwas Gewissen süber lichten könnten, nichts näher Bestimmates darüber schreiben.

"In der zweiten Salfte des achtichnten Jahrhunderts lehrten Kiderländer kandbierthe in Mähren die flämilige Mitthjöglig, und wer Millem Mickau, regelmäßige Dingung und Jernholten des Untrautes. hier ertvarb sich Jer, d. Etalis durch Andauen von hoppien, Salftan und Rrapp, wie Lein und Jans, viel Verbienst, die des geschen in Franken der da hodgeschete Ih. M. Ultsich (Professor uris, et zuris genanut) dem Stoll und Geddmager berdienstigslie

folgten, und ber icon 1717 ben Klee im Rleinen und 1739 im Großen baute.

Bom Jahre 1752 an erhalten wir bestimmtere Nachrichten über ben Alerbau in ber Blatg, und innen ale sicher annehmen, baß feine Saupteinstützung in bie Jahre von 1760 bie 1770 fällt, wogu namentlich bie physikalisch alenomische Gefüllschaft zu Raiferstautern (gegründet 1769) und insbesondere ber berühntet Casimir Medicus

Bon manchen Bedieldungen simficitlich der Schaftent befreit, wurde ber Aleebau 1774 auch bort und zugleich in Bürttemberg, Schffendarm fladt und vorziglich in Baen burch den so bodgesfeierten Fürfen Karl Friedrich, ber Kenner hieden war, und seine verdenstwollen Auger-Kantvirte, wie 3. Ge. Bernhard, zu schähen wuhte, für zehentzier erfalte.

Um 1760 ward dei Wolffiein (Pjalj) die Beißlierlatur betrieden. Der Spergel, der, wie schon gefagt, aus den Riederlanden gekommen, mit vielem Erssel in der sandigen Kampine gebaut, und in Bahern 1794 gebeurfei. ertlärt ward, wurde dasselhst mit vieler Müse 1804 einzusübren gesuch.

Die Grundsäße für die Eipertaltur waren noch sehr unsicher, und dieschlen erst haupstäcklich durch die Erfastungen des Engländers Narissall (Gerfsbier E. d. S. 29 sf., Leopold Nagricola 21, 2009), welche Theire T. d. S. 6, 29 sf., Leopold Nagricola 21, 2009), welche Their mittheilte, seigeselle Nange behaupteten, daß Spartitet nichts mehr als den Kall im Boden liebe, und daß die siehenzeiche Schange die Bodenfraft sehr erfalte, welcher Sag sich siehen kann der Beingestelle Bedachte der vielen ausgebrenden Seitenwurgeln als unwahr bewies. Die erfte Sipartietkultur in Noerdwultssland war nach Mincheufen 1740 im Deerreichhielbe (hannover), don das für Alle in die Krassall den bei den der den 1750 im Deerreichhielbe (dannover), don da sie werd Süle in die Krassall den beine den den 1750 im der den 1750 in der 1750 den 1750

In einigen Gegenden der Bfalg und Schwabens war diese Pflanze nach Gleditsch unter verschiedenen Namen, und im Niederlaufig und Schlessen als Berltraut, und in Brandenburg als Nettentannen, seit under als 270 Jahren (als pon 1676) schon bekannt. Schubart v. Rleefelb erläfte, baß ber kler erft im letzen Jahre seine Benügung ju Camen gesalten, und in Bolge desse bestem gegends twerben folle. Leepols, der ein Sechele ber gangen Mckerarea jum fünstlichen Gutterbau vertembet wissen will, war haupstlefter bes Rleebaues im Großen, und er, so wie Schwhert v. Rleefeld, Solzbaufen, Rager, Riem und der martgräftlic badiche Burgwogt 3. Sp. Bernhard, der 1763 eine sehr gute Abbandbung dom Abierhaus schrich in elder 1793 seoch vom Platrere zu Gradenstetten, 3. Gottl. Steed, sehr von der Branzer zu Gradenstetten, der bei der ber der Brundlichen, umgentseitet und neu ausgelegt wurde, baren Manner won Ansehen in der Freue über den fünftlichen Autrebau.

Much Ancht (err jurift ben Alec obne umerzungen fatet, Leopold a. a. D. S. 361) und Werner ichrieben über ben Buttrebau, und zuer jener 1780 eine voerthoofe Abhanblung über bie guverlässige Bedwichtung ber Tutterträuter, und biefer (Erjurt 1789) einen öfenömisch-prattischen Katechismus bes Alecbaute. Much Alapsmarer ichrieb vom Alechus z. Michau 1794.

Reicharts Behauptung, daß die Lugerne einem warmen-Ort und einen guten, von Untraut reinen Boden haben mußle, um gu und einen glief fernen nicht immer auf doffelde Felt geschut werben dürfe, ertvies sich als richtig, umd auch seine von ihm beschelebene Bestellung ist jeht noch als Muster anzuschren. Aus der früheren gwei Tagen (zu Seu) gestatte, sehen wir, wie teenig man sich ant Ende des sieden zu der die Bedatte, sehen wir, wie teenig man sich ant Ende des siedenstrumt und Ansang des achtzehnen Jahrennbertel (bis 1722) um die Zugene klummerte, sür versche jedoch in England Tulk, da ce sie sehe regischig sand, dasselbe ibed, nos Reichart und Fr. v. dohent da in Durchfalmb spikter für ihrem Anson weiten.

Bis in unfere Zeit hat fich übrigens die Drillmethobe fur bie Lugerne, die eines reinen Feldes und guter Behandlung werth ift, ba und bort erbalten.

Rocques hatte in England bas breitwürfige Saen gerathen, wogegen D. harte eine rein gartenmäßige Aultur und Pflege empfahl,

und Thaer ben Lugernebau nach ben erften beffern Grunden bes Berfabrens rationell machte.

Die Espariette ift das für abgelegene, raube und bergige Pläte, was Luterne für die intensive Kultur ift, und Thaer (b. L. Bb. 1. S. 477) weist uns auf Marifialls Beobachungen bin (Yorlibire T. H. S. S. 97), indem er den Kalt für die Espariette für unbedingt notivensdie erflärt.

Adermann brachte ben Riefenlie in Auffchroung, bem Biegand in seinem Sandbuch für bie öfterreichilche Landjugend 1770 febr empfehlend vierjährige Dauer aufdreibt.

Sirfd, ber auch (1715—1729) Gurten (!) jum Füttern em pfiebtt, fellt ben Jutterbau als bereits im Jahre 1766 (Oclammelte Rachrichten ber Stonontichen Geschlichaft im Franken. 1765) im Rur-fachlichen, Babenburlachischen; Incibractischen und Wurttembergischen iebr blübend ibnar.

Dem lünflichen Futerbau word auch von isearfolischnen Mänuern, wie Duhamel de Monceau in Frantreich (in seinen Schriften Elem. alweise. It. p. 123 seu) rechtzeitig nach seinem großertigen Kupen gefuldigt, und damals mußte berfelbe seon bestimmt sowohl wer Extern gefuldigt, und damals imußte berfelbe seon bestimmt sowosch wer Bau von Augene, Notifiter, berennirenden Gestern (Chiendent), überbaupt Grünfutter, Stachslamer, Schogerl, Roggen, Gerfte, Mais, Bidden, Tebien und Bierdsbohnen, als auch die Reichenfuteur der der Kleearten nach dem Drifflystener, twas von ihm praftisch verfolgt-burke.

Bergen, der auch 1780 serriet, die est für uns durchaus-nicht von großem Auchen sein ausächnische Muterthäuter zu lutiviere, indem vor selbs bestere ditten, theilt feine Jutterpflaugen in zwei Sautzsätziellungen, — in Frührerkäuter und Futtergetädelt. Er ist der Erste, der unter dem Berhältnissen naftlicher Begetation, penn auch verbösserze Wiesen wie Berhältnissen auch verbösserze glauben lonnte, und beidebte Bert danbelt nach dem Bestigerie der Englander, einiger Franzossen und auch der Gester deutscher Gegenden Echnischen, Franzier und Pfelg), den der

Berbefferung bes Getreides burch Biefgucht, und biefer burch bein funftlichen Futterbau. Thaer mochte fpater feine Meinungen bierin wohl nicht barauf grunben, boch jedensalls barnach ausagbeiten.

Sebr gründlich und malellos ift Bergens Lehre über den rothen (spanischen) Allee und Siperbau, Ersterm empfiehlt er vor Allem rodenen, reinen, gut umgeatreiteten und nicht frijd gebingten Beden, saet ihn im Frühling mit Safer, Gerften, Bohnen oder Flachs, auch Mengfutter, (auch über den Binterrogen), läßt mit Donneggen oder Balgen seich unterbringen, etät eine spätere Ubekrödingung mit Komponen, Gupb und Sala an, dann haupstädtich vorsichtige Seus gewinnung und ein von Unfrant reines Reft.

Dem Chrei foreibt er zwar noch feinem Rall ale Genuthebeingung bes Gebeisens ju, boch aber ben ben gebirgigen Lägbern einem Bobern, bobe freie Gegenden, und sonst einem trodenen flarten Ebou ober Rleisoben 2-3 Juß tief, in mittäglicher Lage obne Schatten, und verschiedert uns, oah beie Pflange sogne Fessen im Untergrunde und bern fleinigten Boben ubter

Ras aber dem Esper am meisten schadet, ist das Untraut, und Bergen, der auch als die beste Beit der Aussaut, die dicht und unvermischt sehn soll. Ende Juni bezeichnet, empfieht und tiesen Undruch, Gineggen und nicht Bewalgen, ja sogar keinen Dünger, um dem Untraut Abbruch zu thun, von man könne.

Munchausen Butheile in seinem Sausvater find ftart gegen bie Chrarteitschläge gerichtet, burden aber von Bergen, der ihre Albeit fei einer Pflangung anerflantet, wieder bernichtet. Dagegen ertlärt sich Leherer bestimmt gegen allen Lugerneausau, was bei uns sie von der Gegenfachtet Pflange sein gelb hatte. Chiper aber burde um biefe geit von Salleie ein gelb hatte. Chiper aber burde um biefe geit von Salleie Ralleie erfolgerich gestat.

Die Bobenichonungstraft ber Bidenarten wurde von Bergen bald au ichanen getrugt, umb obwold er fies gerade nicht als Grünfutter am Andau empfieht (was Thare indeh ihu), so rühmt er sie bod, und volnicht kinesbogs, dag man ibren Andau verfleinere. Bergen ichreibt eben 1780, und wenn man es überlegt, so wird man auch feinen Angaben binfichtlich ber Saat von wilden Grafern zc., um Biefen und Beiben au verbeffern, Radbiedt aufommen laffen.

Thaers Auflage jedoch minberte auch biefen Mangel. habergras (fromental ber Frangofen, ibr Hapgras!), engl. Rapgras, Weißtlee und gelber klee (a. a. D. S. 169) tommen febon bor.

Birbgras? — von 1755 aus Reugeorgien (a. a. D. S. 173.), Timothygras (von Timotheus Janson in Amerika zuerst gebaut), Kolbengras, Spergel; und im Jahre 1801 toethen in Riems neuer Sammlung ölonomischer Schriften geste Ressen um Futberandau empfobber.

Thaer (Kandwirthichaft 1. Bb. C. 466) fpricht zuerst die Meinung aus, daß man ben Kler nicht öfter als alle 8-9 Jahre auf bemielben Ader-wiederbauen burfe.

Die Uebereinstimmung der Grundige Bergens und Thores, so wie auch Echtver, Joedans and der neuesten Berjammlunget unserer größen Autoritäten binfichtlich der Streitfrage in erwähnter Eache, sonnten uns nur der guten Entschiedung nahe deringen. Zest waren ja and die Grundisige des Aleedanse und der Stafftitterung festgefelt, und man beefeirte sich nur, das großartige Bert auszuhlichen und zu schmiden. Dehröhl man glaubt, daß der Aleedau zurest von einem Schliefe Schubarts, Mamens Leo, am Hein und der Sant den Schliefe Schubarts, Mamens Leo, am Hein und der Sant den Schliefe Schubarts, Warens Alee, an Mein und der Fannette in besteht und der Bertang und gestühren. Er fannette in besteht und der Schuber und der

So nabe die neuefte Beit betan, und mit ihr, woil alles Uedige seingeseitellt war, die Zehre ber perattischen Durchsübrung. Leicht ift ur ersehen, wie schnell Bernahmte fand, und dangebreite Endlichterung, überall Annahme sand, und und unserhmend fich et Annahmte gegen Ende bes achteunen Jahrhunderts mit dem selben abgaben.

Die neuefte Beit hat bem Runftfuterban eine Bugabe burch bie von England aus verbreiteten Rleegraswirthichaften und ber Biffenicaft felbft bie Untersuchung ber Bile em übigleit gebracht.

Die Rleegrasmirthicaft bat ben fur ben reinen Rleebau etwas unficheren Boben und bie oft nicht entsprechenbe Witterung befampfen gelehrt und une eine bobe Rugung fur Beibetbiere, que nadft ber Schafe geboten. Das Stubium ber für jeben Boben biebei paffenben Grafer und ber baraus tomponirten Difchungen bat einen boben Grab erreicht und find Die alten Recepte für Beublumen 2c. jur Ausfat bereits febr antiquirt. Befanntlich ift ein nicht geringes Sindernig ber Ausbebnung bes Reebaues Die Ericheinung, bag bor bem fechoten, ja neunten Jahre an vielen Orten ber Rlee nicht wieber auf baffelbe Gelb tommen barf, wenn nicht fein Digrathen eintreten foll. Allein nicht blos feine ftart beschräntte Biebertebr bemmte bie Ausbehnung, fonbern in neuerer Beit wurde ba und bort beobachtet. bak auch unter ben, gewöhnlichen Borfichtsmakregeln bezüglich feiner Bieberlebr ber Alee, bier junachft ber Rotblice, nicht wieber gebeiben wollte, welches Berfagen bes Telbes man feine Rleemübigfeit nannte.

Bor Allem fchien bie Bobenanalpfe berufen, biefes Phanomen

aufzulfären, was um so leichter schien, wenn man Boden dagegen sieft, der wie im Donauthal Derösterreichs oder im Janubal Barenis ein Müdlicht des Alless selsts nach 3—4 Jahren ohne Rachtheil erlaubte. Doch sit die Frage noch nicht über das Etadium der Conjecturen hinaus, obgleich ein Mangel an Bodedten um Allelian (der Alle scheint deren sehr überschäftig zu bedürfen) die Erscheinung erstären zu Konnen schien. Auch das Tiefwurzeln des Alless, der im Untergrunde nach der Erscheinung der Wichterbinschäftigteit des Bodens mehr organische Geurchslitziere als unreganische sinden nicht, wasch zur Splife gestwummen, die Allemiddige seit zu erstären, da in der Tabat nach sängerem Alternhau der Untergrund an diesen Schien und dei immer erneuerts Jugade minerallischer Düggerschieft erschödigt werden mus.

Wenn wir bem Gang unserer Geschichte in ben lepten Seiten worgeeit sind, so gedchat es, weil es ermibend ichien, auf ben fünftigen Gutterbau, ber boch mesentlich die Einseitung zur Abgerschaft Resemblibet, noch nach ihm wieder zurückzufommen. Freilich ist seine weitere Ausbildung noch immer Ausgabe auch ber nun folgenden Schule der rationallen zur ber freien Wittsschoft, aber in der Geschichte der Dottrin gehört er boch Gebulb des vorigen Jahr-bunderts worzugsborife an.

### Cedistes Bud.

# Die Rationellen.

8, 37

# Geographie und Topographie ber Landwirfbichaft.

Mit ber Mitte bes achtsehnten Jahrbundens war durch die Cameraliften und Experimentalöfonomen die Doftrin der Zandwirtsischaft for weit vorgeschrieten, daß man daran benten tonnte, zwar sie selbst nach nicht, ader boch die Landwirtsischfahft in ihrer Musübung zum Gegenftand bes topographischen und geschichtlichen Studiums zu machen. Das von in den Zeiten der Haubender böllig unmöglich, da man die griechischen und vorlichen der dauebalter böllig unmöglich, da man die griechischen und vorlichen Autoren als maßgebend für deutsche Berbaltmise biet.

Das Studium ber Landvoirtisschaft an verschiedenen Orten Bentischende und ber Verglich mit jenen des Auslandes mußte zur Aufliedlung von allgemein gultigen Principien süpren und es durste nur noch die Gnitvoistung vieler Principien in der Zeit dagutommen, so von die Gnitvoistung vieler Principien in der Zeit dagutommen, so von die Gnitschiede der Landwoirtschaftsleiber oggeben. Allein man kam nicht so weit bis auf unsere Tage, sondern blieb bei der Geschiede der Ausweitschaftschaft und der Ausweitschaftschaft und der Landwoirtschaftlichen alle der Landwoirtschaftlichen und finalsweitschaftlichen oder wirtstschaftlichen und finalsweitschaftlichen oder wirtschaftlichen und finalsweitschaftlichen der wirtschaftlichen Zopographen oder Geographen sind in der Regel voll des patriotischen Civers für

ihr Land, das sie zu schiedern oder dem sie zu rathen suchen. Man muß sie wohl von dem Beschreibern einer Einzelwirthschaft auf irgend einem Gutte unterscheiden. Auch diese kamen gegen Ende des achtzehnten Landenungerts mehr in Zua.

Mle folde patriotifde landwirtbicaftliche Geographen ragen in Defterreich befonbere bervor v. Sorned in feinem "Defterreich über Alles, wenn es nur will; b. i. wohlmeinenber Fürschlag, wie mittelft einer wohlbestellten Landesofonomie bie f. f. Erblande über alle andern Staaten bon Europa ju erheben finb" (1764); in Bohmen Bobabid (1758); in Bapern bie Georgica bavarica (1752); 3. F. Roblbrenner in "ber babrifde und ber bfalgifde Landmann in ber perbeffernben Landwirtbicaft" (1774) > p. Aretin, Dr. Rottmanner. felbit Beftenrieber, ber gefeierte Siftorifer (Beitrage unt baterländiften Siftorie, Geographie und Landwirtbidaft, 1788); in Schlefien Tidiener: Det ichlefifde Landwirth mit patriotifder Freibeit (1771), welchen fich bann in mehr fabler Reflexion anreiben; ber fachlijde Landwirth zc. von C. B. M. G., fortgefest von Someli und gebruft von Riem; Betrachtungen über landwirthichaftliche Dinge in bem Bergogthum Burtemberg von einem bergoglichen Offigier (1767 bis 1769); Bermiller und Frobn in Babern; Debler in Bobmen (1794); Forfiner für Franten; b. Bentenborf und Blantenfee für Breugen, b. Felbed icon 1718 für Defterreich und ein Auszug unferes alten Bolf Selmbarb; v. Sobberg ale Bfterreichifches Sauswirthschaftsbuch aus ber Georgica curiosa (1744)."

Gin "Berluch einer landwirthichaftlichen Topographie" einzelner Länder und Landguter von 1795 war, wohl nuter ber Maffenhaftigfeit ber Aufgabe, mit dem ersten Theile erfildt.

Dies Arbeiten für die lagebrieflicheftliche Lander und Bellerlunde, nelden nicht ohne patriotischen Trieb bleiben tonnten, fanden ihren ichhilten Ausgang im den gleichfalls in der zweiten Salfie des achtschnien Jahrhunderts und zwar soft alle gleichzeitig (in den sechgiger und sebengiger Jahren) enthandenen fandvertiffschilden Tereitnen und erfellscheften, nelde mit um i größeren Giera mit ber Aufgabe, die Bilege der theoretischen und praftischen Landvoirthschaft, gingen, als bie humanistischen Wissenschaften, unter dem Banier der "einen" den wirthschaftlichen Etwien seder Art nicht allein leine Unterführung unter Bereinigung, sondern, vie oben gezeigt ward, ober das Gegentheil mit Geringlichhung doben.

Solche Bereine entstanden, nachdem in Dublin 1744 bie erfte landwirthschaftliche Gesellschaft entstanden war, in solgender Ordnung,

#### §. .38.

# Bereine und Gefellichaften.

Durch bes Marquis d. Turbilly terflische Schrift, wur les defriehements" sollen in Frankreich vorzugsteris die ersten Metebaugeschlichaften in Ecben gerusen vooren seyn. Der Abvolata Maaul Spifame soll nach Befrob icon im sechzehum Jahründert wer ersten Borichseg zur Errichtung von Ackredaugschlichaften geruncht haben; die Stände der Bertagne machten aber erst, 1767 den ernste baiten Verfuch hiezu (Annes in der Beckagne 1751) und hen. Berthin verbant man ihrer Deganisation um Stäffer.

. 1819 wird in Frankreich ein Landwirthschafterath eingesent mit Bersuchswirthschaften, jugleich 165 Bezirks und Landwirthschafte gesellschaften (die comités agricoles vor der Revolution).

.1723 in Schottland nach London.

1736 ju Dublin.

1747 bie physitalifche Gefellichaft gu Burich

1753 ju Floreng; ju Lonbon.

1760 bie ichweigerische kandwirthschaftliche Befellichaft ju Bern, bie fehr alt und einfluftreich war, wie wir gezeigt haben.

1761 bie ju Paris.

1762 bie thuringifche Landwirthichaftsgefellichaft ju Beifenfee. 1762 bie ju Ubine in Friaul. Gie erwuche aus einigen Dit-

gliedern berjenigen alten Gesellichaften ju Ubine, beren Mitglieder fich ehemals Societati nannten.

1764 bie Landwirthichaftsgesellschaft von Celle in Sannover.

1764 bie f. f. bobmifde patriotifd ofonomifde Befellicaft au Brag, aber erft 1788 unter biefem Titel patentirt.

1764 und 1765 bie Leibziger Geeietat patriotifder Defonomen. 1765 bie frantifche phyfitalifch ofonomifche Befellichaft,

1765 bie Samburgifche Gefellicaft jur Beforberung ber Runfte und Gewerbe.

1768 eine ber altesten landwirtbidaftlichen Gefellschaften, Die faifer: liche freie ötonomifche Gefellichaft ju Ct. Betersburg, burch Anregung bes Fürften Orlow gebilbet. (Bie trefflich biefer Berein wirft, zeigen Die auten Schriften beffelben.)

1767 bie Befellicaft bes Aderbaues und ber nubliden Runfte im Bergogthum Ctain.

1768 bie Gefellichaft ber Sittenlehre und Landwirthichaft in Babern. 1768 bie f. banifche Landhausbaltungs : Gefellicaft in Ropenbagen .. (S. Plan og Inretning for bet baufte Landhausholbings Selftab. Rovenbagen 1769.)

1769 Die furpfalgifche phofitalich ofonomifche Befellicaft. Gie erhielt bie furfürstliche Bestätigung. ben 30. Muguft 1770.

. . 1772 bie ichlefische patriotifche Gocietat.

1772 bie phyfiograbhifche Gefellichaft ju Lund in Coweben,

1772 bie öfonomifd patriotiiche Gefellichaft ju Breslau. "(Die . öfonomifde Geftion ber ichlefifden Befellicaft für vaterlandifde Rultur.)

1772 bie öfonomifche Befellicaft im Maabeburgifchen.

1776 bie patriotifde Gefellidaft ju Mailand.

1777 bie Umfterbamer öfonemifche Befellichaft.

1777 bie Gefellicaft ju Bath in England.

1779 bie Gefellicaft landwirthichaftlicher Freunde in Bundten. 1791 die martifche ötonomifche Befellichaft in Botebam.

1791 bie weitphälische öfonomische Befellicaft ju Samm.

1792 bie westphalifche und jene ju Mobrungen, ju Raine im Regierungeberirt Erfurt, ju Stenbal, Bebra, Cangerbaufen; jn Brug, Bauer, Schweidnit, Greifenbagen, Regenwalde zc. Daraus mag man Graas, Geldidte ber Lanbbau. n. Forftwiffenfcaft.

seben, daß die Landwirthe die Bortheile der Affociation frühzeitig sehr wohl erkannt baben.

1793 her board of agriculture zu London, beffen Eintrichtung aber fcon 1796 umgeänbert worben ift. (Account of the origin of the board of agriculture. London 1796.)

1796 bie Lieflander gemeinnütige und otonomifche Societat.

1797 ber medlenburgische (landwirthschaftliche) patriotische Berein. (1803 reorganisirt.)

1797 bie Bauernberfammlungen ju Altenburg und Medlenburg.

1805 bie fübpreußifd ofonomifde Gefellichaft:

1808 ber landwirthicaftliche Berein gu Möglin.

Für Defterreich hatte Maria Therefia bie Gründung von Aderbaugesellschaften in allen Provingen bes Reiches angeordnet.

Bereits um 1764 bestanden saft in allen Provingen folde Bereine unter dem Schute der Stände, mit bestimmten Jahredeinsommen, mit Direttor, Rangler und Setretär und regelmäßigen Sihungen in dem Landbausse der Proving.

Mit Aufsebung ber Commerg. Concesse gingen bies so treffich organisiten Bereine aber mestst wieber ein. Gest sein beben sie fich gleich wie anderwärts mit versingter Kraft wieber, seine aben sie fich gleich wie anderwärts mit versingter Kraft wieber, sessen den field bei ben ben beutschen Provingen sind besonderst unnenebreith von 1812 die L. L. Landvirtsstädigksställschaft zu Wien; die L. leiefrusktigt au Grag; desgleichen jene sit Kartifen um Klagenstur, ist stain zu Laidach, jene zu Goz; die L. L. ödhmische patriotische Geschlichaft zu Prag und die L. L. mährlich istlessie Geschlichaft zu Wegen und ben bie L. L. mährlich istlessie Geschlichaft zu Wegen der Nature und Landeslande, die an Ersolgen reichste von allen.

In ben jüngsten Togen hat bos t. I. handesministerium von esterreich in einem Gongreß aller landvirtsschaftlichen Bereine nicht bloß eine Beorganisation beser selbst und die Beenstriftigung ber Bertretung burch Sachverständige, sondern auch die Berathung und Ordnung der wichtigsten Gegenstände der Aufturgestegedung selbst au erzielen gestecht, dessen Auftage erwartet werdern millen.

Desterreich hat über 20 größere landwirthschaftliche Bereine, bie wieder in viele Gaubereine und Filiale abgetheilt find. In Sachsen besteben fünf größere Kreisvereine, mit vielen Spezial-

vereinen, bie im Areisbereinsausschuß und bem Generalfelretar ihren Ausgang finden. Daneben besteht ein Landesfulturrath.

Sbenso hat hannover acht größere Rreis: und Provinzialvereine mit vielen Unterabtheilungen.

In Burttemberg haben fic 63 Begirfsbereine zu 11 Gaubereinen bereinigt, alle steben unter ber Bereinstentralstelle als bermittelnbem Organe.

Auch in Babern und namentlich in ben altbaprifchen Provingen ift bas Streben, landwirthschaftliche Bilbung burch Bereine ju begründen, schon febr alt.

Gefiliche — lethi Schilten — freilich von etwos illuminater Annachgiefet, und Beannte und Officiere gründeten im Gentralpuntler fathelisser Orthodorjet, wie man sie in Allsagern versteht, im Allstüting 1768 den ersten landwirtssschäftlichen Berein, der das de barauf nach Durghausen als Berein sie Sittenscher und Landwirtssschaftlich und erst istliemen in den Artigsjahren jedoch einschlief und erst 1810 wieder durch bose abeit gie Grundbessiger gagründet und von Sauf inschondere Selech und respenit wieder erstand. Den allen Arecin zu Altötting gründete der Weltpriester Auder von Soppenbiches († 1779) und nannte ihn Alademie und zuer untprünglich nur für Wessenzu wird der kunftle gründere der Vellegen Sernde und Föscherung worastliche Missenschaftlich. Dahin aber ward der Jenassbalt gegählt. Letzterer wurde aber dall bloß Ockonomie mit dem Alekenbegissis der Annabistisssatisch allen und die

Mademie sollten mit der zehn Jahre worber in Minchen errichteten Mademie der Wissenschaften asseit som und mit ihre gleiche Kechte und Pktwileglen genießen, verfor aber nun übern alten Ramen und bieß nunmehr furbaprische Landesöldnomengesellschaft (Rede von dem Uriprunge, der Zertsehung und dermaligen Lage der turpfalz-baprischen stittlich sandwirtschaftlichen Altekmeig und ungebaufen von Mag 30,6 1856 b. Barthenstein 1792). Der Berein hat jest acht Seitenvereine in den acht Kreisen und zieher Kreis brieder zahleriche Distussiontereine, die alle organisch gegiedert im Generachemite zu Minchen übern oft mehr oder kreise telbast bewegten Ausgangspuntt haben. Eine Kreozganistien der gangen Bereins im Sinne der neugeitigen Miscalionerschei ist neurelich werbeschiebt und Sinne der neugeitigen

Sang Deutschland gabit getoß über taufend Jandpoirthschaftliche Bereine, davon freilig viele nur ein Scheinleben subren, oft eine humificitre Masse, auf welcher nur icone Rebenskarten von beißer Aufriorae für bas 2806b ber Ackerbauer wachfen.

Es ift übrigens ein Leichtes, durch die Schriften der Bereine sowoh, wie durch die geschichtliche Borterung der praltischen Wirflamest derfelben zu beweifen, daß die gewöhnliche Annahme von dem durchaus schwachen Einstulie berselben, auf Hehmachme nur durch eines Laudes völlig salch ist und daß die nie kanden wur durch die Klarge des Maßigales entitand, vielden leichtsettige stenomische Hitzer der Maßigales ein Maßigales der der der der die der die Breine gewiß, daß auf "gemeine" landwirthschliche Maßien die Bereine und nicht hie rechte Wirtung übern und daß dies Bereine siehe mach ein gewiß, wei ein der Wirtung übern und daß dies Bereine siehe mach ein gewiß der der Wirtung übern und daß dies Bereine siehe war den ihre Bereine siehe werden werden der die Verlauf der von der fichte den hervocksingen und auch nicht vellauf darauf rüchvirtten. In der Absünderung diese Bereiklimisse liegt aber auch der fünstige Fortschrift des laudwirthischlichen Ukreinwerfen.

Bie lein Staat Deutschlands hat Breugen später burch Errichtung feines Landesölonomie Collegiums einer Centralisation aller landwirthichaftlichen Bereine neben Repräsentation fich zu erfreuen gehabt.

Rach Böttder, bem Bereinsbiftorifer, beftanben 1848 in Breugen

317 sandwirthschaftliche Bereine, von benen 1837 nur 65 eristirten, vom Jahre 1837—1841 an 104 und vom Jahre 1842 bis 1848 au 148 gutvuchsen; 1850 war die Gesammtzahl 323.

Es werden hiezu von den Mitgliedern jährlich etwa 57,000 Thaler bezahlt; die Mitglieder betragen 28,680, davon die meisten in der Rheinproving und Westphalen, die tvenigsten in Polen und Pommern sind.

Beiffenbach fpricht 1844 von vierzig landwirthschaftlichen Bereinen in Sachfen, Die fich zum hauptverein bann bilbeten.

1816 entstand aus ber alten Leipziger öfonomifden Societat bie ofonomifde Gefellicaft im Ronigreiche Sachfen.

1817 bie ichleswig bolftein'iche patriotifche Befellichaft.

Bon 1818 ist noch jener treffliche Berein von heffen Darmstadt und von Rassau, jener von Olbenburg und von Braunschweig.

1819 bie Salberftabt'ide öfonomifde Gefellicaft.

1822 ber landwirthichaftliche Berein von Rurbeffen.

1834 ber ungarifche landwirthichaftliche Berein gu Befth.

Seft jableriche Gartenbau, Seidenbau, bomologische, Pierde, Mindvied- und Schassuchererine; wandernde Geschlicht der Anadoritische und Schassuchererine; wolldens Agriffulturcongress; die Bauernvereine, von Roppe in Mcklenburg gestistet und von Kielmann in Frankfurt a. d. D. und von Beetlenbach; landwirtsschaftlicher Berein Mitchwurger Chilande.

#### §. 39.

# Gefdichte ber Landwirthichaft.

Den Cameraliffen und ihrem Eine für wissenschaftliche Bearbeitung ber Wirthschaftlichte überhaupt gebührt die Ehre, auch die Beschichte ber Annbwirthschaft, wenn auch nicht als Doctrin, zuerst ausgebilder zu haben.

Grode in ber Mitte bes achgebnten Jahrhunderts erichienen 3. 3. Reifchauers, "Jufallig ebbonten über Miter, Wachsthum und Rugen ber Delenmein" (Göttingen 1700), dem ein "Berfuch einer biftorisch pragmatischen Bestoreibung bes alten beutschen Delvonmie

und des in der Folge daraus entstandennen deutschen sichtlichen Kammernofens e.c. von d. A. Hifter (Leipzig 1756) folgte. Jandel, Manusfature, Echtifiabert, alle Zweige der Industrie tourden von num an
öfter bistorisch bedandelt, dech in der Art jener Cameralisten überstauste
in sich gänzlich verslachender Ausbehnung, weden des bedeutendite
Wert gegen Ende des Zahrbunderts der "Verfinde einer pragmatischen
Gescheinten Zahrbunderts der "Verfinde einer pragmatischen
Gescheider der Dekonomier, Poliger und Cameralwissinschaften siel dem folgeheiten Zahrbunderts des uns unser Zeit von Dr. G. den Weissig (Veipzig 1781–1782) Zeugniß gibt. Dieß wird noch befrästigt durch die "Geschächte der Dekonomie der vorziglichsfen Länder und Boller der altern, mitten und neuem Zeit" (1792)

In viel befferem Beifte batten S. M. F. Schreiber und Car: raccioli in ben fechziger Jahren biftorifche Studien über Landwirthidaft getrieben, wenn auch noch viel fehlt, baf fie an eine gufammenbangenbe Entwidlung berfelben mit Fortidritt gebacht batten. Debr rationell ale fie verfahrt icon 1787 Reichefreiberr v. Bodlin ju Bodlinean in feiner gu Frantfurt 1787 ericbienenen Schrift "bom Uriprung, Borgugen und Sinderniffen bes Getreibebaues, nebft Unmerfungen 2c." und ber 1799-1801 ericbienene "Berfuch einer Beichichte ber beutiden Landwirtbicaft von ben alteiten Reiten bie au Ende bee fünfgebnten Jahrhunderte," in brei Bandchen von R. G. Anton, ift geradegu flaffifch ju nennen. Rarl Gottlob Anton (fo fcbreibt er fich felbft, nicht v. Anton, wie in Lengerte's Conversations: Leriton I. C. 137 ftebt) war geboren 1751 gu Lauban und ftarb 1818 ju Gorlit in ber Laufit ale Dberamteabvotat. Gein oben genannter Berfuch ift bas Befte mas er fcbrich, 3. B. über bie Rechte ber Berrichaften auf ihre Unterthanen nebft beren Befitungen (Leipzig 1791) und Bemerfungen über bes zc. Dr. Röffig Beantwortung ber Com: mentarien Edubarts v. Rleefelb (Leipzig 1786) beginnen mit ber alteften Beschichte ber beutschen Saushaltung und geben bie 1350.

Die Dienst: ober Hörigkeitsverhältniffe ber Landleute, Feldmaße, Güter-und beren Größe, landwirthschaftliche Rebengewerbe, dann ber Zustand ber gewöhnlichen landwirthschaftlichen Betriebszweige, Forstwirthshaft, Jagd, Hisperei u. 1. m. find nach den beste fien Quallen vor güglich bearbeitet, aber der landwirthschaftlichen Technil und ihrer Theori: war der jursstische Berfosser fremd. Auch sonute aus den Zeiten, die er bearbeitete, kaum etwas von Bedeutung berüchet berden.

Leiber baben bie Landwirthe felbft von biefem vortrefflichen Werte nur wenig Rotig genommen, wie benn überhaupt Bernachläffigung bes Studiume ihrer Befdichte eine jebe Biffenfchaft noch ale febr jung und ichwach ericeinen laft. Babrent bie landwirtbicaftliche Tovo: graphie bis ju großen laubwirtbicaftlichen Reifebeichreibungen, welche felbft Epoche madend wirften (A. Doungs landwirthichaftliche Reife burd Franfreid, Thaers englifde Landwirtbidaft, Comera's belgifde Landwirthicaft 2c.), anichwoll, geicab in ber Geichichte ber Landwirthicaft nichts, bis auf Guliche Difcwert und meine bon ber landwirthichaftlichen Gefellicaft von Mabren gefronte Breifichrift: "Gefchichte ber Landwirthichaft in ben letten bunbert Jahren (von 1750-1850)", welche in ihren biftorifden Daten mit feltenen Musnahmen ben gegenwärtig bon uns gegebenen gleich bleiben muß. Benige Jahre fpater erfcbien in großartiger Unlage, aber mehr in ber Richtung Antons, alfo in vortvaltend politifcher Begiebung, eine "Befdichte ber teutschen Landwirthicaft" von Langet hal. 3m Ginne und nach bem Blane bes banbereichen Luben winbet fich bie Landwirthfcaft ale Bewerbe und bie Landwirthe ale Borige ober ale Ctanb burch alle Beiten unferer Bollsegifteng, ohne bag jeboch bie Doctrin als folde eine befondere Rudficht gefunden batte. - Langethal meint übrigens noch alles Ernftes, man tonne burch ein fluges Suftem bes Fruchtwechfels, burch Fleig und Bearbeitung, burch bie intenfibe Landwirthidaft ber Thaer'iden Schule bem Boben immer neue Ertrage abgewinnen, ohne ibn je ju erichopfen. Die Felber wurden baburch reicher und feben fo jum Bau ber Sanbelspflangen fabig geworben. Chulge's Saubtargument gegen Liebig und Die Coule ber naturforschenden Land. wirthe, baf biefe nämlich nichts vermochten, weil bie Laudwirthichaft auf Erfabrung berube, theilt er volltommen, und vertennt fomit, ban jeber Naturforicher genau auf bemielben Bege manble und nichts

lehren barf, was nicht erfahren ift, seb es im Laboratorium ober im Rubstall — aber exact ersahren! (Bgl. Raumer, historisches Taschenbuch für 1863, Geschichte ber bentichen Landwirtbichaft.)

Seltner sind Biographien großer Laudwirthe. Doch hat school Joed 1784 bergleichen verlucht, auch ist Körte's Biographie Thares sein lobendieverth, und neuerlich hat W. Löbe, folche Biographien in größerer Ansbedmung berandspugeben verfucht.

Die Budbänderfataloge balten in neucher Zeit das lefende landwirthschaftliche Budbilum noch besser und reicher auf dem Laufenden, wenn auch seit Hamibal Jischere, serchrecklichen Gebentend, letzem Berfuch an die Eleks der Krist die nichbenungs Reckung fass überall getreten ist. Jur Zeit schüt keine sogenannte Kristi dere Anzige meber vor schieden Bückern und jedermann muß sehn der Mugen und urtseilen.

# - §. 40. Albert Thaer.

Mor es ji für jogt ungebrig, noch weiter in ber Chichidick ver lambritischkaltiden Ennirdlung vorzugeben, nachvem boch bie Geschicken unferer Dortrin selbst noch biel frifter nachreickt, daß ihr eine genatlige Eitige gegen Ansieng bos neungehnten Jabebunderts burch bie landwirtlich auf litchen Bereinlich usen, bereid des anderein landwirtlich auf litchen Bereinlich usen, bereid des andereichen land5

wirthicaftliden Berfammlungen und Gefte, endlich, freilich erft in neuester Zeit, burd bie Ausstellungen gur Seite gestellt wurbe.

Durch die große Rieform in der Erzeugung von fünstlichem Jutter auf Felbern, den Aleebau und die Stallsütterung, durch den Kunstwiesenbau vorbereitet, siebte nur noch der Mann, der die großen Folgerungen jog, nachdem er den Stand der landvoirtsfichasslichen Doctrin seiner Beit begriffen datte. Damit mußte diese Doctrin selbst einen Umschwung erleiden, der, heftiger als die gegen Ende des achtschuten Jahrbunderts eben geschiedenten, dem Gang der Erzignisse seine Marke ausbrückte und den man als eine neue Epoche begeichnen kann. Es ist die Epoche ver Nationellen, welche Albert Baer einleitet.

Dir haben icon oben gefagt, bog bie Medigin als eine angewandte Auturvilsenschaft, bie selbsandig geworben ist, sich die eine Convester und der Bertelle und in der That, Merzes find auch nicht selten große Landwirtschied, inselsofunder als Auturen geworden. That selbst, unser Resonator (geb. zu Gelle in hannober ben 14. Mai 1762), studiete zu Gedtingen Medigin, wo er seine erste Welterlahrung in der gerobenischen Weise machte, über dann und zusar mit viel Erfolg mediginische Weise im seiner Baterstadt und erheit selbs den Ebran ittel eines geoßeritamuischen Leibmechtus. Mit seiner Aererbelichung

befam er einen iconen Garten und etwas Grundbefit, bamit Luft jum Garten: und Felbbau, enblich jur Berbefferung beffelben, und ba er bes Englischen febr gut machtig war, fo griff er, acht beutsch, auerft in's Musland, um fich ju vervolltommnen, und lernte bie Englander, bie er ftubirte, über- und bie Deutschen, bie er gar nicht fannte, unterschäten. Das bauerte aber in feinen Extremen boch nur furge Beit, benn Thaer begann nun, nachbem er icon ale landwirthicaftlider Autor (burch feine Ginleitung gur englischen Landwirthicaft, pon 1795-1806 in brei Banben ericbienen) einen großen Ruf erlangt batte, auch ju reifen, namentlich in Norbbeutschland, Dedlenburg und Solftein u. f. m., und Icrnte jest erft bie beutiche Lands wirtbicaft beffer fennen. Die Ausgabe von Bergens Bert über Bichucht (1800), die Abbilbungen und Beschreibungen nütlicher Aders geratbicaften (von 1803-1806), Die Ueberfegung von Belle Berfuch über ben Aderbau (1804) bereiteten feine Ueberfiedelung nach Doglin por, wohin ibn bie Gnabe bes Ronigs und bie Scharfficht Sarbenberge, vorzüglich aber v .- 3genplig's Gunft berufen batten, wo er benn 1806 bie erfte bobere landwirthichaftliche Lebranftalt ale Specials foule grundete, Die Dogliner Annalen, Depers Anlage ber Schwemmwiesen, Grundrig ber Chemie nach Ginhofe Dictaten und endlich 1809 fein Epoche machenbes Wert: Die rationelle Landwirthicaft, berausgab - und gwar Alles als "gebeimer Rriegerath!" (Rorte.)

. Wie viele große Nänner fing er mit dem Allgemeinen an und endete mit dem Specissen — er toard in den leigten Decennien seines debens den Allem Zbiergidere im Einne der englissen derender, dann Schafzüchter in Sinne der englissen derender, dann Schafzüchter insbesondere. Seine Weste über die Erzeugung um Bucht bebetigten Allem und bechter Schaff, eine Keipiger Wollcoment werden itre die der bet der gelegen wie der der bei der genagung um de über terffen wir beitrig alle Wolfer. Er war auch Generalintendant aller preußissen Stammschaffereien, augleich löniglicher gebeimer Ober regierungskath, seierte aber boch mit großer Liebe 1824 sein Doltor jubildum, von welcher Zeit an er aber krüntlete, bis er am 26. Die tober 1828 zu Wossin 76 Jahre alt farb. 34m wurde in das erste

Denfmal ju Leipzig 1843 ale Urfunde ine Fundament Folgendes gelegt: "Albert Thaer, geboren ben 14. Dai 1752 ju Celle, geftorben ben 26. Oftober 1828 ju Möglin, Doftor ber Seilfunde, foniglich preußischer Staatsrath im Minifterium bes Junern, Stifter ber land wirthichaftlichen Anftalt ju Celle, Begrunber und Leiter ber Afabemie bes Landbaues ju Moglin, Ritter mehrerer Orben, Berfaffer jablreicher, bochft bedeutungevoller Schriften und Abbandlungen über Beilfunde, Raturmiffenicaften, Landwirtbidaft, bem Begrunder ber Landwirtbicaftelebre, Forberer ber Bechfelwirtbicaft, bes Rartoffelbaues, ber Echafaucht, bem tapfern fiegreichen Bortampfer für Preibeit bes landwirthichaftlichen Gewerblebens, bem Musftreuer fruchtbaren Samene jur mannigfaltigen Berbreitung von Boblftanb und Bilbung. bem tiefen, bem icharfen Denfer, bem fubnen, bem großartigen Schöpfer, bem rubmgefronten Bollbringer, bem anerfanuten Dufter beutider Schreibart, bem unenblich Berbienten, Deutschlands bober Rier. Deutschlands gerechtem Stolze, 3bm, bem Großen, fest im Beifte beutscher Ginbeit ju Leipzig, im Mittelpuntte Deutschlands, an ber Geburtoftatte ber beutiden Jahresversammlung biefes eherne Dentmal bie Banbergesellichaft beutider Land und Forstwirthe. Leivig am 9. September 1843."

Das Denkmal selbst wurde im September 1850 zu Leipzig enthullt. — Befanntlich hat auch Berlin ihm eine Dentsaule 1860 errichtet. Die neue Epoche, welche mit Thaer tam, zeichnete sich nun in

Die neue Epode, welche mit Thar fam, zeichnete jich nun in Deutschland von Allem daburd aus., das die zahleich vorbandenen Schähe der deutschland aus., das die zahleich vorbandenen Schähe der deutschland zu deutschla

#### 6. 41.

### Die landwirthichaftlichen Specialfdulen.

Der Betrieb biefes Gutes machte insbesonbere die Arennung ber Doltrin von der Universität nötig und stellte die landvirribssattlige Karpis zu nach an die dadurch beeinträchtigte Landwirtssschaftswissen isches, die das fehren Thaer sehler in der spistution er lernnend, die Arenseinigung wieder mit der Universität anstretbet, was ihm auch den neu westübergefend (1810), gedang Doch wurde sie im Kreusen zu Gerisswalde (Elbena) und zu Bonn (Koppeledorf), endlich in Breusen wirtlich erreich

Mußer diefer Lest, welche sich als landvirtsschaftliche Paris an die Dottrin, somit an die Schule, die wesentlich von der Prazis unaddings sie vollen, som eine Arazis unaddings sie vollen, war es anch noch ein zweites Element, das die sandvirtsschaftlichen Ledenanslatten mi sehr vertschiedener, oft auch anachteilige Richtungen dechnagte, es toar dieh das Princip der Erziebung und der all ze me einem Büldung überbaupt, das sie mit in dem Kauff nechmen mußten. Biese dieser Ledenanslaten sind das erziebung nich dem erziebungsschlässen Philantyrovienund der legten Artenian des vertsollseinen Jachenwerts (Philantyrovienund der legten Decennien des vertsollseinen Jachenwerts (Philantyrovienund der legten

Doch geben wir fie zuerft in dronologischer Ordnung ihrer Entiftebung an.

Schon 1769 hatte ber ichleswig bolfteinische hofprediger und Probit Züberd einem Grundris zu einer zu errichtenben Alleichbule entworfen, "in voelcher bie Landesigungs zu einer richtigen Erkenutniß und Uebung im Landbau eingesüber und zubereitet werden sonne."

Thaer gab 1798 in feiner Einfeitung gur englischen Landwirthig fidt einem Blan gur Girrichtung einer Afabemie bes Acerbaues, eine Bree, belche bereits fünfigi Jahre vorber Schreber und Griebe beim (fiche oben) gegeben haten, bie aber in anderer Richtung fic burch bie Cameralatabemie gu Lautern entwidelte.

Es tann ber Befdichte nicht vergonnt febn, alle landwirthicafte liden Schulen ober Infittute ju befdreiben, fonbern uns muß eine

Inneg acfdichtliche Angade berfelben in eingelner Reifenfolge genügen. Wer Beschreibung will, dem muffen die jachteiden Berichte die Anshalten selft, die beien Bereinsschriften, Lengert's Converteitions-legiton und mein historisch-envellopüblicher Grundrig der Landwirtsschaften (Enuthgart 1848), oder M. Wöhr's "landwirtsschaftliche Lehranflatten" genügen (1941. auch meine Geschächer Gerundreit von den meine Geschächer Gebranflatten" genügen (1941. auch meine Geschächer aber dumbert Jahren (1842.)

1796 ward gegrundet bas Georgifon ju Refthelp von bem Grafen Festetics.

1804 bie bobere laudwirthicaftliche Lehranftalt Fellenberge gu Bofimpl,

1806 bie höhere landwirthicaftliche Lehranstalt ju Möglin in ber Mart Brandenburg, die erste und atteste Landwirthichafteichule in Preugen, wie in Deutschland überhaupt, gegründet von Albert-Thare.

1809 bas Johanneum in Graß, gegründet vom ben Ständen Steiermarts, mit besonderem landwirtischaftlichen Unterricht und Atmibuten. 1811 bie fönigliche Mademie für Forst und Landwirthe zu Tharand, gegründet burch Seinrich Cotta.

1816 bas f. f. lande und forstwirthichaftliche Institut Maximont bei Baridau.

1818 bie erzherzogliche fandwirthstaftliche Bildungsanftalt zu Ungarifc Altenburg, gegründet von dem Gerzog Albert von Sachen Zeichen. 1819 die fonigliche sorft, und fandwirthstaftliche Anstalt zu hobenbeim von Konig Wilfelm.

1822 bie tonigliche baberifche landwirthicaftliche Centralfcule in Schleifbeim.

1822 bie landwirthichaftliche Lehranftalt ju Roville burch eine Altiengefellichaft.

1826 die landwirthschaftliche Lebranstalt zu Jena, gegründet von Geb. Hofrath Brofeffor Dr. Schulze.

1826 bie fonigliche Landwirthichaftsanstalt ju Grignon, gegrundet burch ben Minfter Bergog v. Doubeanville, herrn v. Bolanceau und einer Gesellschaft von Freunden ber Landwirthichaft.

1827 bie lönigliche staats und landwirtsschaftliche Mademie Eldena (Bommern). Die erste Bee zur Errichtung einer mit der Universtäts Gerissbaade zu verbindenden höheren landwirtsschaftlichen Bildungsansschaftliche met Baatsmirister v. Mitenstein zugeschrieben.

1833 bas landwirthichaftliche Inftitut ju Betersburg.

1835 bas landwirthichaftliche Inftitut ju Gof Geisberg bei Wiesbaben, Staatslefranftalt.

1835 bie höhere technische Lebranstalt zu Braunschweig, als besondere Abtheilung des herzoglichen Collegii Caroliniani.

1836 bie taiserliche landwirthschaftliche Lehranstalt Gorigores im Gouvernement Mohilew, eröffnet am 15. August 1840.

. 1842 bie höhere landwirthichaftliche Lehranftalt gu Regenwalbe in hinterpommern, gegrundet von Defonomierath Dr. Sprengel.

1845 bie landwirthichaftliche Schule zu Cirencester in England, errichtet in Folge ber insbesondere von Liebig ausgegangenen Anregungen.

1846 bie landwirthichaftliche Lehranstalt zu Ragnit in Breußen, gegründet von Settegast.

1847 bie fonigliche landwirthichaftliche Lehranftalt zu Brostau bei Oppeln in Oberschlefien.

1848 bie tonigliche landwirthicaftliche Lehranstalt in Poppeleborf bei Bonn in Rheinpreugen.

1860 bie höhere landwirthschaftliche Lehranstalt zu Waldau (Ofipreußen).

. 1860 Für ben öfterreichischen Raiserstaat bestehen noch Lehnlanzeln für Landwirthischaftslichre an ben Universitäten zu Wien, Brag, Lemberg, Gräß, Ling, Junsbruck, Görg, Alagensurt und Laibach.

1860 Frankrich schwantt seit Aussehung des nur jehr Luzze Zeit erstiltenden großen agronomissien Aussitnite zu Bersalltes zwischen zahlreichen sermes Scoles und dem Landwirtschaftlichen Unterricht an Mustergützern und faiserlichen Musterhösen.

In neuester Beit ift noch die bobere landwirthicaftliche Lehranftalt ju 28 albau in Breugen bagu getommen. An biefe höheren landwirthschaftlichen Lebranstalten schließen fich mittlere und gablreiche niebere sogenannte Actroauschulen an. Diesen gunächst sehen vor bereialschulen ber Landwirthschaft selbst, wie Biesenbau.; Schäferei., Spinn.; Garten.; Weinbau. u. Schulen, enblich bie Bratitlantenschulen auf gablreichen größeren Guten.

Abifrend so ber landwirtischaltlice Unterricht gegen bie Massen ju sich immer mehr ber Bragis zuwender, gewinnt er auf einigen Universitäten balb mit, balb oher camerassische Jaulukit. und im letteren Jalle dann in der philosophischen Jatulikit (die "praktische Bibliosphie" der alten Zeit!) seine sicharste vollenschaftliche Erifte, worden mit der allgemeinen Birtischaftlicher (der politischen Delonomie) und der Aufgemeinen Birtischaftlicher (der politischen Delonomie) und der Aufgemeinen Birtischaftlicher (der politischen Delonomie)

So auf ben baherifden Universitäten, in Tübingen, Seibelberg, Gießen, Bonn mit Joppeleborf, Jena mit 3wähen, Göttingen mit Weende, Greiswalte mit Cloena, Graf mit bem Johanneum und sämmtluchen österziehischen Universitäten, wie auch einigen Lyceen dort und in Babern.

Der landwirthschaftliche Unterricht ist also gewissermaßen organister — und es fragt sich nun, wie die seit gellenberg und Thaer begonnen erganistion bem Bebürfniß und bem Fortschritt entspricht und was Biel und Aufgabe bes landwirthschaftlichen Unterrichts überbaupt ist.

Schon Thare verjuchte ben Anfellus an bie Universität, und an nechteren Universitäten, von uan ben Johf ber Halulialen mindestense etwas loderte, zeigen beig Anstalten groß Frequen, Seit neuerlich Liebig in einer alabemischen Festrede zu München erstätzte, daß die landwistsschieften kande Kalenalischen and jener b. Wöglin ber Landwistsschäde Angen gebrach bätten, weil sie weder den Geist Thaers in nationalösenomischer, philosophischer und naturwissenschaft von Beruf, londeren als Anne der Wischeld das Landwists den Beruf in den Landwistschie der Verbeutung der mehr als fünftig Jahre lang bestiehen landwisthischieften Kalenalische für der beite bei der beder und ber Wedeutung der mehr als fünftig Jahre lang bestiehenen landwisthischaften Maddemien z. einer bereinend aerweben.

Wenu fie für die Wiffenichaft ber Landwirthschaft nichts weiter gethan haben und nur in ber Pragie erzellirten, was von ber lurgfichtigen Beurtheilung gerne als die Hauptsache angesehen wird, daun find sie als bobere Schulen veruribeilt.

Unfere landwirthicaftlichen Sochichulen ober Afabemien haben nicht oft bie Manner gebilbet,- bie ihnen vorsteben, sonbern biefelben find bon uniberfeller Bilbung, wie Thaer felbft, an ihre Spite ge: treten, oft auch find fie einfach aus ber landwirthichaftlichen Braris bervorgegangen ober endlich fie find wirflich Böglinge eines landwirthicaftlichen Juftitute gewesen. In ber hauptsache muß behauptet werben, bag fie, wenn ber gange Beitraum bon 1800 bie 1860 unparteifch überblidt wirb, bas Erbe bes Grunbers ber rationellen Schule fehr entsprechend gepflegt haben, bag fie bie Brunbfage ber rationellen Landwirthichaft bon 1809 und auch Schwerze tiefe Description ber landwirtbicaftlichen Braris nach Rraften ine Leben überführten, aber es wird nicht möglich fenn, ju beweifen, bag fie fur bie bobere Theorie ibrer Doftrin, wie bie Lebre von ber Ernabrung und Erziebung von Bflangen und Thieren, felbft fur bie Wirthichaftslebre. Erbebliches geleiftet batten. Gie lernen ben Fortichritt begreifen und eignen fich ibn an, aber fie machen ibn felbft nicht. Daffelbe ift mit allen Specialidulen, Die technischen nicht ansgenommen, ber Fall. Sie find eben mehr praftifche Lebranftalten, ale Coulen und erftiden trot aller Frequeng in ber zweifachen Aufgabe, theoretifch und praftifc bie Landwirthichaft in Bwei, oft felbft nur in Ginem Jahre gu lebren, und bagn in 36 Collegien (Gobenbeim), fo bag auf 1 Gemefter 9 Collegien treffen. Die natürliche Folge ift, baf bie Stubirenben auf völlig regellofes Sofpitiren (fiebe Beingel über bas Sofpitanten: wefen an ben landwirthschaftlichen Alabemien) verfallen und weniger als Salbwiffer werben.

Die Lehrer, mit Unterrichtgeben überhäuft, ohne Zeit und Attribute, wie sie die Natutfolfchung unferer Tage braucht, werben von ort Spibe ber Betwegung in ihrer Doltrin verdrängt und ber Stillstand tritt ein. Doch davon seh weiter unten wieber bie Rebe.

Thares Anhanger waren aber die jablreichsten, jumal im Roeden, jo dist, in den Toat die Lebern die Kefermatore allübernis Engang andem. Die hentlich ein abe fi nach C er me, die Paatilier Ropps und Blod unterstützen ihn fraftig. Eddinleu inde- derpflanzte die rationelle Landwirtsschaft seines Lebers Thare nach Bapern, und die Wirtsschaftschaft seines Lebers Thare nach Bapern, und die Participatistische der Kandwirtsschaft, die Ordonnen in specie, wie d. Thünen, de Euch Robbiern, d. Bulffen, d. Boght, und die sigdier v. Eddicht, treun und.

Damit begann, mumiche eine wölfige Reform der alten gelerg, pundoft aber doch nur im Betrete, in der Mruffe.
Theorie der Mangen und Diesernahrung und Huthe, formeit auch Chemiler, vose h. Dawy, und Physfologon, wie Sauffuse, die Damptgagen der Löfung entgegngeführt datternang.

# Bluthe ber Sumustheorie.

Mit & Davy's Agrikulturchemie inauguriet sich auch die neuere Lehre von der Psianzennahrung und zwar noch im Gebiete der Humustheorie.

Bumphry Daub, ber berühmte Ensboder ber meisten Leichemetalle, war 1778 ju Bengene in, Cornvall ols ber Gofn eines Golgidneders, geboren, Et. Laus frühzeitig in die Lehre beit, vinnen krass, dieleiten ber kunden. nerhmiffeliget.

a' orldeder ett rutteann ur Doctrosiferidater

Chirurgen, bann aber 1798 icon an bie pneumatie institution gu Briftol als Chemiter, und endlich 1801 als Profeffor ber Chemie nach Lonbon an bie royal institution. Sier bielt er bor bem bamale unter Ginclair fo febr blubenben board of agriculture, ber auch unfern Thaer begeifterte, feine erften agrifulturdemifden Bortrage (von 1802 bis 1812), bie bann 1813 ale Elements of agricultural chemistry ericies nen. Gie wurden 1814 ins Deutsche und 1829 ins Frangofische überfett. Bacothum und Rabrung ber Bflangen waren auch ibm bie Sauptaufgaben ber Agrifulturdemie. Dit ihnen hiengen aber auch Bobenuntersuchungen, Dungeranalbien u. bal. jufammen. Alles von er obne fostematifde Orbnung in ben Bereich feiner Stubien, was ben Landwirth intereffiren mußte, ohne babei fdwerfallig ju werben. Seine befonbere Starte in ber Analyfe ber Gafe führte ibn vorzuglich auf bie Unterfudung ber Luft und ihres Gebaltes an Bafferbunft und Roblenfaure, bann ber Bebeutung biefer fur bie Begetation. Die Gafe bes Bobens, insbesonbere bie bei hunificirung bes Dungers frei merbenben, bielt er beionbers boch, perlangte ibre Erhaltung und baber auch Berwenbung frifden Miftes. Bwar wat Daby in ber Sauntiache Sumustbeoretiler und gab bie Grundlage jur demijden Bebanblung und Untersuchung ber Dungerarten fur lange Beit (auch ben Guano würdigte er icon febr vollftanbig), er erffarte ichleimige, gallertartige, juderartige, bligte und ertraftibe Stoffe, - enblith Roblenfaure fur Grundlagen von Bflangenernabrung, folgte bejuglich ber Luftnahrung ben Lebrfaten bes Gennebier und Cauffure, bielt aber bod bie Midenbestanbtbeile ber Pflangen nicht fur gufallig, ba fie, aus ber Erbe ftamment, ein Beftanbtheil ber Bflangen murben.

Die "ertraftget sig Eudstang ber Gartenerben, von jerschen Begenabilien berrührend, wird aus der Erbe vom Wasser angegogen nun icheint eine der vorzäglichen Ursahen der vorzäglichen der Vorzäglichen Ursahen der vorzäglichen der V

Saft gleichzeitig mit ibm, boch mehr unfrem hermbficht ober Lampabine gleich wirtte ber 1756 ju Nogaret im Departement ber Loire geborene Chaptal († 1882), beffen Corfft "über bie Begetation" 1810 auch Hermhstadt überlett ben Deutscher mitibeilte. Seine urprünglich febr roben Ansichten von der Pflangennahrung (ball. Gifclichte der Landwirtsschäft in den letztem hundert Jachen S. 183)
bessetze er später dassin, daß er nach dem Borgange des Lamtpadius
auch nöbereden und reizenden Dünger unterschöelte. Setzerer fey
gleichsem Gebotrz. Ausststäckfelt in Basser von micht aber
Dawp, Grundbedingung zur Düngervoirtung. Die Krast der Jarne,
auch von Dawd sehr der vor der eine Geschodere, gaß zum
nich aber Daw seine der der der der eine Geschodere, gaß zum
nicht der in der Pflangen von der Grede übergingen, und micht
in ihnen erst erzeugt würden, bielt sie aber für zussällig. Dagegen
gast ihm der schon don Caussiure darzesischliche Grundt der Dammerde
(verrena) Allee, und so lange beier sich aus greichten vogetablischen
Eubstanzien bilden könne, seh eine kand, voelches sie habe, fruchtbar.
Man sofet von ihm die Jobe eines "mincrasischen humus" — also
des Bernitikterunassurvedustes des deritaus.

Ein andermal word der Humus als der Reim der Unsterhichteit angeiehen oder als die große allgemeine Pflange ofen Organisation, toelsche die anderem Pflangen auf sich nicht und ben die die die bei Knoße tom Stamme getragen und ernäget wir Erighteit om Stamme getragen und ernäget voor Economister und mehr den sich eine geber Graßenungen und die Speriments derfolgend trat (1819) Gazze auf, und punc mit nicht getringem Aufgeben. Dieser Lehrer der Gennie zu Floren, datte im Allgemeinen die Anstitut Dunys und Chaptal aboptirt, inskesondere begügtlich der mitnestischen Besochestandfeile.

Ihm gebafer bas Berbiens, bie Gumme jemt Lehrfache gefichtet und eine berntliftig allanmengefielt und mit Thatfachen berglichen zu faben, fo zwar, daß im Allgemeinen nech jeht bie Theorie ber Landwirtste begüglich bes Stallmiftes jene bes Gazzeri fit. Schon 1836 feste bie Addemie im Racifand einen Jerie von 1600 Etwes aus, nachzweisen, und zwar auch unter gemachten Erfabrungen, wie bie Lehre ber Gemie und ber neueften bieffallfigen Entbedungen in ben Iombarbisch verenkamischen, Loweningen für bie Agrifultur in praditifer Begeichung beinds trocken fonne?

Die Ernabrung ber Affanten .- fo lebrt Gaueri, geichebe aus ber Luft, bem Baffer und unorganischen Berbindungen bes Bobens, Den größten Theil ibres Roblenftoffes abforbirten Die Bflamen aus ber Atmofpbare, bas Uebrige aus bem Baffer. Da ber Boben burch feine erbigen, metallifden und falinifden Gubftangen theils mechanifc und theils demifd, vorzüglich aber auch burch feine gerfetten organiiden Stoffe nabrend wirte, fo wirte auch ber Dunger auf ameierlei Mrt: 1) indem er bie mechanische Rusammensehung bes Bobens andere. Die Einwirfung ber Luft, bes Waffere und bes Lichtes begunftige. und endlich, indem er bie ber Begetation nublide und notbige Feuchtigleit einfaugt und jurudbalt; bann 2) wirte ber Dunger demifch, indem er fich nach und nach gerfebe, und eine auflösliche Gubftang gebe, bie bon ben Bflangen burd ibre Burgeln aufacfaugt merbe: endlich entwidle er viel foblenfaures Gas und erzeuge einen bestimmten, ben Bflangen guträglichen Barmegrab. 3m Uebrigen bulbigt Gaueri ber unbeschränften Anwendung bes frischen Miftes, ba er burch Fermentation allauviel von feinem Gewichte verliere. Geine bekfallfigen Berfuche find befannt. Es ift ibm febr wabriceinlich, bag bie Bflangen ibr Agot aus ben im Erbboben enthaltenen thierifden Gubftaugen nehmen.

Septere Unfiels war indefin auch fonst allgemein ichen ber breitet und bie Lehre von den Gelen als Planzennafbenden Stoffen vand immer mehr ausgebildet. Mer es darf nicht verschopen der den, daß — zwar aus haltlofen Benirben — zweift halfe nicht abchien um vie Abglichfeit von Urergangab des Hochteniffen als foblenstauregas in die Allanzen aczweifelt batte, Thomfon aber die Gwijetur auffeilte, ob nich noch voo dem Urbergang in die Pflanzen des Kollenflaure arfeits beterde

Mit dem Glauben an Aufnahme des Kohlenstoffes durch die Burgeln war man in der That damadis gan nicht sparjant, und Da rwin behauptete selbst die Bildung einer Art Kattleber, zu voelder sich Katt und Kohlenstoff in der Eede verdänden, welche im Wasser löstlich in die Pflange übergebe. Die Aufnahme ber Salze, Croen ic, burch die Pflangen wurden nun bafin verfanden, das nicht alle Salze, wechde man in ben Pflangen finde, zuwer in dem Boden gewesen sehn mehrere Mittelfalze biletern fich offendar reit in ibnen. "Die Salze find nothwendig für die Gewächse, fie nehmen diesenigen von ihnen am liebsten auf, weche ibere Natur auf meisten analog find." Das Einfuberen der Ansicht von der reigenden Wirtung der Salze ward schon oben erwöhnt.

Von biefer Zeit an (1830) wird die Humustbrorie wantend, unficher, zerfabren, ibre Bertbeidiger werden ellestisch, ber Fortschritt fündigt fic an.

Die lehten Bertheibiger und auch Läuterer ihrer Lehrsche waren in Deutschald vorziglich Schübfer, Jiert, Hubel und allen voranstehend Sprengel, der in die Jufistaffen des Lampabius tröt und nicht wenig an ibm verbesterte.

Schulter felb, ber einer ber erften hereen ber Gefchiebe beuticher Landvorrischaftstehre ift, wande fich verstäglich der physikalisien Seite ber Danger und Bobenwirtung zu, baber wir ihm eine eigene Abtheitung widmen muffen. Zierl und hlubet baten Mitchie und weben naturfeischende Sandburiebe, und nur Spreng den wußte bem Aben der Gefchieber der Mitchie ber Jumisberoffe in neuem Glange ju verberrfichen.

Dogleich Sprengel bie Lebre bon der Bedeutung organischer Pfannahrung noch bullfommein aufrecht erheit, jo flubirte er boch mehr den Jumus und feine Catje, als feine Borgängier. Aber ju jusch Conceffioner fommt er endich boch, daß nämlich jede Pflange eine bestimmte Unantität nicht organischer Bestandbheite zu ihrer Ausbildung bedürfe, just daß auch der Grieft ist speciale des Odungers und Bobens sehr zu berücksichte fig. Leskrees brarb indessen ben Bouffingantt und Bedeig vor ibm ihom angeregt.

"Jede Pflangenart gebeift am besten in bemjenigen Boben, welder, auger ben organischen Abrumgebiosen, die ihr in hinsche auf Dualität und Duantität nöchigen mineralischen Stoffe burd die Burget, unfabren sinn." Seine "Leber vom Bunget" (Leitzig 1889) gehrt insbefondere bie Grundfabe, nach benen er verfuhr. Gie erfchien Gin Sabr vor bem Berte Liebigs, welches bie große Reform brachte,

Sprengel, ber die Lehre des Lampadius von den Reigmitteln unter ben Düngern verbarf, brachte insbesondere die chemische Under lisse Bodens vor Düngers, deren Jusammenhang er erwies, zu Ehren, seider nicht in der Ausführung, da die Methoden noch zu mangeschaft waren.

Doch galt seine von Dero bearbeitet Anleitung jur Bodenanalpie eile Jahre in ben Laboratorien und an landvirtsschaftlichen Lehr anslatten. Mit Vercht griff er die Proceduren der Genati des Landbaues, die inhaltlosen Ausdrücke von Erschöpfung und Eriga an und sellte den San oben an: "Es ist nichts in der Plange, voss nicht im Boden vonz." Ja, er ist bestrecht, mit Lampadius tünstlichen Dünger gesammengulegen, verlehre den vollen Eriga der durch die Knalpse geschundenen Erschöpfung des Bodens gesen gleiter. Doch ist Knalpse geschundenen Erschöpfung des Bodens gesen gleiter. Doch ist weicht miss ihm noch Düngerideal, seine frische Berwendung bestätzwortet er.

Aber erst am Abend seiner Tage ward er Praktiker zu Regenwalde, wo er turzlich flarb.

hermbstäde alle Behauptung, daß mit dem Sidfiofigehalte best
Gemages auch ber Sidftofigehalt ber Cercalien wachse, werdes
Epunges auch ben Sidftofigehalt ber Cercalien wachse, werde
Epunges algehalfe annahm, obglich sie sich pleice als falls erwies,
trug sehr viel dazu bei, neben der nunnehr in Deutschland durch
Liebig außerufenen Resonn auch eine besondern Richtung ber Sidfiofisse,
junächt in einigen von den Pflangen affimitiebaren Berbindungen,
perwerbeb. Iwar patten schon den unterner werbesiehen Resondern, Umatier in den femmelagturen Calgen sin den Tumanten, Gestan, Umatier, Atenaten und Apperenaten) ein Wittel zur Ginschwärzumg des
Eitsstofisse gefunden, und humussauren Ammonial spielle desplach
aunge Ziet inne große Wolfe, ja, sie spielen fie feit Mulbera auch
neuerlich noch; aber erst seit ziebig den großen Gehalt der Luft an
Ammonial nachgewiesen hatte, bildert sich undernert die Leben von
Pfläspenderna der Redeutung des Klängeren

ernährung aus. Sie nahm aber nebenbei noch immer die geläuterte Humuskfevoie mit in dem Kauf, und dem auch nicht die alte Form Arivaans und Haffenfrags, daß Jumusloblenstoff in Wasse glöst als Pstangennahrung aus edzzie diene, oder Sauffres humuskertraft, so galten doch seit Mulber und Johnston die etwas löslicheren Humuslafe, als besondere Plangennahrung sort. Inzwicken wuchs durch daß Gießener Laboratorium (Fresnius und Will) und durch Burch das Gießener Laboratorium (Fresnius und Will) und durch Bourst de Gemische Analyte zu immer größerer Vollendung.

Damit geriethen bie Unfichten immer rafcher in Conflict, babnte fich aber auch bie Enticheibung rafcher an:

Bie icon bie Alten ftidftoffhaltige Berbinbungen als Dunger bochichatten, zeigen bie oben angeführten Mittbeilungen über bas Ritrum im Boben, bas nabezu als essentia quinta vegetabilifder Triebfraft gepriefen wurde. Dag unfere Gelber eigentlich Galbeter plantagen maren, ift ein uralter Musfprud. Auch Sauffure bielt Die Bilbung ftidftoffbaltiger Galge im Boben bodb. Coon 1802 fagte er, wenn ber Stidftoff ein einsacher Stoff und fein Element bes Baffere ift, fo muß man annehmen, bag ibn bie Bflangen nur mit vegetabilifden ober animalifden Extraften, Ammoniafgas ober auberen in Baffer loslichen Berbinbungen, welche fie aus bem -Boben ober ber Atmofphare abforbiren tonnen, affimiliren. An ber Gegenwart von Ammonial in ber Luft tonne man nicht zweifeln, wenn man bie Berwandlung von fcwefelfaurer Thonerbe an ber Luft in Ammoniafalaun beobachte (veral, meine Geschichte ber Landwirthschaft in ben letten bunbert Jahren G. 219). Am meiften aber bilbete Bouffinagult bie Lebre von ber Bebeutung bes affimilirbaren Stidftoffes im Boben aus, mabrent Liebig icon immer mehr bie in ber Luft borbaubenen Stidftoffquellen im Am: monial für gureichend erflärte.

In Deutschland folgte biefer Richtung für vorwaltende Stick inoffedentung icon vor geste Jahren guerft befonders Brofffer Budolph Stödharbt von Tharanh, der im Guane ein willkommenes Mittel fand, die Theorie zu erhärten und Ausbringenbes, zu soberen.

Rablreiche Artifel in ben von ibm rebigirten Beitungen beweifen bie Einseitigfeit ber Richtung, in bie er gerieth. Stodbarbt benutte babei bie Babe bes Sumore, um mit einer bodit intereffanten Art bon Einfalt, um mit ben Manicren bes ichlichten Landmannes, beffen praftifches Biffen er über Alles erhob, feine Lebren ben Laudwirtben angenehm ju machen, was ihm ausnehmend gelang. Und fo ging er bann gulett fo weit, bie landwirthichaftliche Intelligeng in ben Sanbern nach ber Babl von Abonnenten auf ben von ibm rebigirten "demifden Adersmann" ju fchaten. Für Einführung tünftlicher Dunger und ben Guano obenan hat A. Stodhardt viele Berbienfte. Da es fich aber mit ber Art von Bropaganba nicht bertrug, feinen Schülern und Buborern (demifche Felbprebigten!) auch von ber Edwierialeit und Unficerheit bes naturwiffenschaftlichen Fortidritte ober von ber Möglichleit, bag bas von ihm Rorgetragene auch falfch fenn tonne, etwas ju fagen, fo mußte, ale man bieß fpater erfuhr, auch ein empfindlicher Rudichlag eintreten, fo bag in ber That bie nicht tiefer in bas Befen ber Raturmiffenicaft und ber Chemie ins: befonbere eingeweihten Landwirthe in ber Beit bes nun gegen Stod: bardt von Liebig felbft und mir und Anberen eröffneten Rampfes ibre Theilnahme biefer beften Urt ihres Fortichreitens gang entzogen. Aber bie Debrgabl hatte boch ertannt, bag in ber Lehre bon ber Bflangenernahrung, von ber Chemie und Phofiologie junachft bas Licht erfteben muffe, und blieben ber nunmehr burd Liebig wieber flarer geftellten Richtung treu.

Reben M. Stochardt war es auch insbesondere Dr. Emil Welfs, der durch eine umsichtige Behandlung der neuesten Fragen über die Deite der die des Beitig und seiner Schule immer mehr in dem Boebergund gestüllen Alchenbefandibeile hervoeragte. Seine naturwissenschaftlichen "Grundsseise der Landwirtsbischeit" waren gaug der Ausdeund der damaltigen Rücklung der Landwirtsbischeit" waren gaug der Ausdeund der damaltigen Beitigung der Landwirtsbischeit, um bind des de einem großen Theile der Landwirtsbe noch, wie es auch die von mir herausgegedene mit gleiche Ausgabe behandelnd "Natur der Landwirtsbischei fügen der Landwirtsbischeit für, in dieser Michig behandelt, weillich zur

Biffenfcaft geworden und verlangt auch jest die bobere Pflege der Universitäten, was freilich noch viel Bolles nicht einfiebt, worab auch aus leicht begreiflichen Gründen die herrichende Burcaultratie nicht.

Cmil Wolff, berget Bröffer in Johenheim, nimmt von der Jumusliperie noch insbesondere die physikalise, bid is violitige Seite des Jumus berüber, bulbigt para voeriglisch dem Werter der Alchem bestambeitel, jüll aber durch Bereryugung des Seidstleifes, der als Mahrungsquelle für die Pflange im Bodern zu geben sey, in die Michtung der als "Gidschiffer" den und beziehneten Landwirtsschaftlichen Manuschiffer. Er ist insessen mehr Ellectifer und noch wied mehr gründlicher als M. Stöckarte, i daß seine ehrenvolle Etelle in der Geheichte der Entwicklung unferer Wissenschaft im sertau gesichert beisen wird.

# §. 43. Die Eflettiter.

Much bie mehr praftifden Landwirthe fielen von ber Sumuetheorie ber alteften Beit, b. b. ber robeften Form, immer mehr ab und murben eflettiid. Den Saupteintourf gegen bie überwiegenbe, ig alleinige Bebeutung ber Mineralfubstangen ber Pflangen ale beren Rabrung, erhoben fie, ber erfahrene Balg, Director von Sobenbeim, wie auch wir felbft langere Beit, an ber Spite, aus bem Refultate ber Bobenanglofen und ben burd Berwitterung bes Bobens jabrlich immer nen frei werbenben Mineraliubstangen felbft. Auch geigte bas Erperiment, bag ber einfache Hilderfat von ben burch eine Ernte ent: gogenen Afdenbeftandtheilen wirfungelos für bie nachtommenbe Rulturbflange war, ja noch niebr, bag felbft bie Unwefenbeit bon oft mehreren taufend Ufunden irgend eines Aidenbestandtheiles im Boben benfelben für eine Bffange, bie nur etwa 20 bis 30 Bfunbe babon braucht, bod nicht fruchtbar macht! Und bie Marifulturchemie bermochte biefe Ginwurfe lange nicht zu entfraften, bie endlich burd neuere Entbedungen auch biefe Ericheinung flar geftellt und bamit bie gange Lebre von ber Affangennabrung eift ibre neuefte und alle übrigen

Theorien beherrichende Stellung eingenommen, hat. Diese Bewegung aber, wie bas endliche Refultat ju ichildern, muß Aufgabe späterer Betrachtung fenn.

Um weitesten heraus in unfere Tage hat Mulber eine vervoll-tommnete humustheorie getragen.

Auch hangt jur Zeit noch die große Masse nicht zwar an der Sumuskforeie, die sie nicht tennt, wohl aber an der großen Bedeutung verworfender, snodernder und faulender Stoffe, und ist auch ist au einem gewissen Grade in ihrem Rechte nicht erschättert worden.

Benn auch, wie in der jüngften Phofe der Theorie von der Pflangenernährung gegielt werden sollt, die Lehe von dem pflangennen Seinen in zuft und Boden sein an Marpfeit gewonnen hat und die Bedeutung der Mineralsubstangen seine Teilen der Borderung und trat, so ist doch nächt der Hintellung seine Ereiterung der Fäulung teilen der Born, in mecher die Bertrufung oder Fäulung freiherbenden Salge den Pflangenwurzten gedoten vorren, die aufgest günstige Bertrefulung vorfer Salge mittell ber ogganischen Längen, bei gebt in den fünstlichen Aufganzen noch nich erreicht. Mit Einem Werte, ein Gentner pflangennährende Salge vorfen, in John von Stallmist gegoden, nachhaltiger als in John der vorraus dare fellischen Seinstliene Seine is jeht die Bertuden.

Auch die von uns eben angedeuteten phyfischen Berhaltnisse des Bodens und ver Dünger, des humus zunächt, sand feüligeitig, ja eigentlich zuerst, die volle Beachtung der Landwirthe und muffen wir dies Richtung noch besonders betonen.

#### §. 44.

Die Agrifulturphyfit und die Agronomie. Die Bobentlaffifitation. Schübler. v. Fellenberg und Schwerz.

Richt als hätte sich eine besondere Partei unter den Agronomen gebildet, welche gegenüber der Lehre von der Pssanzennahrung behauptet hätte, daß lehtere durch physikalische Berhältnisse ersest werden tonnte, sondern weil zeitweise einzelne Forscher die Burch die Bhofit festibelbaren, also bhofitaliden ober in gewissen Ginne phossischen Gigenschaften der Bobentrume und bes Düngers selbst bervorhoben, ja manche Birtung beider nur daraus ertlärten, wählen wir eine besonder Etelle für die Agritulturphosit aus.

Wie ischon gezigit burde gründete die gange alte und ältesse Arsistelle Agenomie auf den vier Urzuskänden der Materie aus des Arsistelles ziet und mehr wie vom den Teorien über Pflangennabrung im achtiehnten Jahr hundert, jo selds noch im neunzehnten und die auf unsere Tage vom die gange Nozia der Bedenkarbeitung und Wodenwerbesseren wir jeren elementaren Zuständen der Wärtne und Kälte, Trodene und Kässe beeinssusse, von den Agrifulturphysist, wenn man so sagen von zu gegen den den den Maritaluturphysist, wenn man so sagen

Roch berrichen bis zum Unfange bes achtsehnten Jahrhunderts bie Aufgen ber alten tömischen Autoren, vorzählich des Bingt, besten Berchseite, die Gatte bes Bodenes barnad zu beurtheilen, ob er ein Löch, von dem er genommen, wieder ausfülle — wenn eingeworfen, ober nicht — noch überall obenangefest wird. Auch die Sähe bes Golumella, den Boden aus den darauf stehenden Pflangen zu erlennen, gelten, wie ja noch und mit Rocht — heutzutage.

Das aber dos Milma auf diese Bortommen von Pflangen einen noch größeren Einfluß als der Boden selbst aben, und ein Sandboben im feuchten Klima dieselben Pflangen gedehem saffen kann, wie der Tehenboben im Trochen, ward vorgen zu geringer Ausbehnung des sieweils durchgiessten Textraine des Beedachters noch nicht geahnt. Gleichfalls gelten die Garbinalsige zur Bodenerlennung, welche wiede won den Alten nach Geruch, Gefdward, Gefüll und Gesch genommen vorzen. Selbst die uralten Justände des Elementaren, selbst die Emmelgienen der "elementarigken Vermischungen" (Florinus I. S. 6.50) – trochen, seuch, salt und worm — steben in der Beurtsbellung nach odern an, aber doch nicht mehr mit der thörichten Folgerung des Golerus und der alteren überhaupt (verz. Einfeltung).

3m Gegentheil; aus biefen alten Complexionen feimen ichon im

Horimus (1702) die Grundfäge der hater so mächtigen phytikalichen Ghule, welche in Schübler ihren Glanyundt erreichte; es entkanden die Giutheliungen des Bedens in varmen oder kalten, trosenen oder feuchen, elens de magern. Bereits vied dem sich auf ar an eine Arteit und magern. Bereits vied dem sich auf ar Beden ("nigen sere et prosseo plaquis sub vomere terns" Virg. Georg. 1. 2.) greße Beachtung geichents, ader nech ist von human als Pflangennabrung niegendd die bie Aleke. Im so mehr tritt die Wärtdigung der Lage eines Ferdes — ob start oder school generat, und nach velcher Simmelsgegend — in den Bordergund und die Judif Regeln der Agrenomie der Foliums, oder der geben der der Simmelsgegend — in den Bordergund und die Judif Regeln der Agrenomie der Foliums. Celbst eine Ciassische der Kristelten sim Leinesberg greitig auf schieden. Celbst eine Ciassischieden der Bodens nach Mallet, jedoch nur nach den sich sollschaften im Leinesberg ferting au schäben. Celbst eine Ciassischieden im artbaren Lande, fündet sich an Chleriums a. a. D. C. 6000.

Begriffich leitet fich die Theorie der Bobenverbesserung, welche bie aleen Schristeller überall gerne vortragen, aus den Urzylänken bie Warmen und Kallen, Trodnen und Freuhten, gleichfalls ab und die Jumissen von seuderen Zehm zu trodnenn Sand, dan nach Allen Thou und ähnliche Combinationen ward ehemals und ist noch heutzulage wesenliches Eriterium in diesen Lehrzweige, nur daß die Begriffe von warm und latt, troden oder seude, bestimmt und die Physikalische Seite der Agronomie ausgestübet ward.

Miles Wachsthum bestehe ja, meint Florinus, durch Wärme, Fuchsisselt und Fernentation, und der Tünger wirfe mur dadurch, daß er dem Boden die rechte Temperatur, d. b. h. Fenchtigktei und Wärme, gede. Darum aber misse — so vergist er seinen Foster ichten gegenüber dem Kalendeunsseln — das Feld in einem fendete und warnen Beiden gebrach werden, "woei man doch im Feldban noch immer der Auftralogie und der Erene Einfluß lebre" (a. a. D. l. 3. S. 562). Sonst aber sey er den aftrologischen Griffen spinnenssein, der läst auch gleich die Amerikung der Teverie für die Universitätigen von Wiesen dam, das man die Väste zuerh umbade, dann pflüge, sofort mit Sand bem

warmen) und Wiff (bem feuchten) iberfahre, umb alles wobl mitiche, um bie rechte Complezion des Temperamentes zu erbalten, denn die dere fei eigenfinnig umd ein launisch, volderfirebend Kind (a. d. l. s. S. 564). Und nach der alten Art der Menschechandlung im gesinden aumd franken Justande "conternia contraris" zibt er auch die dauptregel, seinem Spikem getrue, sie die Bedemberderbeim; ""Bun Adern nimm allzeit das deinem Isch im Widern pinnen allzeit das deinem Isch im Widern pinnen allzeit das deinem Isch im Widern pinnen allzeit das deinem Isch im Viellengeren in der Bedemberderbeim der Beiter die Erde voie die dei der dere der Beitrischaft (das instrumentum vocale, semivocale und motion) darunter leiden. Sonst wird geben außen nach vocale und wiermal. Isch im dennt nur 9-10 furchige schmale und der auch viermal. Isch im dennt nur 9-10 furchige schmale und den den der Be-Bollträsse beitre Betet, d. Sobbera fürsch sieden den

Bie wenig bayumal bie Şeiber noch im reinen Zustanbe waren, wird auch ben George coriosa v. βφόρεις (II. 7. S. 28) Ilar, dar bem Bflüger empfieht, şein Şeiltein ober Kerştein" am Gürtel zu baben; um sofort nach Bedarf gleich bie Zburzeln entwei schlagen zu fønnen, wenn sie ben Bflüg ausbalten. v. Şobbreş sie aber im Bere eich au Kersteins. Se öblighe bebe lauten, ein sehr werksicher Manni.

Daß bie Bearbeitung bes Bobens ben Zutritt ber Atmosphärifen, bie fügung bes Düngers mit ber Ebe bie Erzugung der rechten Eemperaturs), bie Ennung bes Sches und dersten Austrechung, die Reinigung von Unfrant, die Arümelung des Bobens erwieden solle, ward den die John der mehr als zuch Jahrhunkerten gelehrt, par der Bobenbearbeitung ward peitweise so gröger Berbeit jugsfrücken, daß man zwie Jahre Brache zu hatten empfahl (Zarello) und die Alten glidflich pries, als welche mehr gefracht und vormiger geläch beiten. Achtmaliges Adern – überhaupt der bohe Berth des Pflügens, Pattern der Bobenberarbeit und vormiger geläch beiten Achtmaliges Adern – überhaupt der bohe Berth des Pflügens, Pattern des Bobens – galt lange Zeit für eine große Berbeffeung, wenn auch zuel Jahre das Seil err fand, und Tull ihöphte hößter icher aus Zarello, brachte aber des Britten bing, ine Eans früher das Schöden. Nächft vertwandt dannt ibar des Samensbüngen.

Das Brincip ber vielen Bobenbearbeitung beberrichte alfo lange

fort bie Gemather, gleich Gellerts Bater im Gebiche, ber ben Schaim Beinberg vermachte, ja es erreichte in ber Drilluttur Zulls (f., oben), bem Dufamel und Chateauber Anfligen und bem wir die Brachinstrumente verdanten, 1 ben höchften Ausbruck, weil er behauptete, daß die burch steifsigste Felbbearbeitung verfleinerte Erbe ielft Minnannabrung feb!

Benig läuterten sich die Begriffe vom Bartmen und Feuchten, Trodnen und Kalten im Boden und nur die Annahme einer eigenen Bodenwärme, nicht von der Sonne abhöngig, sondern von einer Chfrung, selten vom Erdinnern abgeleitet, taucht häusig auf und sinder sich od als myblides, Gabret in neueren Schriften.

Der Deutsche Schübler ift ber Grunber ber Agrifulturphyfit, wie ber Deutsche Liebig jener einer geläuterten Agrifulturchemie.

Schübler fab ben Boben nicht bloß als pflangennaßrende Stoffe enthaltend der felbst als Pflangennahrung, sondern auch als Mcdium oder Bermittler pflangennahrender Etoffe an, auf welche er großen Einstud übe. Er geht von der Ansicht aus, daß lettere je nach dem Berdalten bes Bobens gegen Wärne, Feuchtigfeit und Luft, je nach seiner Sobässon, Abhasson, Ecklitricitä u. s. v. sie sie sieher verhielten und stellte in vielen Berinden an einzelnen Erdproben

<sup>1</sup> Tulls horshoeing husbandry überfelte Otter († 1748) ins Deutsche. Button und Gottfort! — hahmard vertheibigt die Theorie noch im neunzehnten Jahrhundert.

biefes Berhalten feft, fo wie es jest noch in allen Schriften gu finben ift, obne bag jemale eine großere Revifion ftattgefunden batte. Lettere unterblieb wohl borguglich befibalb, weil bie Berfuce nicht an Rormalboben gemacht waren, auch nicht wohl, ohne alle praftifde Bebeutung ju gefährben, gemacht werben tonnten. Conft ift Coubler bereits Anhanger einer gelauterten Sumuetbeorie, welche bie Bebeutung ber Mineralfubstangen nicht unterschätt. Begreiflich ift bie Grundlage ber phpfitalifden Bobeneigenschaften im phpfitalifden Rlima felbit gu fuchen und ich felbft babe in biefer Richtung jur Erweiterung ber Marifulturphpfif beigetragen (Rlimg und Pflangenwelt in ber Reit. Landsbut 1847), indem ich querft auf die enormen, ausgebehnten Lanberftride von Affen, Afrita und Amerita bintvies, to theilweife eine uralte, angreifende Rultur obne jegliche Dungung ftattfinbet (Cleufis in Briedenland!), fo baf man ben Stallmift, wie er in fo großer Menge bei uns angewendet wird, ale Himatifdes Corri: gens - aber allein nicht - anzuseben geneigt wirb. Auch Bouffinagult wibmet in feinen großeren Schriften biefem ftarten Ginflug bes Rlimas auf bie Fruchtbarteit bes Bobens, auch bes ungebungten und feit uralten Reiten icon angebauten, febr bobe Beachtung und noch neuerlich ift b. Bibra in feinem Berte über Getreibe und Brob unfern Anfichten beigetreten. Die Schublerichen Tabellen über bie phofilalifden Bobeneigenschaften erfuhren in einzelnen Theilen boch theils neue Bearbeitung (wie bon Bolff in ben naturwiffenschafte lichen Grundigen ber Sandwirtbicaft) ober felbit theilmeife Revi: fion (wie von Deifter zu Beibenftebban in einem Brogramm ber Anftalt und bon mir in ber "Ratur ber Landwirthicaft." Dunden 1857).

Als neu traten bie Capillaritätserscheinungen bes Bobens durch mich, noch mehr die Absorptionserscheinungen durch Wah und Liebig, endlich in den Ergobnissen der Bersuchsstation des Generalcomités des landvoirthschaftlichen Bereins in Bahern, heft I. (1857) II. und III. auf.

Eine beffere Bearbeitung ber Bobenfunde und zwar nach eigenen

Principien, welche von ber von Sprengel im Schübter'iden Sinne gegebenen abweicht, bat neuerlich Fallou verfucht und in ber That wiele Ericheinungen auf die einfachten Urfachen jurflägefibet. 3ch felbst gab gleichfalls eine auf die einfachten demischen Berbaltniffe gegrindete Gintheilung der Bodenarten. Aber unter allen felt schon iebe langen Ziet verfuchen Einfrestungen orer auch Bonitrungen ertreuen fich doch noch immer die, vornn auch in der Theorie feblerbasten, boch aber praftisch batten, boch aber wraftisch brauchbaren der alteren Schule der meisten Arretnungen.

Die älteren schon oben ausgeführten Bersuche, den Boden abzuteielen, sind eben wegen Mangels sichsdaliger Kinchijen faum von Belang, und die deutsche Landwirtsschaft beginnt auch mit Recht erst mit Thaer, ihrem salt reformirenden Agronomen, die Bodeneintheis lung als Grundbage der Tagation oder Bonitirung zu nehmen.

Thare, welcher ber Ebenie und Phylif febr viele Recht eineaunte, theilte die Bodenatten inche nach ihren Beslandbeseien und ihren physistalischen Perhalten ein, andere traten der Paris näder, indem sie Weigen, Roggen, Gersten und Haberboden, seden in deri Klassen, ulfeldten; wieder andere theilten den Boden nach seiner Fabigeit, die der Klesarten in verschiederer Ergiebigfeit zu tragen, ab (Schollentner), ader diese Krastlier entstenten sich auch damit don der allegemeinen Galtigfeit ibere Tähe auch nur für klimatisch versigdiedene Länder, geschweige erst Jonen und Regionen der Kultur-pflanzen.

So ift eben schwer, alle Fattoren ber Fruchtbarteit nebst Alima, Lage und Liefgrünwigkeit zu Giner Classifictation zu verwenden und elebst die besten auf Rob- oder Reinertrag direct gegründeten Schähungen sind als Grundlagen der Etenertatafter und febr mangeschaft.

Die altesten berartigen Bersuche aus ber Lombarbei ober aus mehreren beutschen Mittelftaaten, obenan Bapern, zeigen, wie weit wie Witthschaftspolizei sich auf biesem Felbe wagte, währen bie Schriften Verbeiten ber landwirthschaftlichen Statil, wie sie mit großem Scharssin Thar annezi und Robbien weiter entwicklet und worin

vergasich v. Bulffen, v. Thunen, v. Boght und Slubed fich auszeichneten, bie Buthe beuticher Forschung in ber Agronomie geigen, bis endich nach einer icharfen Bolemit zwischen v. Schlicht und Sprengel sich bie Aufmertjamteit bes landwirtpschaftlichen Bublitum ab und der weitflichen Ermittlung der hypothetischen Bobentraft und Abtligkeit sicht mehr zuwendete.

Die Statiler ber Landwirthichaft hatten in ber That fehr wohl erkannt, wo die gange Landwirthichaft ibre Spige habe und bie Thefis von Erschöpfing und Ersah ift auch die in die neueste Zeit herein die wichtigste unter allen geblieben.

Rebbien fuhrte zuerft ben Irrthum ein, ben zu belämpfen noch jest nicht wenig Mube loftet, ben Irrthum namlich, bab bie Ratur in ihrem Brobutlionen beständig eine Bermehrung berjenigen Rräfte und Materien, welche ihr zur Brobutlion gebient bätten, grüninne. Die Raturforichung sogt aber, daß feine neue Materie geschaffen werde and nicht, und daß der Brobutlion aus icon gegebenen "Rräften und Materiem" bestehe und bieß der Ausgangspuntt für Beurtheilung von Erschpfung und Ersah fer.

Die halbe Aderfraft, welche eine Ernte licfert, tühre vom Dinger, die bei der Bender halbe vom Boden her, lebre jueft dube, dem Mayer und b. Richt hofe ein Gudiertragsberechnungen folgten. Thaer versucht 1815 dem idealistischen Rasstad der Berminderung und Bermetpung der Fruchtbarteit anzulegen, wozu ihn Nichthofer anregte. E. v. Bulffen arbeitete darin wieder und gab gleichfalle eine Decention der in der Angelen Annalen besprochen Arbeit über Erschlichung des Bodens heraus. Aachen d. Boght auf Jetthod 1826 vie Lehren den Bulffen fein ben fpreicklen hal berwendet hate, erichien 1830 die Borficule der Eintl von letterem felbst.

Bon nun an vandten alle augeschenen deutschen Landwirthe biefer Theffei bie Arcifte zu, wie icon v. Thunen, desen ichtere Cuat ihn unsterdich macht, vie Ceidl, Abre und Koppe, dam de Erud, Kreißer, Blod, Burger, Schwerz und vorzüglich Hubed, ber ein Preisbuch darüber (Brag 1814) febrieb.

Frans, Gefdicte ber Lanbban. u. Forftwiffenidaft.

Die Sache war in anderer, Fragestellung prastricter geworden, mantich: "in verlegem Berbältnisse muß die Vielzucht zum Ackreban sieden, wenn eine Wirtsschäft den Bedarf an Pflangennahrung durch dem Esallmist vollfommen desten und mithin ihre Grundfilde in eine gleichen Ertragsfähigleit, in Beziehung auf ihren Neichbunn, erhalten soll?" und in dieser Jown froht sie noch deute das landwirtsschäftlichen Zehrgedäude in der Verleisbliebre an den landwirtsschäftlichen Instituten oder Alkamien.

Diefen Weg ber Beobachtung hat man nun, wie oben in ber Gelfificht ber Lebre von ber Pfangennabrung im besonberen gegeigt wurde, auch in ben lehten gehn Jahren mit mehr Gifer und Glud als je betreten.

Der Fortiferit in der Bobenanalpie, durch die Liefigiche Schule gunchigt angebahn, die Extenntnis, der großen Absorptionsößigheit der Actertume und die Ausliestung des Sages, daß Dünger nur Rüdgade des dem Boden durch eine Einte Entgegenen seyn soll, niest ein Fruchtseunder, sondern vor Allem ein Fruchtsoresbalter, niest Alles hat die landvoirthischaftliche Statif aus dem Gebiete der Oppotheie verdrängt und auf ibr toabres feld, die naturusssenschaftliche Forestung, auflägeführt.

Die Lehre von Erschöpfung und Erfas ift jetz Sauptinhalt ber Betriedsleber gelvorden, sie ist die Milite des landwirtsschaftlichen Niffens, ipre Etossweckslelcher, das Fetd als Organismus betrachtet, und die bedeutendsten Landwirtse bestästigen sich mit ihr (Walf is den Mittheilungen aus Sobenbeim, Delferich in verschiedenen Artisten), as es sind die Zage nicht mehr fern, wo die Naturwissenschaft auch in das Gebiet der allgemeinen Wirthschaftlickere zusdarfenschaft die Erfas und Entgang, über die Statif der produktiven Elemente im Boden, der Arbeitslraft und dem stapital, selbst tragen wirk, wie wir dem für de landwirthschaftliche Betriedsber felbs in der Schrift "Buch der Natur für Landwirthes den Bersuch dazu gemacht haben.

Wenn wir bamit bie Agrifulturphpfif und Die humustheorie bis in ibre neuesten Stadien fortgeführt baben, jo geschab es nicht, ale wenn in ihnen die gange Geschickte der Landwirtsschaftelehre ibren Ausgang gefunden hölte, sondern weil dies Jweige seit Tekner eine zusammenstängende Beschreibung vertragen, weil sie eben eine innere notwiedlung haben. Wir müssen aber für andere Jweige immer wieder auf den Ausgangspunkt der wissensichen Landwicklung unssere Bottrin, auf Tekner, dem Reformator, zurüdgerien. Fellen berg, Schwerz, Schonleutner, Koppe, Wlod waren seine besen Uppelte, doch Schwerz, wie früher Jordan und Fellenberg, mehr selbssändig.

Die Geschichte sagt, bag Em. v. Fellenberg, geb. 1773 aus alts particischem Geschiedte zu Bern, ein Jögling Plessels war und sich sieden im sechgebnen Vebensiabre so ernstick pada gogischen Candbien ergab, daß er ertrantte. Nach seiner Genelung bescholer au entlagen, sich mit der einscheften Abes fig zu begnügen und sich ganz unabhängig von allen ertünstellen Bedürsnissen unabhängig von allen ertünstellen Bedürsnissen zu machen - ein Grundbag, den er wohl aussährte und in vielen seiner hötzen Unternehmungen zu Grundbag nachm. dumanissische Etwien trieb er mehr privatim, als auf Schulen, mache Reisen durch die Schweis, bego deutsche Universitäten, studier, auf zühlingen die Rechte, eifriger aber noch Bissische vom Bolisis.

Bon einer neuen Krantheit genesen, sehte Fellenberg feine Banderung burch gehn 3chre lang in ber Schweig berum fort, mit ber Dauptalficht, bas Boll und feine Juffande grundlich zu ersorichen, um ihm hötter beifen au fonnen.

"Bei biefen Meifen, "sgat fein Biograph in ben "Delonomitichen Reuigfeiten" von 1844, "verjagte er sich jegliche Bequentlichteit, ging stees zu Juft, sein Gepät au sem Ridern, theite Nachrung, Arbeit und Beit der Landbeute." Rury nach Robespierre's Sturz sam er nach Baris (1795), bilbete sich bebeitend in ten Sitzungen des Comités die den Grieflichen Unterricht, denen er antvohnte, und die Berträge des Albbe Gergoire wedten in ihm die sür sein ganges Leben entscheidend beitenden Ihren. Tachei aber blieb Fellendern Batriot, berträgebaute die frangische Bolitit bezüglich der Schweiz, lebert scheunig zuriet, verfündete das Georfiedende Untelle und forderte auf, Einheit

bergufellen zu träftiger Abreebe, zunächst durch Auspesterung der Batrigiervorrechte, welche das Bolf empörten. Allein so berhaft bei den Batrigiern und versehaben einbrechenden siegreichen Franzosen, dam er bald in Retten, bald in lebensgesährliche Flucht, ward profesiört — erdlich vieder begnachigt.

Burüdgelehrt beschlos er seine Lieblingsblane zu realisten, die Erziehung des Boltes zu verbessern. Er hatte den Wythes ertauft und gründrte num dort seine Erziehungsanssaltalt Hostwo. Bedanntlich datte 1801 Bestaltazi nahe bei Hostwork, in München Buchse, sein Institut. Fellenderg streide nach einer Bereinigung mit ihm, wohl der nicht gelang. Reben seiner Amenschule gründret nun auch (1804) Bellenderg seine Ledranssalt für gebildete Landbwirthe, die sich bedeutender Amerienung erstreute. Eine zweite Anstalt, sie die Erziehung won Söhnen aus bösterne Günden berechen, solgte das und batte nicht minder bedeutender Frequenz. "Brinzen und Kürften sind in der sieden gebildet und erzgen worden." Berügsich unter seinem tüchtigen Gebilden und Dricteto der Ammenschule, S. Wehrt, blätzle leigter sehr aus. Eine 1813 zur Untersuchung viese Anstalt won Staate ermannte Kommission preach sich dahr aus, daß zu Hostwis siede Erwantung wertweien werdern

In ber That auch war es lange Zeit ber Brennpunft für alle berbartigen eurepäischen Bemühungen; salt alle Einaten Europas sondern Kommissionen ab, um jene Anfallt einen zu lernen und nachzuahnen. Raise und Könige verlehrten darüber persönlich oder in Gelchässträgern mit ihm. Seilbt in Amerika und Reubelland wurben Armenerziehungsanstalten nach dem Muster ber seinigen und mit Juziehung seines Naties gegründet. Neben einer von Fellenbergs Gattin gegründeten Grziehungsanstalt sur Täckere, die zwolf Jahre lang dauerte, ift auch insbesondere der 1809 vormals stattsfindende Interricht für Schullebrer zu hohrbog zu Geachten. Ben 1831—1836 wurde jahrtich 100 Schullebrern ganz auf Kosten Fellenbergs ein dreimonallicher Bildungsburgus in landwirtssfachsständern Din gem gegeben. Schon 1830 entstend auch eine Realsschafte, dann selbst

eine Rleinfuhreissule, jo daß für jodes Alter voie für jede Klaffe der Gestellschaft eine entsprechende Anstalt im Hoftwol bestand. Sellenberg der Gestellschaft eine entsprechende Anstalt in hoftwol bestand. Art großen Ausstellschaft und erfassen, das das indra ihm vieder Muhe gegönnt, er ward selbs 1883 jum Landammann von Bern getwäst, und verschiede nach breis vochgentlicher Arantheit sanft und schwerzlos im vierundssehenzigsten Jahre seiner Sachre seines Aufre feines Alters, im Jahre 1844.

"Und feine Stellung in ber Landwirthschaftsgeichichte?" bore ich fragen. "Bon feiner Saemafdine, bon ben funftlichen Dungerarten, von feiner neuen Methode zu pflügen zc., horen wir nichte?"

In der That, in einer Etellung als theoretifder oder praktische Zandwirth in opecie ift Fellenberg nicht Kührer getvolen, in sehr er auch in den darauf solgenden Reiden eigentschmlich bervorstracht; vooht ader flecht er als praktischer Realikulinam und für Landwirtschaftschwlein pumöckt im erften Aunge. Zafür auch für das landwirtschaftschwlein und ben nicht boch gemug zu rühmenden Ginffulse gewelen, und jeurer ichden Zagu unterer Amadbaugeschiche der lepten Jahrhunderte — öffentlicher Unterricht und Fortbildung in Schulen, Berfammlungen und Vereinen — ware ohne ihn so ralch micht ausgerteten.

Gar viel eingreisender in die Rragis des landwirtsschaftlichen Greches, wirfte der Later der Empirisch-Autionellen in Teutschland). 3. Res. Schwerz, Er twas geforen den II. Juni 1759 au Robleng und flarb desselbst am 11. Februar 1844, im Altar von 84 Jahren. Schwerz gemoß eine ses dem 1844, im Altar von 84 Jahren. Schwerz gemoß eine ses dem Ziele und kam 1780 als Hoclogie vorbereitet, entsglate aber deifem Ziele und kam 1780 als Hauslehrer nach St. Gear, von er mit einem auf seine Bildung und Stefung einstußerichen Manne, Hortalb Gerftling und deften Affen. Bern 1783 am diempfrech in Anstal, nößer bekannt vont. Den 1783–1793 und länger, am zweiundswanzig Jahre sort, blieb Schwerz als hosmeister und hauffernd bei der Familie des Grafen Reness. Bereits vierzig Jahre als (1801) übernahm er die Verschung der Ausschlehen Güter

und ben Schiftbetrich ber Kandvirtsschaft auf einem Theile des Gutes Gibern. hier erhielt er die praftische Weise durch steizig Beobachtung und dann erst gebildete Theorie, gestässigt durch den Umgang mit Männern, wie Bergen, und anderen tächtigen Kandvirthen, die ihm hintlängliche Auskunft über besgische Ackrobaumethoden und Landwirtsschaft überbaunpt gaden.

Bald nach angetretener Pragis suchte Schwerz durch Reisen seine gewonnenen Theorien zu prüsen, ihnen Erweiterung und vor Allem Kritif zu geben.

Was er auch später Treffliches in die Prazis einsührte, stehlisammt den Mängeln seiner Unsichten, fast Alles holte er auf biefen Neisen durch Flanderen und Brabant, in den sandreichen Lütticher und Brabanten Röchtung der Schelde.

Maf bem Gute Vergi bei Lüttich schrieb er 1800 ben ersten Bandieiner Anleitung jur Kenntnis dere besgische Landwirtssischie, der 1807 ju Hale ersteinen, dem 1808 bann der zweite solgte. Thaers sehr gulussige Mecnsson bahnte biesen Werten essenzie folgte. Thaers sehr gulussige Mecnsson bahnte biesen Wert alle hinlanglich von: Boll terffilieber Megeln ist auch sein 1808 erschiennene Sandbuch (Metrdau und Baumpflangung) für des damallige Mein: umd Mosselbepartement. Durch Kegals Guntle ersicht Schwerz 1810 die Seitsel eines Jusphelters der Zabalpstangungen eines großen Theiles des Elsig, bessen vorribsbalt er studiete und in einem trefflichen Werte (1816) bestärel. Ambeisen was einem 1811 sie ikerte Vahn über beställe Kamboritation.

schaft erichienen. Im Jader 1812 begleitete Schwerz bem siedengehnischtigen Führlen Bebede in die lausverkischaftlich Anftalt von Kellenberg in Holwel, kommte sich aber nur kurge Seit bort aufhalten, wer ben Sommer lindunch Fellenberg im Unterricht eriehte. Damals lieferte er die treffliche und vonder "Beldverdung der Fellenbergichen Landwirtsflächt," welche 1816 in Hannovererfeiten.

Beit ab das Beste, was Schverz schrieb und was seinem geistigen Standpunkte in der Literaturgeschiedte vollkommen entpriecht, ift seine Anleitung zum praktischen Aderbau" (Stuttgart 1823—1828, vollegen Auflage, in zwei Bänden, 1857), ein Bert, velches neben Thaers und Burgers Lehebudern mit Recht vor Allem genannt vird.

Mit bem fiebenzigften Jahre allmählig besonders am Gefichte geschiodigt, verließ Schwerz die Anftalt, von König und Bolt gleich hoch geschäte und mit Dantbezeugungen überhäuft. Er lehrte in jeine heimath zurück, nichts erübrigend, wie sein treflicher Biograph iagt, als die Ehre.

Roch in feinen letten Tagen grundete er ans eigenen Mitteln - Schwerz war unvermählt geblieben - eine Baffenerziebungs

anstalt, die noch jest als das Baisenhaus zu St. Barbara in Roblenz blicht. Die Absassing gefigibler Schriften bahnte ibm ben Weg zur Ewigleit, den Riemand so leichten herzens als er antreten tonnte!

Ther batte gleich bei seinem erstem Nustretem eine größere Verallgemeinerung landwirthschaftlicher Wissenschaft, bie breite Basse älle gemein gultiger Lehrlüge, erstrebt und über den berbertischende provingiellen Gesst seiner Jeben wir ben bollenderschen Fronzeit gesten geste beiser von vingischen Geste zu eingere Areise und ihre Erstrengen gestage beiser von vingischen ober auf engere Areise und ihre Erstrengen gestenen beiser provingischen Gestis von der Vertregen gesten beiser provingischen Gestis von ihr der Vertregen gesten beiser Manget geographisch und historisch-landwirthschaftlicher Werte, bei der so großen Abhängigkeit unseren Departationen vom Klima, so bald mößssche ihre der Vertregen der Vertregen von der Vertregen und der möglich seiner der Vertregen der vertregen der vertregen der vertregen der möglich seiner der Vertregen werden der vertregen der vertr

Laboriren nicht noch gang andere Wissenschaften an demselben Uebel, und sind voir in aller unstern Besieheit veit über Europab Marten, und selch noch aus eingehenn Zeiseln beier, viedere hinausgedommen? — Echverz hat selch in seinem allgemein gültigen Werte, der Anleitung zur pentlissen Landwirtsschaft, selten und bereig der Gestenschaft, voll aber um so mehr der pentlissen Verkerzeiten gestellnden, voll aber um so mehr der pentlissen Schaften, wie Thart für die ktooretissen Verstüden. Beise Anleiten gestellnden Einschaft und die Landwirts der Schaften Aber fich gewonnen, den siederen und pundsigt nichtlichen der Schwerz. Usch bezeichnend für den Anschlichen Gesiedes sie dass Erreich einschaft und beiern landwirtsschaftlissen über ihr das Versen beider Mandicken über ihre der Schwerz. Des dass der die der Verstügen der Schwerzeich von der Verstügen der Schwerzeich von der Verstügen der Schwerzeich von der Verstügen und sieder.

Berallgemeinung landwirthschaftlichen Studiums und öffentliche Pflege in Schulen, Berfammlungen und Vereinen find ein darafteriftisches Merfmal unserer Tage.

## §. 45.

Landwirthschaftliche Monographie. Der specielle Pflanzenban und bie Description in ber Landwirthschaft.

Mit Schwerz war bie nicht minder bezeichnende Art unseres Fortichetties durch Teeilung der Arbeit zu großer Entwistlung gefommen,
re bildete die lan dwirtst sich aft zie ge Rom. on gra ph sie insbesondere
aus. Seine Beschreibungen einzelner Rulturen sind musterhaft und zum
Reichthum der beschafteten Thassachen tommt noch die Schönheit der
Dittion und die Alarbeit des Bortrages. Tha er als Urfachen suchender Nationeller und Schwerz auf Thassachen semmen der Beschafter zeigen
vereint den Weg an, auf welchem die Landwirtssschaft siebst als eigen
Bissenschaft vondsen mus, ohne sich von einem Jweige der Natursorschung, sein es Chemie oder Physiologie, oder von der Nationalssonomie
und übern Jweigen verdrangen zu lassen. Tarauf allein auf missen wissen sieden, sein der Rachfolger sieder neber neten wie sie gestieden. Derschritt nich auf missen ihr den
eigenen, sondern ihr selbs i innerfalls übere Aufgabe auch machen können.

Durch die monographische Behandlung einzelner Betriedezweige ber Landwirthichaft gewannen biese sehr viel. Co vor allem auch ber Bielenbau.

Mit Cocherz und nach ihm eröffnet sich eine Reise der vorzißlichten Autoren über den Aunstweiseinbau, von welchen auch beigenigen vorzisslich erwöhnt werden missen, volche im Sinne der lomdarbischen Ansichten sprachen. Allagemein sind Burgeret treffliche Angaben bierüber bestannt und schen 1811 batte v. Wittmann (Wien) über viese Benstifferungsart der Lombarden geschrieben.

Die Art zu Bewässern nach Siegener Manier burde außer von Schwerz und Berg auch noch vorstäglich von Keller (1821) geschiebert, Borländer (1837) und Rloth (1838), ihnen nach Scheit; mehr allgemeiner bielten sich v. Lengerte, v. Babo, Celnart und Pahis (1843).

Taul, Wehner und Trantmanneborf erwarben fich in ber Technit speziell im Rivelliren große Berbienste. Jeboch fich vor allen anderen hobe Berbienste erwerbend, besondere in Gesetzebung und Wässerungs.

ordnung, war Beller in Beffen. Ueber Biefenbaulehre gab uns p. Lengerte eine ausgebehnte Bearbeitung.

Unter bie vorzüglichsten Braftifer werben aufgeführt: v. Lengerte, Domainenrath Poppe, v. Bret, Unterprobft Jeffen und ber Riefelungemeifter Edrober. Much machte b. Lengerte, fpater Schent bon ber Bebauptung Melbung, baft eben bie Bortheile ber Ueberriefelung in bem Reiben bes Grafes lagen, eine Anficht, Die im bochften Grab barod ift und aud, febr vereinzelt baftebt. Edent will baber febr bobes Wefalle, 4 Roll auf 10 Juft, Babit bagegen 1 Boll auf biefelbe Lange. Chenfo ift letterem bie jetige Quanititat von Regen nicht mehr binreidenb. Borguglich gibt une Schent feine prattifche Betrachtung, nicht fo febr feine theoretifche Anschauungeweise. Dr. Fries, Bincens und Safener bebanbeln in neuerer Beit ben Runftwiesenbau febr grundlich. - Der ausgegeichnete Bernbard, bann Sprenger bebanbelten ebenfalls ben Biefenbau febr grundlich und ift nun feitbem außer ber Braunbeubereitung ber Gebirgelanber und ber Rlapmeier'iden Dethobe nichts Reues weiter befannt geworben. Bie aus mehrerem Anberen, fo gebt auch bier bervor, daß bie Theorie über ben Wiefenbau ber Bragis weit vorausgeeilt ift, nicht minber, bag bie natürlichen Wiefen ben fünftlichen immer mehr unterliegen werben. - Der bebeutenbste Fortschritt, ben ber Biefenbau in neuefter Reit erfuhr, ift in ber fünftlichen Alluvion und ber Anwendung fluffigen Stallbungers nach ber englifden Dethobe, welche und Direttor Sartftein fo gut befdrieb, ju fuchen.

Daß ber specielle Blangenbau, ber uralte eigentliche Intalt ber Aberglaubens ber alten Zeit gerinigt wieder erstand, faßt fich denfen, und er erlangte auch allmäßig der noch jest geltenbe Gestalt. Geben wir auf deutlelben uäher ein, so fissen wir zuerst auf die Entstebung unieres nicht eben rechen Schages ber germanischen Pflangenbufuter.

#### Salmfrüchte.

Den uralten, reichen Schat ber Salmfruchte, Spelg, Beigen, Gerfte, vermehrten bie Abeudlanber, twelche fie alle von ben Rultur-

völlern ber alten Beit übertommen batten, in nichts. Der Roggen awar ift fpateren Datume und nur erft Galenus neunt ibn enticbieben ale ein bei ben Thragiern gebautes Cereal, jo bag taum zweifelbaft ift, bag er aus bem großen Bebiete ftammt, bas in ber Geographie ber Alten bie Lande ber Scotben und Romerier bilbete. Der Saber aber, bie tultivirte Art, nicht iene in Deutschland und Gubeuropa wild machiende, auch zum Gutter icon bei ben Alten gebaute Arten. ift ein acht germauisches Cereal, beffen Rultur wenigstens wir por Allen ausbilbeten. And Gpela marb in alter Reit baufiger ale jest gebaut, bagegen weniger Beigen, weil er gunftigeres Rlimg und mehr Dunger verlangte. In ber Lebre bes Cerealienbaues im Befonberen findet fich Sabrbunderte lang fein Fortidritt. Die bon Ballemont 1708 auf bie Salmfruchte angewandte Einschachtelungetbeorie ging begreiflich obne Einflug vorüber, aber bie von Brofeffor Cbr. Bolff (ju Salle 1709) auseinandergesette Art ber Bestodung ber Cerealien war infofern nicht obne Folgen, ale bie Reibenfaat und bas Drillen nach bem Tull'ichen Spftem jur Berbefferung bes Cerealienbaues nabe lagen und bie bon Lucatello bereits erfundene Garmafdine rationell begrundeten. Auch Cbr. v. Reucheling, Fr. v. Borne und B. Ralb touftruirten neue Gaepfluge ale Gaemafdinen.

Aber außer ber Keißensaat und den sonstigen allgemeinen Multurbebessen ist für dem Getreibedau im Großen erst die Aenderung der Fruchfolgen, der Brachandson, die Calissturung und der Aunsstrutung bau von entschedendem Einstuß getresen und zwar nur in Bequg auf Düngervermedrung und die Fruchfolge von günstigen. Gatenovieur und Dubmessel im Fruchfolge von günstigen. Gaterdobaues an, sowie um 1750 Neichardt in Deutschland. Erstere empfablen zweistärigen Samen zur Saat, doch wollte v. Hobberg (1701) nur einstätigen.

Sbenfo waren bie alabemifchen Lebrer ber Landwirtschaft (Camerailften) in Deutichaub nicht unthätig, ben so wichtigen Getreibe au- methobisch au lebren und Springer ichrib 1767 ein Rert barüber. Biebei leiter ihn ber hausbarte bes Landbroftes von Mindo hausen und bas englische "Complet body of Husbundry" und man kann seine Lebre für damals als sehr gut fundirt annehmen. Auch ist Springer biel mehr toissenschaftlich als viele nach ibm und als vor allen Anderen insbesondere der sonst so eifrige B. T. S. N. J. M. Neichsfreiberr d. Bötlin ju Bötlinsau (1786).

Bir baben bei ber Cichtung ber bebeutenbften Schriftfteller bejuglich bes Betreibebaues aus fruberer Beit gefunden, bag gwar alle in ihren Schriften in ber Sauptfache bas gute Alte nachschreiben, aber wenig bes Reuen porzubringen wiffen. Diek thaten mit porzuglichem Bleige bie Alten bor bem fiebengebnten Jahrhunbert, Die noch ben Romern nachidreiben, wie b. Sobberg, Jugel und Florinus, weniger icon b. Efbarbt (1754), Lübere (1765), Ctumpf (1790). ber bier grundlicher verfahrt, auch b. Entnerofelb (1791). Gur ben Betreibebau ichreibt and aut Uaasb. Bitus D. Ugarb, ein ofterreicifder Stragenbautommiffar, unterwarf bie Frage über tiefes ober feichtes Unterbringen bes Camens einer genaueren Grörterung und ftellte bierüber Berfuche an. Er tam ju ber Unficht, bag bas Unter: adern bes Getreibefamens vermieben werben folle. Reben ber englifden und Fellenberg'ichen Gaemafdine gibt Ugagt noch eine nach eigener Conftruttion an, bann noch eine Stupf- und Bflugfaemafdine. Ebenfo verdient auch feine Borrichtung bes gewöhnlichen Adrrpfluges Beachtung.

Benkenhof im Isommern führte Krchausel. Moggen ein und benst deutren englicher und ägyptischer Weigen, sidrischer Buchweigen, perennitrender Sein, Mais, Spelz z. gedaut. Podenvilse führte in Beugen Wunderroggen (1771) und ägyptisches Korn ein. Einumpf (1793) lennt Wintere und Sommere, dann sidrischen und vielzsätzigen Weigen, Sommere und Winterroggen, wallachsische und nerbegisches Korn, zwei und beinkerroggen, wallachsische und nerbegisches Korn, zwei und beinkerroggen, wallachsische und verbeigsbeite Korn, zwei und behenklaat und der Brait. Nach Springer fan der Staudenroggen zuerst aus der Wallachei. Dr. de Carro empfieht den Bergreis, und Jackov Schlis macht um biefelde ziel sehr vorrhoolle Bergreis, und Packov Schlis macht um biefelde ziel sehr verthvoolle Bergreis, und Packov Schlis macht um biefelde ziel sehr verthvoolle Er an im ann führt die Etaubenroggenscharten bester auf und Daifenberger schreibt genauer darüber (1817); ebenso schreibt mit sehr vielem "Keise der würdtembergische sinanzund Sicher ein Wert "Kabau der ausländischen Getreibearten." Diese Arbeiten vorden freilich von den neueren Resgere' den Vonnerbauf 1's übertrossen; auch Jr. v. Witten körieb bierin mit Erfolg (1881).

Es ift übrigens gewiß, daß unter ben beutschen Monographische Burger, der Pratifiks und genaue Berechner, in seiner Wonographische Mais Musterbasse gestelle bat, obgleich wir meinen, daß seine Behauptung, der Mais fiamme aus Amerika und seh mit gewestellen, eine faliche seh. Allein was er über Eschächte und besanather, sieher Arten und Kbarten, Beschreibung des passendens, dere Krebyndereitung, Düngung, Saat und Behandlung des Samens, sowie über Zwischenfultur und Bearbeitung während der Begetation, Ernte, Ausbewahrung, Ertrag und Fruchtsloge sigt, ist bis seht noch nicht übertroffen voorben. Er hat aber nicht blos geschreiben, sondern durch ihn voorben Drillpflug und die Prechende beim Maisbau eingessührt, Entformungsmachsiemen angewendet und der Herte der Pracischen areicht.

Im Jahre 1787 schrieben auch noch Schrebel und Bonafous, lesterer ein Ausländer, sehr empfehend über den Mals. Trautbetter und Biborg schrieben über die Simialajagerste, Schilfroggen und Gerfte. Durch Lasterpie und Dr. Carro wird den Franzssen der Bergreis sehr empsohen und sich 1791 wollte b. Entneresseld in Desterreich den Andau des Bergreis als sehr vortheilhaft einfahren und in Tostana sollen zuerst. damit Bersuch gemacht worden sehn, die übrigens schlechte Meintalte lieferten.

## Rartoffeln.

Bon ben wilden Arten bes Sol. Comersonii, stoloniserum ober Verzeuselne, aus Peru ober Shie absammend, lannen, durch die Spanier seit 1644 besannt geworden, zwischen 1660—1570 bie erften Rartoffeln nach Guropa, und berweisen wir bestäglich des besonderen

Radweifes, wie der Art ihrer Berbreitung auf unfere Beidichte ber

Rach bem beitechnen Feldbaufpiteme tonnte fie sich indefin bei. ben Europären im freien Lande schwer Naum erobern. Die Erhsen und Einsen ber alten Zeiten schmedten, wie noch beutzutage, ben Sideuropäern, auch ben Deutschen besser und nährten stärter. Aber mit ber schweren Teurung und hungerebneth von 1772 trandrett sie von ben Gätten ernstlich im Großen in die Felder, obgleich ibr Andau swischen 1750-1760 schon überbaupt febr gestiegen war.

Florinus, der ihren Anbau icon 1702 um Nurnberg tennt, will das aufrantende Kraut au Stangen aufgebunden wiffen.

Reichardt felbit (1750) banbeit von ben "Tartoffein" noch jehr furg und bearen bamals Einige, die vorlichigen, die Kartoffeln vurch Säen zu gewinnen, nicht burch Rindlenauslegen. Reickardt jedech iclagt vor, die Kartoffeln durch fleinere Anollen zu gebinnen.

Es hart sagt 1764, daß die "Tartuffeln" eine unter sich voahsende Frucht sepen, die vor einigen Jahren erst nach Deutschland eingesührt voorden vooren. Duhamel empfieht eine ausgezichnete Wethode jum Andaugder Kartossell (1770), obgleich zu seiner Zeit der Kartosselbau im Frankreich nicht sehr ausgemein war.

Entners feld ichreibt Mehreres über die Topinambour, die Art wie sie am besten augudauen ies und ihr Borfommen. Ebenso übert er au, wie aus derfelben Edicke und Braumtoein gewonnen worden lönnten, allein es will und so vortommen, als tvenn Entnersfeld Topinambour und Kartossel in innuber verwechselt habe. Die Schule der vortharrischen Desouwen bewirtte erst eigenlich, daß der Kartosseld seine Bollsomienheit erhielt, eine Schule, die der Stadfüllichen Gutterbau und dem Andau der Brache das Wort redete. Der beste Zeitpunkt sällt hier am meisten mit dem Wirten des tressische Stressel und der und den das das der eine Globe der eine Schule, die das der Liebten der Liebten das der eine Andal auch Those ("der Kartosselbau ist mein Liebtungssind") vorzügliche Berichstage. Nur durch siehes die eine Liebtungssind") vorzügliche Berichstage. Nur durch siehes die einer Allenden werden, daß ihre

des Sinde bes neungefinten Jahrhunberte brachten landveirthschaftliche Echritten geündliche Theorien ihrer Kultur vor. Leonharbi und Kirtpatril jässen an breiumdyvanzig Früsserten und eben so viel Spätjotten auf. Es wird bereits angesührt, daß um die Kartosseln vor bem Musarten zu betwahren, am besten seh, daß serschnien zu sien. Auch
wollte unn durch Berjude gesunden haben, daß zerschnittene Saatlartosseln nur dann mehr producirten als gange, wenn ihnen ein
etwas größerer Fläckenraum gegeben verbe, bei gleichem Maum aber
einen achsienen Leopold subrt an, daß ber sur die durchen keisen nicht unter die der die die der die die der die der die der die die der die der

Thaer fagt, daß jeit 1794 ber Kartoffelbau erst recht emporber genaue Bersuch unt in geiner Zeit war es au meisten James Anderson, der genaue Bersuche über den Arartoffeldau ansstellte und planmäßig dabei versuch . Wedurch die Kartoffeln aber am meisten in Verkreitung samen, daß war ihres Stärtmehsgefaltes vogen, ihr Vermögen zu Branntveinkrennen, örsebereiten zu weinendet voreden zu symen.

Anderson hat über bas Legen ber Artoffeln im gangen ober gerschnittenen gukande und voelche Folgen draus entspringer, gang genau entschieden und zwer so, wie es och jest allgemeine Ansicht ift. Thace bob ben starten Düngerbedarf der Kartoffeln bervor, ohne die Consequeus viel zu beachten. Schwerz war jedoch in biejer Beziehung sehr gegen ihn. Aussgezichnete Monographien über Kartoffeldau wurden auch von Bertuch, Pulische Wonngraphien über Kartoffeldau wurden auch von Bertuch, Pulische Bengentelle und bei meisten Bereine haben hierüber Bersuch ansgesiellt. Es tamen altere Manipulationen, wie 3. B. Allüshenabyniden, Aber alle Forschungen absorbier in Antwendung und vonrehen wiederschaft, nämlich die Kartoffelkausleit. Es tann nicht mit voller Sicherbeit behauptet werden, oh die schop angeführte Kartoffelkausleit.

bie 1779 ff. schon belannte Arause unsere Kartoffeltrantbeit waren, aber gewiß ift, daß feit den breifiger Jahren unseres Jahrbunderts von Besten auch Often (von holland aus) vorschreitend bie Arantbeit, mit der Ausbreitung an Intensität verlierend, gang Europa übergogen bat und auch in Amerika wichtet.

Dewohl jur Zeit die Antoffeln wieder besteren Ertrag geben, folgen und Beken "Angen bie Kransselt, je nach Boden, Düngung und Akma stärte oder scholdere des sie haben der Kultur im Allgemeinen einen Sich sich ist eine andere Richtung im Brachdau gegeben, namentlich auf schole vollen gebei den, Ander der Alleur der Fallunfrickte, als siene ber Brachfutterpflanzen, wie Bunklen und Stederüben, dam stellt Pletebehonen und Mass haben daburch erur gewonnen, wenn auch die Kreinere den werd die Scholenbyhratel) der empflichen, das sie von der Luft Gewonnens (Kobsenhybratel) der laufen und den und der Auflichen Theil bes Jutters (die Proteinsferper) doch noch befallen fonnten.

Die Rultur biefer Früchte wurde am meisten studiert von Thaer, ber auch von ben Engländern ihre bobenverbesseme Gigenschaft nach Deutsstand brachte, und fie fanden bier Berbreitung umsomehr, als man ibren großen Radrungsgebalte tennen lernte.

## Sulfenfrüchte.

Die Gefchichte lagt, bag die Sällenfrücht in alter Zeit, flatt ber jett üblichen Kartoffeln, in die sonit lerer Brache als Sommerung binfig gebaut verrben. Es weren in Gebrauch: gelbe, grüne, schwarzt und blaue Spät- und Früherbien, für beren Andau übershaut Reichart viel eiset. Auch Pferdsbohnen (mit Erbien zugleich), Linfen, Wicken und Rengluchter verben 1750 gebaut. Schon seit 1700 vorrbe im Reng Bohnenbau in Drülkaat betrieben, auch wird das Köpfen empfohlen, belomders beim Mehlichau.

Elhart lehrt auch ben Erbsenbau und tennt gleichfalls beren bodenverbeffernbe Eigenschaft, was Columella übrigens ichon wußte (Experimental Delonomie S. 57), ebenfalls empfiehlt er Linfen mit Gerfte gemischt, und zu Roggennecht. Die schwarze Linse wird zeit weife gerühmt (Braktische Mittheilungen von Albert. Sechzig 1839. S. 102 und Baherisches Gentralblatt S. 1848). In neuester Zeit hat auch bie Lupine zu einer Düngungsweise von uralter Zeit her (Theophrastus) Eingang gefunden.

## Budweizen.

## Tabat.

Schon im gangen siebengehnten Jahrhundert wird der Tabat unter den Kultursstangen aufgeführt; am ausstüpzlichten offendar schon von Garolus Siehghaus und Dichalt im praedium rusteium siebeiteum siebe Einleitung), dann auch in den Georg, euriosa von 1701. Dier wird (VII. S. 83) die Ubergandunden wede "Tabaslaufens" bei den Bautern, der weder der Bestellung der Best

v. Hohberg beschreibt die Kultur, wie sie noch steht, kennt auch bereits bie zwei Saupkarten, nennt aber bie Nieotiana rustien das Beiblein und Nieotiana tadsaum das Mannlein, welches sich auf Sandboben in Ersteres umbandle. Man ließ noch die Mätter vor dem Arodnen schwiehen, nachher wieder vor dem Berspinnen zu Kollen, der damals einzigen befannten Form: Dr. Elhholz sehrt

juerst ben Tabal "würzen" ober "beigen" und in ber Beige sermeutiren (hortionlturs VI. 11). In Mitte bes siedzehnten Jahrhunderts (1653) wird in Chursachsen, bei 10 Thalern Ertasse, weder auf ben Nathstellern, noch in andern Viere und Schenkhausern Tabal "un trinken" ober aus ben Avolbelen zu verlausse.

Aklangenlinde und Chemie sowie die andern Naturwissenschaften trugen auch hier in späterer zeit die Früchei ihres Fortischteiten Agardh, Akr. Braun, Mehger, Zeiler und Sphart haben in Bestimmung der Atten und Abarten das Bestie geleiket. Durch Hermelikable Anterdungen und Folgerungen wurde eigentlich ert liedere Licht in diese Kulturart gebracht (Fischer). Allein Zeller lieferte und im Bestimmung der Atten und Ibarten, wie zur Gestertung der gesignetischen Dingerlösse und gestigten Dingerlösse und gestigten Dingerlösse und gestigten Dingerlösse und gestigten Dingerlösse der Anglässe des Erhölten und auch Beholte und höffmann in ihren Zehrölderen und ebenso die Austreen der allgemeinen Schulfderin die örigen räcketen Schuldering der

So enerm word im vergangenen Jahrhundert in fungefter Zeiter Gebrauch des Tabals und so groß sein Import, daß schou 1753 der König von Portugal von Berbachtung des Tabalthandels 2,600,000 Ithste. und der von Spanien 7,890,000 Ihr. erhielt. Destrerecht erhielt 1770 an Tabaltsgefällen 806,000 Thst. "im Jahre 1829 ward im Frankreich die erste Abgale von Tabalt erlegt, und 1780 erhielt der König schon 7,250,000 Thst. — Terartige Kestulate trugen nun ungemein bei, den Aubau bieser Pflanze einzusschlieben und wir sinden dem zur Folge auch schon 1750 den Tabaltsbau in Franfreid, Deutschland, Ungarn, Turtei, Spanien und Griechenland ausgebreitet.

Im Jahre 1583 sell bie Pflange burch Ralph Eare nach Cagland gelommen sein, um da als Räuchermittel angewendet zu werben. Bon Liffaben schiefte Jean Nicot, französsicher Gelandere in Bertugat, Sammen am den hos fizu Paris, wo er angebaut, und den Dalechamp 1586 Nicotiana getauft wurde. Aber schon Dodonäu beschreibt sie 1586 Nicotiana getauft wurde.

In ben Cliaf tam 1640 ber Tabat aus England und auch in Mittelfranten fing um biefe Zeit ber Anbau icon an.

## Rape und Rübfen.

Erft in ber legten Salfte bes vorigen Jahrhunderis murben biefe Delgewächse von großer Bedeutung im Wirthichaftsspfteme, trogbem bag fie icon feit ber altesten Zeit bekannt waren.

Borgliglich aus bem nordwestlichen Deutschland ift ihr Andau in Betberitung gesommen, zugleich aber mit bestigem Widersprucht, auch die Georg, eur. aus dem Ende des siedspehm Jahrbrunderts erwähnen des Repsdaues nicht. Im Jahre 1754 theilte Echands eine zute Beschreitung seines Andaues mit, der z. B. im süblichen Bahren noch gar nicht besannt war. Aus dem Frampflischen Bahren under gent geiter Bahren und gestellt der Bahren und geschlich werden der gestellt der Leberschland werden der Schald und der Leberschland werden der Leberschland und der Leberschland und der Leberschland der Leberschland und der Leberschl

Im Beginne bes neungennten Jahrhunderts erregte die Breisichrift Joerfens aus Schleswig das meiste Aufsehen, welche fich über ben Rapsbau betressend geragen aussprach (1806) und hierin sehr genau und tressend gertugte, indem sie den Widerfrücken durch Beweife gut entgegentrat. Als Santjolge sührt er an: 1) Raps, 2) Weigen oder Roggen, 3) Erben, 4) Gerste mit Aler, d) klee. Ebenfalls schrieb v. Boght als ausgezeichneter Autor mehreres über ben Anbau bes Rapses, sowie sich auch die Schüler Thaers monographisch sebr gut barüber aussprachen.

Diese Kultur getvann jedoch am meisten durch den Andau in Rieben. Besonders dern Solsteinern sam das Mergeln beduste ihrest Appstaus trefflich zu statten, und von die große Beachtung des Mergelns im Ansange des neunzehnten Jahrhunderts insbesondere biesen Ersolstein zuglöckeiten. Die aussezzichneisen Agronomen und besonders Schwerz, Thaer, Burger, Schotleutner, Dombasile, Bahr, Jaker, Bater, Bater, Bater, Bater, Bater, Bater, Bater, Bater, Bater, Bater empfahlen die Oristikultur des Nahfres, aber langer Zeit empfahlen die Oristikultur des Nahfres, aber langer Zeit empfahlen der Internet Patt haben diese Anstiget vollsommen gerechsiest, und können einzelne Etimmen dagegen (Ostermann 1840, Kielmann 1841) leim Gestung finden.

#### Rüben.

Der Turnipsbau wurde in Resiell von Sorb Biecount Townsiend inngeführt (Thaer). Die Rüben hiezu hat er aus Hannover, wo er Staatsiestrate George I. war, mitgebracht. Bergen empfieht (1780) die Meiffelden mit rotsen aus ber Erbe weit vorstehenden Röpfen in Deutschland, voo sie aber, besonders am Rhein, schon seit ältester geit besannt waren.

Bunkein, Futterunteln verden 1764 febr in der Schreig gebaut, ebento in Oberfranten, wo sie Münchbausen nemen kennt und empficht (1766); ebenso auch b. Entnersiefte (1791), und in Başern (Schleißheim) werden sie 1772 gebaut. Bergen verwirft aber (1780) ben Andau berselben. Die ötensmissen Reuigleiten und der Obernachen bei bei Auchschein von mog edungenn Bersieden, Juder aus Bunkeln zu berriten. In Böhmen entstehen die Jadricken zu Jind und Lidoch, und Bathylius bereitet zu Reuchlenesseben bei Magbeburg (1880) Austellaufer im Großen.

# Färbepflangen.

Duhamel gibt eine ausgezeichnete Methobe an, ben Krappbau gu betreiben. Der Krapp foll 1766 gu Avignon von Althen, einem Berfer, in Andau gebracht worben sehn. Anno 1799 sollen in Schliffen 199,508 Stein, 1830 nur mehr 40—60,000 Stein getwonnen worden sehn. Der Krappbau ift in Branbenburg von den Pfläsgern eingeführt worden. Auch in Baden, hessen um Braunschweig hat der Rrupbau sehr abgenommen.

Gugenmus hatte zu seiner Zeit das größte Berdienst um die Andhame der Kroppen, Tabafe und hopfentultur (1763). Um 'das Jahr 1747 war der Krappbau in Sachsen sein sich findt minder der Baibdau und der Bau der Scharte (Bersuch einer landwirthschaftlichen Geographie I. S. 193).

Bon vorghalidem Interesse find bie um 1755 in Sachsen gemachen Versuche, landvoirthschaftlich-statistische Erhebungen zu machen.
Die Brötlichgein des Administrationsratises hebbenus zu Heibelberg um
Berbefferung der Arophsabritation (1775) sollen vorziglich gewirft
haben. Der Araphbau tvar in Westveutschand offendar zwischen
1760—80 am meisten im Gang. Waide und Araphbau tvaren seit
1747 in Sachsen flatt besodhert; und vorzüglich wurde er auch im
hessen Zarmstäddischen vieding, so baß 1777 20 Dorfschaften schon
17,000 Centrer Araph Gesten.

Bewor ber Indigo entbedt tworben war, wurde fast überall in Guropa Baid gepflangt, um Madduchen daraus zu bereiten. Die Umgggend von Touloufe lieserte eine ungebeure Menge Madb; 200,000 Ballen Maibluchen wurden alle Jahre aus dem Seehassen von Bordeaux ausgesschildert.

Der seige reige Wadshaftlant Beruni, der zu Franz I. Zeiten lebte, sereitete aus Indigosens Anil Indigo, der in den eigen Zahren des siebenschnen Jahrfunderts erst in Europa zu erscheinen begann. Man ersah sierin sogleich eine Berinträchtigung der Mahr luftur, und heinträcht in Jennicht IV., der diese hauptzweig sandvertissschaftliche Auflur in Krantreis verten wolke, zah ein Gebei landvertissschaftliche Noch der Tadesstraßen der verbeten tourde, den Indige einzuführen. Buf dasschliche geschaft auch in England, Deutschländ und hollend. Det Auflichen ihre Rapostennischen diese verten der Rapostennischen diese verten der Rapostennischen diese verten der Rapostennischen Kriege verfuschen die Angalonen stehen der Rapostennischen der Rapostennischen der Rapostennischen der Rapostennischen der Rapostennischen der Angalonen in der Rapostennischen der Rapostenni

aus dem Waib Indigo barguftellen; ihre Fabriten gingen aber 1813 wieber ein.

Es wied tein Irrthum sehn, wenn wir die Behauptung auffellen, bag mit bem Jugrundegeben ber beulichen Industrie in ben alten Reichsflädten auch die Kultivirung biefer Fürbefräuter in Abnahme tam. Um Nürnberg und Ersur, in Thüringen und Schleffen sinden sich and Spuren vom Ausbau solcher Pflangen.

## Cicorien und berfchiebene andere Pflangen.

Forfter plagt fich in Berfuchen und Schriften (1773) febr ab, ben lichgerienbau für Cichgorientaffre einzufuhren; 1770 hatte in Bertin eine Geschlichaft Brivilegien für die Aultivirung ber Cichgorien erhalten und bem zusolge nahm auch ihr Andau fart zu.

Die Seibenpflange (Asclepias syriaes) wird von de la Rivièree 1760 in Frantfeld muphofen und 1764 in Sadjen eingeführt. Allein sich mehr als 50 Jahren befündet sie sich blos mehr als Curiostäte in den Bersudsgaften der tandbrichsfudstlicken Schulen.

Myagrum sativum wird 1760 in Sachsen gebaut.

Holeus Sorghum burch Tichiffeli schon 1760 in ber Schweiz. Sorghum sacharatum burch Arbuino in Florenz (1800).

Safran 1750, schon auch in fruherer Zeit in Defterreich. Betrat ichreibt 1797 barüber.

Saflor 1750 um Erfurt (Reichhart).

Madia sativa teite ben bem Betaniller Jenille 1728 als eine feite ergiebige Ochplange empfohen. Milein eropbom daß sie an verschiebiebenen Deten angebaut und Jesig barauf vertwenket wurde, geigte sich boch, daß sie siehere ihren Jelah unter ben übrigen Ochplangen behausten faum. Poly gonum timotorium (Jürdenbetrich) wieb vom Souteiro 1790 angegeben. Erh 1836 sand Gheverent, daß der Jerke Ludering Judige ertholte, umb seitem vourben von mehreren Seisen Anstalten getröffen, seinen Anhalten getroffen, seinen Anbaut ausgeocht zu erhalten: bis jest sind der die Brudbungen mit geringen güntligen Aleistaten gefrönt worden.

Much ber Buchweigen, ber aus Gibirien und ber Tartarei tam,

ift in Erhard's Herb. vivo 1733 angeführt, er wurde aber noch beffer burch Gmelin 1737 befannt (fiebe oben).

### Lein.

In ber Beidichte bes Leinbaues treten blos gwei Sauptmomente bervor, bas ift 1) ber Fortidritt in ber innern Rultur und 2) bie ertenfibe Richtung bes Unbaues. Die Ebenen bes Binnenlanbes und Deutschlands hatten bie Erfahrung gemacht, baf ber Rlachsbau wegen Bechfel flimatifcher Buftanbe aus ihren Gegenden jog, um in gunftigerer Lage ju bleiben. Siegu mag auch bie bobe Bereblung bes Alachfes felbft mittelft ber Fabrifation beigetragen baben. 218 man biefes Uebelftanbes gewahr tourbe, forberte man bie Landwirthe auf, burch bie Rultur ein geeigneteres Probutt fur bie Fabritation ju liefern. Diefe theilten nun in einer Menge bon Brochuren ibre Anfichten mit, die aber insgesammt in ber Sauptfache nichts neues enthielten, ale bochftens bie verbefferten Dethoben ber Rache. bereitung ber Belgier. Bu Unfang unferer Epoche (1680-1760) ichrieben v. Sobberg, Florinus, Tichiffeli, Luber und Wiegand icon febr grundlich über ben Alachebau. Chenjo ichilbert Dubamel 1771 ben Leinbau portrefflich, er bringt Rigger und Reelander Lein gur Befannticaft. Mus einer babrifden Berordnung, Die 1762 eriffirte. gebt berbor, wie man bamals icon bie Abnahme ber Rlachefultur perfpuren mußte, benn biefelbe lautet; "Reber Bauer bat auf feinem Bute, fofern es anbere Grund und Boben leibet, eine gewiffe berbaltnikmakige Quantitat Rlache und Sanf zu bauen."

Aufgabe nicht gewachfen. Beinrich Coubarth lief 1829 ein febr outes Bert, welchem eigene Erfahrungen au Grunde lagen und bas febr entideibend gefdrieben war, erideinen; er batte Berfuche mit ben Abarten bes Leines und mit verschiebenen Dungermaterialien beim Anbau gemacht. Rur Breunlin tonnte in mander Sinfict Coubarthe Monographie übertreffen, indem er bei ber Abhandlung feines Begenftanbes gang nach bem Suftem bon Schwerz verfabrt. Much ichrieben Rurt, Drofibad, Sornftein (1844), Beit (1845) und in neuefter Beit Babft (1848) bieruber febr aut. Mis Goluft ftellt fich nur Gines beraus, bag es jest unmöglich ift, ben Flache allgemein mit Erfolg ju fultiviren, und ber Leinbau nur mehr an flimatifch febr gunftig gelegenen Orten erfolgreich wird betrieben werben fonnen. Auch ift uns bon großen praltifchen Erfolgen ber Gins führung befferer Methoben wenig befannt. Ja ber lette große Bers fuch, mit Flacheröftanftalten ju belfen, ift faft ale miglungen in Deutschland anzuseben.

# Sopfen.

Das Boransfereiten ber Sanbvirtsssschlaft sonnte nicht ohne Einig auch auf dem hoplendau sein, obgleich man glauben sollte, das bis in die Ritte des achtschuten, Jahrbunderts sir dem Andau des Hopkens noch mehr gesthan worden wäre. Besonders die Inniversitäten hatten sich um Förderung des hoplendauses, wie nicht minder geistliche Orden, wer allen anderen der Jestlienweben, die größen Lerdinste erworden. Die fode der Berth biese dier aromatistenden Etangensaussen von diese erstammen Georporationen geschäte Wurde, sist aus ihren Abhandungen zu ersehen, aus des Brosspires Houmann zu Allborf rechtlich wissenschaften Abhandung vom hoppen (1759) und des Pater Fischer, rectoris soo. Jesu zu Bagdon 1855 ward vom Abplendaus dem Applen (1764) und des Pater Fischer, rectoris soo. Jesu zu Bagdon 1855 ward vom Applendaus der Fischer siege uns genochten. vie man mit den hopfensändern zufrieden sier Finger und eine Eurhunde, die intr vom Hopfensaus im Quultssland überhaute bestigen, sigt, das Mit Melbert von Gorbey die Maller Leitsigend vom Hopfensariten

befreit habe. Den Bemühungen ber von Isfruiten gegründeten baprifden landvieithfdaftlichen Geschlichaft von Alletting und Burghaufen ist die Einführung des Johenbaues im eigentlichen Bapten zwörderst zu banten, wie der Altorfer Universität die Berbesserung der Austur in Mittelspanfen und der Bruger inne im Bohmen.

Mie ben alleften Zeiten werben uns Beweise geliefert, baß icon im sechgebnten Jahrhumbert ber hopfenbau in Bohmen sehr blübend geneden seh, und ebenso in Sachsen und Thüringen, vorzüglich aber in Vommenn, Brandenburg und Braunschweig.

Als erste Auteren über ben hepfenbau gekten heresbach, Colenes, vorzüglich aber v. Hobberg und Joernus, bann Neichardt, ber
baprische Geraf von Terring zu Serfelt u. i. w. Auch bemühten
sich die bahrischen Aurfürsten Mag Emanuel, Mag Joseph und Herbinand Maria, aus Böhnen ben hopfenbau in Bayern einzuführen.
Mach Neichardt sichnit um 1750 die Auftur von Massendopfen noch
ziemlich im Brauche getoesen zu sehn, ohne Bearbeitung, als Stangen
geben, Schneiben und Ausbinden. Er macht Unterschiebe zwischen
brüh und Spälbopsen und lobt den hedenhopsen als brauchbar.
Borzüglich verden schon emplossen ein keartes Tüngen und
Teispflügen noch vor Minters Mnang, ebenso sind tungraftische
Mittel gegen Mchle und Honigsbau angegeben.

 Düngung an. Gegen bie zwanziger Jahre schien ein neuer Fortschritt gemacht bereden zu sonnen, indem men durch Antendbung von Derchbie Stangen erhäptet; allein der Erfolg enthyrad dem Ernstungen nicht. Dagegen wurde mit bestieren Erfolg nehß hauptleitern aus Draht noch eine Bertreubung von alten hoppfenreben selbst zu Kebenteitern angebacht. Eine Bestimmung der Kabarten die freistig noch etwas mangeluber Ermittlung des Berthes hat Schubart gegeben, volcher, sowie, der bestieden der bestie

Bis jest zeigt wohl die Auftur diefer Pflange an einigen ihrer Anotenpuntte, wie in Bayern und Bohmen, eine febr große Gorglatte, aber doch einem betwoerzgenden Fortschrit, aufer dem ber Ausbehnung. Gerühmt wird der Schnitt im herbste (Jägerhuber), ebendo die Antwendung des Liessschieferes in Franken zur Dingyung, die Anzught der jungen Ferre vor dem Berschen an ihren Standort, aber doch Alles done große Berbreitung. Auch die Heltertau in Bahern, deren Hopfendau erst aus dem Ansang unseren Jophendau erst aus dem Ansang unseren Jophendauften der Ansang dem Berthelmen der Ansang dem Ansang dem Berthelmen der Ansang dem Berthelmen der Ansang Ansang dem Berthelmen der Ansang dem Berthelmen der Ausbert dem Berthelmen dem Berthelmen

Doch ift leftlich bie Aufbenohrung bes Sopfens mittelft Schweeine, fünflichen Trodnens, Bressen und luftbichen Bergichussel Gegenschaft bei Bergicht und zu gelungene Beliebe ben Gesten bes landburtsischerftlichen Bereins im Bahren geweien, wernach zu hoffen sieht, baß fortan die schwei je sie bei gegen bes Sopfens sich mindern der gang aufbern nerben.

Mus biefer überfichtlichen Darfiellung bes speciellen Pflangenbause und feiner Geschichte in Deutschland junächt ist von allem ersichtlich, obe bas Reifte, was barüber noch jest in ber landwirtsfichtlichen Siteratur belannt ist und fast täglich neu gedrudt und aufgelegt wird, seber abeit sie der bei der bei ist des Gebiete ber Bortswirtsfich nur selten zeigt. Gerabe aber bas ist das Gebiete ber abswirtsfichaltlichen Grabrung gang vormgesweise. Seit Fellenberg, nech mehr

ober Ihare und Schwerz biefes Gebiel bearbeitet baben, ift eine Art Schilffand eingetreten, wie vorm nichts Reues darin mehr zu finden wöter. Man hat sich der Agrifulturdemie, der Deninage, dem land wirtisfigkatitiden Massimenweien zugetrender, die eigentlichen Gebiere der landweirtssichkatitiden Naturforschung im spreichen Jikanpend wirder Zbierzusch aber ziemlich verlassen. Doch nicht so rasse, das nicht in den Jedern unmittelbar nach Zhare und Schwerz ein Gescheckt von Gebonen für Letzer zweimlich der terten Schwerze ein Gescheckt von Gebonen für Letzer zweimlich der terten für der der bereitet hatte.

5, 46

# Die Epigonen.

Unter biefen nimmt offenbar bie fogenannte hobenheimer Schule ben erften Rang ein.

Bas Ellrich haufen und Bolg im Gebiete ber landwirthichaftlichen Literatur leifteten, ift taum nennensverth, um so mehr beeinsulgien aber die Richtung landwirthschaftlicher Studien die beiden Direftveren ber Anstalt, v. Bedberlin und Labe.

Saft gleichen Alters hat boch ber jangere, Seinrich Bliffelm Aabf, pater Dr. H. 28. v. Babl, frührer die Arena des landwirtsschaftlichen Fortschrichtiste betreten, indem er, 1798 gu Maar bei Lauterdad im Großbergogihum Heffen gedoren, schon 1823 eine Schrift über die Berbsferung der Landwirtsschaftlich im Großbergogihum Heffen und 1826, der Zeitlich wird der Berteile Be

Richt weniger rafch warb er beständiger Seckretar bes landviertiechaftlichen Bereinsvelens zu Darmstadt, als er von Hobenspien abzog, und sen 1831 errichtete er zu Darmstadt ein landwirtssichhefte liches Institut (Krivatanstalt), das bis 1880 dauerte, woraus Pabst Direttor ber landwirthschaftlichen Mabemie ju Elbena und jugleich preußsischer gebeimer Finangrath wurde. Nach Sobenheim 1845 als Direttor zurügesommen, ward auch diese Anstalt unter ihm jur Mabemie erhoben.

Schließlich fam Pabst 1850 ale f. f. Seftionerath nach Desterreich, wo er bas landwirthschaftliche Institut zu Ungarisch-Altenburg sofort zur Alabemie erhob und beren Direltor wurde.

Muf feinem stat bewegten Lebensgange begleitzte Aschi, der man bem Erde ber großen Borganger zehrte und es zu mehren, wie es scheint, im beilen Wanderungen kaum Zeit sand, sein zeitgemüßes gutes Buch, Amsleitung zur Andbiedzugde (Enutgart 1829 und in ihre zu Auflega 1839), umd der partivolike Echnung, der in der Zeit der Entstehung der großen Wanderversammlung deutsche und Forsteiner der Verliedzug der Verliedzu der Verliedzug der Verliedzu der Verlied

Ein Chofilind bes Glüdes, aufgenachfen im Schut ber großen Erfolge feiner größeren Borgünger, fühn und raich erfalfend, toas ihm für die Annbreitischaft und beren Doltrin nüblich schein, kam Pabst nie dazu, an der Richtigkeit der Thefen Schwerzs oder Thaeres zu zweiselnt, noch verniger glaubte er der Achtriochfung Naum site die Theorie seiner Doltrin geben zu möllen; elcht ober als Raturjorischer in der Landwirtischaft zu suchen und den Fortschritt zu sassen und verier zu führen, da von ihn die großen Reformatoren gesaffen hatten, das berfäumte er zur rechten Zeit und darum ist er, obwohl jünger, doch viel frühre obsolet geworden als sein Heine Heine w. Wedherzlin, der wemigstens in der Erforschung der Landwirthschaftlem Thierproduktion eine site unser Bolt einig Schiedenbe Getale aewonnen dat.

Schon sein Lehrbuch ber Landwirthschaft (Darmstadt 1832) zeigte bich, obgleich es 1858 die vierte Auflage zu Weien erlitt. Auf feinem Gebiete der Wissenschaft ist das Bermehren der Auflagen ein mehr trügerisches Zeichen des wahren Fortischrittes als auf dem der Landwirtlischaft, welche ein äußerst schwacht vorzehildetes Aublithum, und abar in allen Stänben, befigt. Das betweist am beutlichften ein feldpreckigender Charlatanismus, der die Untvissendigungen gut gestellt aum Richer in ben tiefften Fragen der Theire oder Pflangenernährung auffellen und fich nach ihrem heilighrechen für seueriest ertlären konnte. Und abas alles unter dem jaudzenden Beifall gabllofer Stäftloff, und Saueristfflalbaberer, die nicht bas Albe der Raturforfcung, am vonigsten aber der Gemie selbst der Aber der Raturforfcung, am vonigsten aber der Gemie selbst verflanden!

Erft sie fand Loft bie schüßende Burg, in welche sig seit ist Gratilter gerne zurüdzigern, indem er eine landwirthschaftliche Tagationsleber (Wien 1858) schrieb. hiefer ist den Indwirthschaftlichen Alademitern die Ratursorschung noch nicht gesolgt und was wir selbs bierin bis jest arbeiteten, sind nur Aufänge, selbst deuglicher Erstlärung der Grundernete, immerbin aber noch viel früher erschienen, als 200 sie neuerlich in der Jeitschrift für deutsche Lest wieder vorsübert. Aber die jungen wie die allen Schulen unstere Landwirtse lesten leine Geschöchte iberer Dottrin, nennen auch nicht die Duelle, aus der sie schöpen, und sind som ischen auch nicht die Duelle, aus der sie schöpen, und sind som ischenzehnten Jahrenbeiter den von der der handscheeftieraten aus dem sechgehnten und siedenzehnten Jahrenbeiters, die ohne Gitat saum die gemeinste Boodachtung als sicher ur erstlären vonachen.

Gleicher Richtung in der Hauptlache, aber doch schäfferen Gepräges und im speciellen Jack der Thierproduktion ausgegeichnet ist August de Becherlin, geboren in Etutugart 1794, ein Begling der landwirtsschäftlichen Leebeanstatt in holivol (1815), der dann als Referendar bei der löniglichen Hofe und Domänenkammer in Etutlgart und als Hoslameraldertvollter sür die in Selbspectwaltung genommenen Domänen der Königs den Wärttemberg seine mehr praktischen Etubien macht. Er ward 1837 Direttor zu hobenseim und später fürstlich boberngollernssgmartingensschen Verlischer Geheimerrath (1845), nachdem Asch seine Stelle in hobenseim eingenommen hatte. Mit Orden bedett lebt er in der Sonne des durch viel Cifer und Detailssudien, praktisches Geschicht und reiche Verdachtung erworbenen gestigten Anzische Seiner Thierprochasselven sieher der ein neuerstieb durch E. Bolff's, des Schwiegerfohnes, Bermittlung auch bie Dampffittige bes naturwiffenschaftlichen Fortichrittes in ber letten Ausgabe jablings angufugen bestrebt tvar.

Schon das erste Auftreten v. Wedberlins in dem Abbildungen der Kindviehe und anderer Jausdierragen x. (Suttgart 1827—1834). dann die Kindvischauft Wätttembergs (1839), die engliche Zandwirtschaft (Stuttgart 1842 und deritte Ausgabe 1866) zeigte die verschieden Kickung von Pahlus Etuden, die in das Allgemeine verschieften, vie is Absandung "über die Berdrifterung der Landwirtsschaft im Großbergostum Historia under andere Landwirtsschaftlichen Literator wöre underlannt, das junge strebsame landwirtsschaftlichen Literator wöre underlannt, das junge strebsame landwirtsschaftliche Talente am liebsten mit Resonwordschafen sich und ange der genauer Kenntniß des Thatesschaftliche Control eine Gescharbes berördriche Resonation feder lange vor genauer Kenntniß des Thatesschaftliche Control eine Gescharbes berördriche Pallen der der Geschaftliche Resonation der Geschaftliche Resonatio

Pabli und Bedberlin haben für die deutsche Sandwirthschaft bas große Berdienst, neben ber früher allein hochgebaltenen Pferbegucht und ber noch in ihrer Beriode culminienenen Schafzugt die den beutschen Berhältnissen so gang entsperchende Rindvickgucht in hohem Grade ausgebildet und auch dem Betrieb näher gestütet zu haben.

Die Nindviehundt und mit ihr die Lehre von der landwirthschaftlichen Thierprodultion überhaupt ist durch sie und durch Weckherlin indbesondere eine vool fundirte Doltrin geworden, die eine geschichtliche Entwicklung gestattet.

#### 8. 47.

# Die Thierproduftionelehre.

Aber weber Jugger noch nach ihm v. Hobberg ober Hoteinus bemühen sich, Jüdetungsgrundsige teeiter als auf das Pierd anzuwenden. Aur die Jüppologen begannen eine wissensightliche Thierzucht, wie ichon oben gelegentlich der historischen Erörterung des Beterinstrucsjens gezigt wurde, den übrigen Junistiferen wandte Riemand einige Beachtung zu. Ge sichten eben in Deutschand Josologen, die gleich den Lätern der Bolantif in den Aräuterbüchern auch die Sausthierformen jum Gegenstand ihres Studiums gemach hötten. Dem half zwar der Frangole Buffon (geb. 1707, geft. 1788) ab, aber in einer für die Kambwirthschaft nicht eben günftigen Weife. Durch siene Thefis, das das Bollfommenste einer Therspreise inneralie ihres Berbreitungssezielen nur an verschiedenen Individuen zersteut vorsomme und auf Nacen, Schläge und Stämme vertierlif se, und das Ideal dessen der Verschieden gesten der Auflichen nur durch Vermischung aller zusammen errichsen werder, derfoder verkoste erbei Bekartiker zum planssen Jäcken, zum Kreuzen unter allen Umfindnen, ohne daß sie bedachten, daß innerhalb des Berbreitungsbezische Klima und Boden doch immer wieder der beroerten Einstig üben.

Auch voir sind der Uckerzeugung und baben es mehr als stüftgen Jahre früher als Darwin dei Betrachtung der Beränderung, welche Klima und Pflangemoelt in der Zeit erlitten, ausgesprochen, daß slöht die Art nicht eonstant seh und den Angeissen des amb dadurch auch der Bodens autreilige, aber eben bestäblig ist das durch diese Angeisse gewonnene Resultat in der Thierhaltung als länger constant boch zu halten und oft leichter und sicherer in sich zu vereieht (Anzucht)

Diefes Inguchten (breeding in and in) ward indeffen erft febr ibst ausgebildet, die Zuft, ra ich ju einem iconem Biel zu lommen, übertwog überall und nur die Reugung, welche die berichaffen sonnte, war und ift noch iets vobulär.

Der Engläuber Balewell mußte juerft burch feine glänzenben Resultate bie eationellen Autoren auf die Vortheile ber Anzücht - und juvar erst in der zweiten Halfe des achziehenen Jahrhunderts - aufmerstam machen und Gulley war fein Dollmeils biefür (observations on Lävestock etc. London 1794, übersest ins Deutsche). Auch Benty Clyne, ein Bumdarzt, war, wie und der landwirtsschäftliche offentler Englands, Loudon, lehrt, ein Foederer der Sehre richtiger Indeutungsgrundsige.

'G Ib ne belampfte, twie übrigens icon Fugger gethan batte, bie alte robe Anficht, bag vor allem auf bie Große ber Thiere bingnarbeiten feb. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts bildet fich in England eine gange Shule ausgezeichneter Jächter außer ben Genanten, Praktifer und Theoretiker (Sommerville, Coberntty, Parry, Dartoin, Hunt, Young, Knight, Pitt x.), deren meifte Achriten endlich Sinctair in seinen Grundsessen zum Schuls bringt, nachdem Theor tolen Jordfchitt der Engländer erfeste und uns zugedracht hatte. Sinctair, wie insbesondere Sebright und Unstagen foon tracker ich und Prinfep, wollten coaten Bakewell die Paarung zwischen Blutsverwandten verrutreit in viffen.

Durch bie großartige und erfolgreiche Bewegung ber beutschen Landwirtssichaft im Gebiete ber Schafuscht anfangs ber ersten Decennien unseres Jahrhunderts, noch mehr durch die lange vordereitete fünstliche Jutterproduction, die Stallsstiterung und den Aleedau, war die Thierzüchtung, dann erst die Thierzhaltung in der deutschen Landwirtssichaftslehre so fehr in den Bordergrund getreten, daß man sagen lann, sie gaben der Geschichte beier Dottein in den ersten brei Decennien des neungefenten Jahrhunderts den hervorstechenden Character.

Für viele Axiome ber Süchtungslehre ift aber vorzüglich Professon Hofad'er von Tubingen Begründer gewesen, noch mehr als Kern einer gegen die Buffonsiche Areugungstheorie (vertreten durch Professon Brugnone zu Turin, Sartinann, Professo Vierd zu Larie, selbst Sugard und Rohlwes) sich bilbenden Bartei der Inzüchter, welche die Reinzucht des alten Fugger und die von Ammon und Justinus gleichfalls empfohlene Berwandtschaftszucht wieder zu Ehren brachten.

## a. Die Büchtung.

Wenn auch Hofacre Zusammenftellungen noch größerer Ausden bei Gefüllse von Menischen oder Pferden auf Kinder oder von Schafen auf Pferde allu getwagt find, auch neuere Beobachtungen gezeigt haben, daß manches als sicher Angenommene bei Duchsichnitten aus noch größeren Beobachtungen wieder twankend werde, so haben sie doch das große Berbienst, ben richtigen Weg der Inbuction jur Löslung solcher außerst wichtigen Fragen angebant zu baben.

Die Bererbung ber Eigenschaften von dem Zeugenden auf bas Erzeute, Einflisse dabei auf Geschecht, Stadte, Fathe, felbst gestige Anlagen und Anderes find die gange Physiologie der Mentschen und Thiere fart beschäftigende Fragen, und gerade bier ift die Landwirthschaft derufen, in leibsthändiger Forschung die Entischenung anguben. Wenn sich auch die schreibelige Forschung auf Vorlettuncherer in diese Gebiet dernagte und namentlich mit Bezug auf die Schalzucht Bervoirrung angurichten ftreder, fo ist das eine gewöhnliche Eischeitung in einer Literatur, die ein fo mannissach gehörbetes Publitum dat Wir rechnen unter biese Schreibereien vorzuglich jene des Deserveichers Betrit, "des Delonomie-Gute und einer Dirfginalspanischemischen Betrina-Se Tammfdisfereischenschungensten. S den als zu wah Andere

Much hat bie neuere Zeit in anderer Fassung biese Aufgabe wieder ausgegriffen, indem sie das Ere der Schafzigder (außer den oben genaunten noch Wannied, Elbner, Restler, vergl. Schafzucht) und die Schlüsse des Welcherlins als Grundlage ihrer Betrachtung nahm, nachdem noch vorher Ariegovath Nen pe i zu Bertin, zumächt in Rücksich auf die Reckeyacht, eine sehr gute Sichnung des Gegebenn und neu Erwordenen geliesert und sehr richtig der Inzucht nur dann den Borrang gelaffen batte, boenn ein Biessund der Inzucht nur dann den Borrang gelaffen batte, boenn ein Biessund der eine heerde icon eine gerech ich meine Boltommente Boltommenbeit erlangt des

Fraas, Gefdichte ber Lanbbau- u. Forftwiffenfcaft.

Damit neigte die Lehre bon ber Juchtung jum Ettelticismus, was bei frificem Leben in ber Literatur einer Wiffenschaft immer anzeigt, daß sich ein neues Stadium der Forfchung vorbreetle, an mangelndem innerem Leben aber auch den Tod verkünden kann. Daß lehteres nicht ber Fall war, wird unfer lehter Abschinftt zigen.

## b. Ernährung, Bart und Bflege.

Reben ben von Physiclogen und Aersten angegriffenen Aufgaben über Grnäfrung nach Stoff und Borgang verfugben sich auch die Landvoirfe auch die Kandvoirfe auch die Mendelbeite Feder biefem Fede und die fich ficht und ist fagen, daß sie hiere das glängendste Beispiel der Unabhängigkeit ihreb wissenlicht Gorschens und der Erreichung allgemein verentsbarer Kelulate der eriem Bississische gaben, — Refultate, welche selbst Boussingault zu bewundern sich gemötigt sah. Es dauerte indessen doch ange, die sie aus den robesten Fragen der combinationslossen Mendelbeite beimauskannen.

Muf ihren Alerbau haben Schubarts von Aleefeld Empfehlungen leinen Ginffuß gehabt, er war bei ihnen alter und wohl birect aus Jtalien (Ag. Gallo, Zarello) zu ihnen getommen (vergl. oben Geshichte bes Allebauer).

Much um Chemnin warb 1730-1750 in einzelnen fleinen ober

mittleren Birthichaften Stallfutterung felbft mit Rleebau bor Schubart geubt.

Auch bie Holemil gegen die Stallfütterung mit dem Mangel an Betwegung, veichen Klauen, Appetitiverluft ze. entstand sofort und wurde auch von Raper von Kupferzell aufrecht erhalten, dem Riem bekämpft, von Schubart selbst aber auf das rechte Maß zurückgefübert. Damit ward die Weide son gegen 1780 sebr eingerengt, mit ihrem Berdvängen der Brachandau gefübert und der fünstlückgrütterbau selbst über den Alle hinnes ausgehehnt.

Reden ber Lebre von ber Stallfülterung, treiche für bas film beinfalls fich beinährt bat, verfuchte man auch ichon Futtertvertebestimmungen, und ber alte Experimentalstonom Echarbt verlangt 1750 für eine Auß auf achtundzwanzig Wochen tundverg zwanzig Gentner Heu. Leopold und Güntber wollen zwöff bis sechzehn Plund für eine solche per Tag.

Arthur Doung findet (1770) bag ein Rind in 24 Ctunben 1/3 bis 1/5 feines lebenben Bewichtes Futter verlange (course of experimental agric.). Stumpf gibt aber (1793) in feinem Lehrbuche ber Landwirtbicaft unter bem Titel "Berhaltniffe ber Futterung," eine Art von Futterwerthobestimmung und meint 1 Dete Roggen wirte gleich 3 Deten Saber, 1 Dete Gerfte = 3 Deten Saber, 1 Dete Erbien = 2 Meten Roggen = 4 Meten Gerfte = 6 Meten Saber. Gras von trodnen Biefen babe einen bopbelt boberen inneren (Rab-(runge?) : Gebalt ale foldes bon naffen Biefen. Gin Bfund Beu balte am inneren Bebalt foviel ale 4 Pfund Strob obne Unterwuche. Ein Bundel Etrob in ichwargem Erbreich gewachsen futtere beffer als awei Bunbel Beu aus fumpfigen Biefen, ein Rorb Lugerne fobiel als pier Rorbe Gras, ale ein balber Rorb Cfparfette, ein Rorb Cfparfette foviel wie brei Rorbe Rothtlee, ein Morgen Rartoffeln gebe foviel Futter ale gebn Morgen Biefen!" (Befdichte ber Landwirthichaft in ben letten bunbert Jahren, G. 566.) Erft Thaer aber begrundete, burch Ginhof barauf geführt, bie Lebre von ben Rabrftoffaquivalenten, welche Blod in feiner Berthvergleichungstabelle auf ben Musbrud

brachte, ben bis bor Rurgem bie Braftifer als richtig auerkanuten. Um meiften trugen jedoch Pabft und insbesondere b. Bedberlin gur Berbefferung biefer Futterwerthstabellen babei.

Mach Schübler, Mintes, Domboale, Alette, Beit und Siubed besferten viel baran, aber nitgenbe find bie Berjude, auf vorles fich bie Ungaben gründen mußten, jo mitgetheilt, daß sie eine Artitl im Sinne ber neueren Naturforidung hätten bertragen lönnen. Much stiffeniem bie Mngaben so weit von einander, das ba Befullat isdersächlich oft sein geirchight und auf lofer Schäbung zu beruben seint, bo abs felblich bei Durchschnitte einer großen Jahl von solchen Angaben unstieter bereiten.

Und bennoch fann man behaupten, daß mit diesen Futerwertisch tadellen vor noch nicht langer Zeit die Thiere rationeller ernährt wurben, als selbst der Mensch, und ben Landwirtsen leichter ein begründerte Regime sur Ditt auszuschlen möglich war, als dem Merzien.

Das ber Gutterwerth eines Nährfoffes von Allem auch den abhänge, ob er auch verbaulich fet, erkannten die Landweitels gleichfalls sofort und stellten barauf bin Bedoachtungen an. Jiwar find das Brühen, Rochen, Bertleinern (höchschlichnerhen), Schoten, Rochen, Bertleinern (höchschlichnerhen), Schoten, Balen, Einweichen z. schon untalte Borgange, um Jutter gur leichten Berdauung vorzubereiten. Wer dozgange, um Jutter gur leichten Berdauung vorzubereiten. Wer dozgang über Jütterung von Kartoffeln — ob rob, ob geschieft (Bahren, auch Blied fonn und Kartof, dann die Sechsterhisung durch Göffenu gefind pan geber der bei der geschieden und Berich, dann die Sechsterhisung durch Göffenu fett geschieden und Berich aben die geworden, und beren auch seine Jütterift und bieser Zeit der Nationellen angehört, so muß seine besonder wir der Währlich gegen geder der ihren Berichte geschelalten bleiben, weil er mit bem Fortsfertit zugleich in sie trange.

Die Lehre von der Ernährung der Sausthiere erreicht ihren Gipfel in der Maftungslehre, und auch hiestlich aben Babl und Beschretin durch Sammlung alles Borhandenn und Anftellung eigener Berjuche ben Mochlug für ihre Zeit gebracht. Much an die

Birtungsweise ber einzelnen Bestandtspiele des Futtres machten sie sich ichon, aber von der Katursprichung in der vonliebigschen Beriode and gänstlich bertalien. So denn sonnten die Kehauptungen zum Borschein sommen, daß Pflanzenichteim, Stärtmehl und Balerstoff mehr Beisich ansete. Aleber mehr Beisich ansete. Aleber mehr Beisich ansete. Aber der betre zu des gemeine Aufrung auch gemeine, uneble Race bilbe u. das.

Die Berhaltnischeftimmung bes lebenben Gewichtes und Schlächtergerichtes beard ben Englandern Sinclair und Anderson nachgeahmt und bie Gewichtschlimmungen durch bas Mesband nach hauten und Strachwis, dann nach Dombasle, Collner und neuten nach Prefler (im Mestnecht als Mastinecht) fand überall Eingang.

Die wichtigfte Lehre der Thierproducenten im Zetalter der Aparthen Spien Brigonen von aber offender nach Bekämpfung des Jerthums, daß die Klindvichucht ein nothwendiged Uebel seh ein Rampf, deffen Bestehung Weckferlind undergängliche Berdeint ift, wenn auch v. Riedesel ihn zuerst eröffnete — dies von der Sas, daß auf 100 Phund lebender Getwicktes 3 Phund Seu oder bessen auf zu fenden Mundelpel und der Architectungse und 1½ Phund Vaugungslutter wären. Auf rein naturwissenschaftlichen Wege wordt biese Resultat theils von Aufreich geschiede, festwert, estes bestätigt (Blod !), von Weckferlin u. A. später abgambert (1½ Gehaltungse und 1½ Authungslutter Brobutlionsflutter). D. Lanner und Sulved trugen gleichfalls sehr von der fest der Lindviglasse gleich von gleichfalls sehr von der Kerchen der

Erft im letten Decennium, bem der natursorichenden Landvoirthichaft, ist die Untersuchung auch besjenigen, wosi in den Beuchusen etholten eigen mich, benn der Sast richtig sein 1961, dazu gelommen und der Begriff Erhaltungs- und Produktionsstutter vor die Kritif gefordert worden. Davon soll der Schlig bandeln. Auch die in der deschippseinde der Antoniellen in betrieben Leber von dem Salge ben, voelche die gange Mationalwohlsahrt nicht selten wie Mitglief aber der fie wohlfeiler Algade finden wohl wohlfeiler Algade finden wohlfeiler wohlfeiler algade finden wohlfeiler wohlfeiler algade finden wohlfeiler wohlfei

Duntel geschnt murbe icon ein Berbaltnis ber mit ber Annophare in Beziehung siebenber Gaut: und Lungenstädem ber Thiere ju ibrem Gutterbebarf — alle ein Berbaltnis ber bearmerzugenden und verbrennenden Rabeftoffe zu den plastischen — wenn man die Bezägige der Guttervernersthung an großes oder fleines Bich, immer bei elicikem Ghammasterider, nur Eskuffinn truckte.

Erwähnung berbient endlich bie "Thierfeelnfunde" von Hefrath Jrang (Deeden 1821), velde im Sinne der Naturphilosphie und jwar der mehr dynamischen Richtung, velche fich so gerne mit dem Jischliefere brahrite, die moralischen und gestitigen Gigenschaften unstere Jausthiere jum Ausgangebunfte ihrer doch auf das Bhyssiche bertausenden Betrachtung nahm.

### §. 48.

# Die Pferbegucht. Die Sippologen. Die Thierheilfunde.

Beniger wie irgend ein Zweig ber Thierproduction ward in ber Reit ber Rationellen und felbft bis auf unfere Tage bie Bferberucht nebit Saltung und Rutung (Dreffur) von ben Landwirtben ale folde gepflegt. Gie ftanb icon bon Altere ber fo febr außer bem Rreife ber eigentlichen landwirthschaftlichen Brobuttion, bag man fie gleich. fam ale gar nicht mehr bagu geborent betrachtete, fonbern ale Sippologie ju ben noblen Baffionen und jum Sport rechnete ober in ber Sauptfache burch besondere Landgeftuteeinrichtungen, Foblenbofe und Sofgeftute in befondere Leitung nabm. Die Befigverhaltniffe berech. tiaten basu wohl febr, aber bie Bferbegucht felbft gerieth boch baburch febr außer Bereich ber gemeinen Lanbesproduktion, warb gleichsam weniger popular, und als man gar wirthicaftepolizeiliche Dagnahmen jufügte und bevormundend eingriff, fant fie immer tiefer in ber Borliebe an vielen Orten, bis endlich bas burch bie neueren Communicationsmittel und bie feineren Ertrageberechnungen bagutommenbe feinbliche Moment ihr ben Reft gab. Doch gibt es eben, burch bie Befitverbaltniffe begunftigt, noch immer viele Brovingen in Deutschland,

bie auch mit ber Ertrageberechnung recht toobl bie Pferdezucht zu vereinen und zu betreiben versteben, und es ift eine allgemeine Erschein nung, daß zwar die Zahl ber Pferde allmählig ab., ihre Gute aber zunimmt.

Rein 3weig ber Thierprobuftion bat von ben neuesten naturwiffenicaftlichen Fortidritten fo wenig Rotig genommen, ale bie Bierbejucht, beren bochtonender Titel - Sippologie - febr wenig ibrem wiffenschaftlichen Gebalt entspricht. Gelbft bie Thierarate, welche bas Befte, wenigftens in ber Anatomie bes Bferbes, leifteten und bas wiffenicaftlide Moment überhaupt barin vertraten, baben bem neueften Stande ber Foridung gemaß biefe Lebre noch nicht umgeformt. Die übrigen Sippologen aber ftuben fich auf eine große Cumme bon treff: liden Erfahrungen, Die aber, weil nicht mit Edarfe ber naturmiffenicaftliden Grundiate und Apparate gefestigt, gefichtet und foftematifc jufammengeftellt, jabllos miberfprochen werben und bereits Beranlaf: fung murben, in ben Diecuffionen ber Sippologen bie Blutbe nie enben: ber Bolemit zu erbliden. Gelbft eine Art Sippologenlatein, eine Gumme peralteter, ber Sprace ber Biffenicaft nicht mehr conformen, nur ber altesten roben Empirie entnommenen Ausbrude ("trodene" ober "weiche" Anochen, "laltes" ober "warmes" Temperament ober Blut), endlich ber völlig unbeftimmte Gebrauch ber Begriffe Colag, Art, Stamm ober Race ftuben meine Erflarung.

- v. Wedherlin, an ben wir gerne bie Betrachtung ber neueren Gortifcitte ber Biredejucht angelnupit hatten, behandelt bie Pierde jucht gar nicht in feinem febr gehaltreichen Werte über landwirthschaftliche Thierprobultion.
- Es ist inbessen ebenso nothig, bei einem iher ab als aufblühenben Bweige unserer Landwirthschaft tiefer in bas Alter gurudgugreisen, wie bei verwandten, vorwatisschreitenben Aweigen.

Richt gang hundert Jahre waren verfloffen, seit ber eble Marg Fugger (siehe Ginleitung) bas erfte originalbeutide Wert über Gepitituvefen und Bierdegucht überhaupt geschrieben hatte, als nach ben ichrestlichen Stürmen bes beriftigigkrigen Rrieges, ber gerade bas Rich in der Sauptwoffe der Ziet, der Caballerie, hoch über Alles gestelt hatte, 3. Bills. Gelben bergs hippologie in lateinischer Opprache un Bien 1662 erscheint. Bon diesem Berke norma seu regula armentorum equinorum etc. sagt sien Wert den von ab de gegen des zu seiner Zeit nur in teniger händen war, aber er gesteht zugleich, daß es ihm vorziglichse Grundage seines eigenen Rapitels über Pferdeugt in der Georg, curiosa getwesen. Doch mert man bald, daß der alle Bolf Helmbard w. Hobberg bier in ein von ihm selbst practifes gutgefanntes Jahrenssfer sommt, dem er sennt nicht bloß die damalige gange hippologische Euradur, Mary gugger oberan, sehr gut, sondern sicht überall seine eigenen Erschrungen und jener lieben Freunde, alter Caballericossigiere von 1833 schon, also aus dem derrißigigützigen Kriege, ein (a. a. D. VIII. 4. S. 137).

Soviel auch aus Fugger, Stubenberg u. A. jeboch immer unter Angabe ber Quelle entlehnt ift, fo ift boch bie beffere Unterfcheibung ber auslandifden Racen wie ber einbeimifden Schlage ein Fortidritt, ber felbft in neuester Beit taum viel übertroffen wurde. Daffelbe ift ber Fall mit ber Beftimmung bes Altere nach ben Babnen, bie burch Beffina in Bien enblich jene Bollenbung gefunden bat, bie fie noch iest traat, endlich mit Bart' und Bflege wie Aufrucht, worin felbft jene Beit ber unfrigen vorging, fo bag wir mit Recht gelegentlich ber Entwidlung ber Beterinarmebicin babon icon fprachen; fie glangten insbefonbere in biefem ben Rupungen bes Bferbes angehörenben Rapitel. Die Racentenntnig nebft bem Exterieur gewann vorzüglich gegen bas Enbe bes verfloffenen Jahrhunderts burch bie Englander Gulen, Marchall und Brown, bann burch Grbelbi und Beit, Gurlt, Sowab, Bering, Tenneder. Ueber alle ftanb aber ber Frangofe Bourgelat, ber Grunber ber erften Thierargneifchule in Guropa (fiebe oben), und ber flaffifche b'Alton, mit bem nur ber alte furtolnische Stallmeifter 3. B. b. Sind berglichen werben fann, (Berfuch, bie beften Gigenicaften eines Bierbes von einzelnen Geicopien ju bezeichnen. Dergl. 54 nach Fitherbert.

Die Berdezugdt ift recht eigentlich die Gefchiche ber Jachtungs regeln und ihres Bechfels. Ritzends ward beftiger, weil es auch volchtiger tour, als hier, um die Werzige von Jnzucht ober Kreuzung ge lämpft. Wahrend auf der einem Seite mit mehr naturvilsenschaftlicher Begrindung v. Anobelsdoof und Dauben ton, selht Thaer, dann Tiborg, Ammon und Justinus die Reinzucht und Inzucht bechtigten, doei aber nach englissem Muster die Zuchtung nach verschieden. Angeden engloßen, neighen Muster bie Zuchtung nach verschieden. Angeden engloßen, neighen Muster bie zuchtung nach verschieden. Angeden engloßen, neighen Muster bie zu geberen Wieselang der Kreuzung, einigten sich der boch in der Wehrzahl bald, daß wenigsten ber urtpringliche elle Stamm (englisches Belblut, anabisches Berd) vern erfallen verben milfie.

Mußer bem, was Eind, hartmann, Brugn one umd hugard wier arabijde Pferde geschrieben hatten, ließ es sich insbesonderumen, ber "in einem groben Gestitt geboren und erzogen" (a. a. D. S. 5) seibentschaftlichen Eifer fur sein Fach — das "Pferdefach" nach Gest Beltheim — begte, angelegen feyn, Nachrichten über die Pferdeguch ber Krader zu lammeln und mitzulteilen.

Auf ben hofen Berth bes arabifden Aferbes als Beickäler von und bie Effolge ber Engländer, bann burch jene in Zweibrüden und im Andbachifden und Desterreichischen frühzeitig aufmertiam geworben, und als die sinne und planlofe Areugungsluft auch burch bie Anfhänger ber striften Ingusch fant beschapen vor vor eine frei Areugungsluft auch burch ein fer Freunden, burch die Bereinoflammschaftereien unterflügt, boch bald auf bas Geld ber arabifden Reingucht sich gurückzusiehen, und nur mit ben bekannten 16:8 bis 16:18 1/2 bezüglich ber Areugung ut staftiere.

Die Freunde des Luquspferdes, des Weitreners und schöner Reichtebe überhaupt, die Enthusfalten füre englisse Boulblut gerietben eile Decemien durch ins Schwärmen für die arabisse Ange. deren Stammbäume und wundersame Borgüge neben Koranlyruschen und arabischen Deutungen fäus gemug berhalten mußten, um das nacht und berdenische Bedurfniß zu verhallen. Bestonders Graf Beltebeim und bie beiden Ammon vertifedigten die arabische Jugust und Kreuzung

in vielen Wetten, und der Erstere spricht mit entschiedener Sachtenntnis, von der "morgenländischen Meingucht und dem gabelionable blood."
foral Belthe'ein hat auch gegen Schradd Behautungen von den Ursachen der Kacebibung angelämpft und die Racht der Kunst gegen die Aruft der Kauft in Schub genommen, theilweise mit Recht, dem icher kann mit isere Holle urbeingliedes Allen nur Weden erletz, und so Ausgewordentliches erreicht werden, ob aber ölnonmisch immer, und nach dem die ist ist die Lieften Bedürfnissen je eines Landes, das bes begreifelt man billig.

Biel weniger Maß baltend batte 3. 3. 6. Bogge in zweiter Kullage (1828) das andische Bierd, das englische Bollblut umd die Bettrenner getreifen; auch ihm ist der Bollbutdengli für die Bichzuch; was der Meinschof für die Schajucht (h. v. Biels Borte). Ja, ihm schen ich auch der ersten Seite seiner Schrijk im Contexte 6. 17) der Betreis gleiseret, daß die frühe umd bode Bolltommenheit bes Pferdes im Deient nicht dem dertigem Klima, der Rahrung ober andern in der eigenthümlichen Beschassenie des Landes liegenden Urschaften bezugungstellen fen,

Daggen batte freilich schon viel frühr G. hartmann bedauptet: doß bie fremden, elen Pierte unter dem Einstulig unseres
Klimas schon in der zweiten oder deiten Generation gang ausarten
und zu deutschen Pierten werden vollehen, und dassiehe schause des gang ausarten
und zu deutschen Pierten verden vollehen, und dassiehe schause der gang ausarten
und zu deutsche Schause erfehren beide Ammonn kannehmen date de, G.
Ammon leicht die schlagende Ersahrung beideringen sonnen. Sonst
aber versteben beide Ammons terstillich zu unterschieden und kennen
sehr vool die sielschen Begrift den und Richen der Westen
zur Beredung und Berbessen der Pierdegucht, wie es sichen Wolfe fein gezigt hatte. C. W. Ammon hat den Cah Malcome breite
daufig zu berörein gestuch, des jin gang Amen, Afrika und Europa
bie schonste und beste Zusch von Betreben arabischen Urbruungs sep.

Thesels der zieh des Est. G. G. Est.

Defihalb aber gibt boch G. G. Ammon als Urjache ber Entftebung von Gattungen, dann Arten und Racen unter ben Pferden, bas Rlima, ben Boben, Rabrung, besonders aber Pflege und Ergiebung berfelben an, und er fügt bei, bag bie Berbefferung einer Hace am fcnellften und beften burch Ginführung frember befferer Bferbe, mit Reinzucht ober Rreugung, gefchebe. Faft jebe Beredlung unter ben europäischen Bferberacen feb nur von arabifden Bferben ausgegangen. Ift benn aber ber ftarte, tuchtige Rarrengaul von Flanbern, ober ber norifde Golag, Die unverwüftliche tartgrifde ober ungarifde und polnifde Race für ihren 3wed nicht eben fo ebel, ale es ber Renner in ber Bufte ift? Ber mag fagen, bag ber Araber bas ebelfte Thier fen, weil er bem flüchtigen Bebuinen ben beften Ruten icafft, und feine Schnelligfeit und Wetpanbtbeit obenan fteben? 3ft es boch noch Riemanben eingefallen, ben fpanis iden Rampfftier für ebler zu balten, ale ben mehr pbleamatifden Benoffen in Friesland ober im Schweizerland! Und mas abelt ben Schafbod gulett außer feinem Blieft, und bas Schwein außer ber Daftfabigleit, ben Giel außer ber Grohe? 3ft fomit ber Begriff "Abel" ein gleicher?

3 Indeffen mangelte es auch nicht zeitig an Gegnern bes Rreuzens, auch der arabischen Reinzucht überhaupt und der Sof- und Stammgestüte im Magemeinen.

Am entschiedensten unter ihnen sprach sich B. v. Biel (1830) aus. Ihm entgegen lämptten außer den Genannten vorzüglich auch R. B. Minnon. Über die Geschiedte muß vor Allen die sehr bald geäußerten und trefflich begründeten Lehtsätz eines, wenn auch etwas alluseignen, doch aber des bestworderrieten Gegners der Bollbutpielerren rewöhnen, die Aziome des Direttoes der Beterinärischule zu Mänchen, Dr. Schwad, die er solche im Ansange diese Jahrhunderst ausstellte.

Die Sahe über Abnahme der Zeugungstraft der Erde in der zeit und der Thiere, die in verschiedene Klimate gebracht werden, dann, daß Beredung durch die Einflüffe des Klima allein, oder durch diese und die Zeugung oder durch Kulturverhältnisse überhaupt vor sich gehen tönne, durch das Klima zwar langfam, aber am sicher, baß die harmenische Organisation der Thiere um so unvollfommener werde, je nachseitiger die Einstüsse des Klima sepen, und je mehr eine Race burch Berbaftarbirung gefallen, je zahlreicher und gesuchter bie Ginfluffe der sogenannten Rustur sehen; biefe Cape find gleich frischen Quellen labend inmitten jener arabischen Buften von Abelsfalbarreien über Rebischebstämme, deren heimath leiner der herren gesehen, geichweige erft erspricht batte.

. Bas die Aufjuch der Jobsen sofen, nach mit der Einengung der Beidegründe und den oben schon senannten Beränderungen ber Territorialverbältnisse und des Grundbesiges überhaupt sehr nöbig zu ermitteln, und das Resultat hatte auch bald die Gründe der mangelnden Teislinahme an der Jucht im Flare gestellt. Trodene, hopen gestellte Beiden, Freiheit im Stalle, reichliche und freitige Ernähmen und eine höhetere Bertwendung sind nicht seicht häussa archössern.

Bofftein und Biborg (1800), Anobelsborf und Zimmermann haben fom feit Anfang biefe Jahrbunderts Belefrungen über bie Aufgucht gegeben. Blod und Rarbe, wie Beit, haben bie Aufguchtsloften burchschnittlich felt berechnet.

Der wefentlichfte Fortidritt ber Sippologie in ber letten Salfte unferer ober ber neuesten Epoche ift aber nicht in bem Geftutemefen ber Lanbesregierung gegenüber ber alten Beit, in welcher gabllofe beutiche Ebelleute ihre Bribatgeftute batten (vergl. v. Sobberg und Löbneifen), fonbern in ber wiffenichaftlich beffer ausgebilbeten Lebre bon ber Ernährung ju finden. Bas auch noch bie Thierarate (Ammon, Balbinger und bie Genannten) bierin thaten, es tragt boch bie Mangel ber Beit eben allgu beutlich an fich, um außer fur bie Bragis auch fur bie wiffenschaftliche Begrunbung ber Ernabrungelebre verwerthbar ju febn. Die neueren Grundfate bierin, bie wir naber anderwarts ju verfolgen baben, fanden burch ben berühmten Bhofiologen Balentin gerabe burd Berfuche an einem Bferbe, burd Saubner und mich felbft nabere Begrunbung, wie benn ju hoffen ftebt, bag bie mit Thierarzneifchulen nach bem Borgange ber Munchner Schule neuerlich verbundenen Berfuchsanftalten (g. B. in Dreiben) befferes Licht auch hierüber balb verbreiten werben, wenn nämlich einmal bie Thierargte ihrer Aufgabe für bie Biffenschaft werben

301

gewachien febn, mas bie ber alten Schulen trot alles Rabotirens von Emancipation u. beral, noch lange nicht find.

Gewiß ift, bag allenthalben mit ber Bevolferungegunahme und ber Theilung bes Grundbefines bie Bferbeaucht und Saltung ber Maffe nach ficher, oft auch ber befferen Race nach, gurudgebt, ber Dos als Rugtbier bie Stelle einnimmt, welchen beim Rleinbausler julett bie Rub wieber verbrangt. Wenn bie Remonte fur bie Cavallerie noch weiter beidrantt werben follte, burfte bie Bferbezucht noch viel raider gurudgeben, ba bas Bferbefleischeffen einen Theil ibrer Sinberniffe nicht recht zu entfraften bie Soffnung giebt.

Immer ebler mogen bie Bferbe werben, aber immer weniger burften fie in gleichem Dage gezüchtet werben.

Bir fürchten nicht ben Borwurf, ju furz bei Bebanblung eines, für ben Landwirth offenbar immer mehr beflorirenben Zweiges ber Biehjucht gewefen ju febn. Bas bie Luguspferbezucht in ben Geftuten, beren Roblen 1625 fl. ein Stud ober 1200 fl. ein Stud nach Slubed, ober bie beterinar argtliche und militarifche Beband. lung bes Wegenstanbes betrifft, fo erflaren wir biefe unferen Abfichten . fremb - ebenfo wenig une Barticenerie und geftidte Garten fummerten - und weiland Tenneders Journale find und ebenfo fern liegend wie Rennbabnen und Steeple chase.

Soviel aber muß fur ausgemacht gelten, bag bie Leitung ber Bferbeauchtverbaltniffe eines Lanbes (fogenannter Landgeftute ober auch ber Stammaeftute und ber Foblenhofe) teinerlei Bortheile von routis nirten Reitern ober Rogtaufdern und Dilettanten überhaupt erwarten tann. Auch nicht von Thierargten als folden. Diefes Gebiet muß wie bie Landwirthicaft überhaupt von Thierguchtern von Rad. bier alfo von Bferbezuchtern felbft, mit ben Sulfemitteln ber Biffenicaft und nach ben unverrudbaren großen Refultaten langer Erfahrung foftematifch bebanbelt und in feinen Ariomen fo gefestigt werben, bag man fofort jeben außer Discuffion feben tann, ber nicht bie Elemente ber Biffenfchaft tennt. Bereits wird bieß von ben größten Sippologen unferer Beit, wie v. Mentel, v. Lerchenfeld, v. Taubenheim, Rueff ac. verfucht.

Ein be Pierdezuch befonderst interssitender Streit für die Uebergewalt der Constan; in den Aggreschen, also deren Miter- gegen über der geberen Schäpung indbiddurflie Gigneschen, dageschen von deren Alter und den Indbiddurf, ist — zwischen Kathustus, Wedesind, Settegalt und Anderen gesübet — noch zu neu, um ihou erde alltse befroeden zu werden.

"So rüftig allo bie Spipologen in ibere Lebre vom den Racen, Schlägen und Stämmen und ben Bedingungen zu deren Erhaltung fortischtenen, so biel auch in der landwirtischaftlischen Teiserproduttionslebre von Landwirtschen selbst geschach, so hielten doch die besonders für beise Produttionspreige bestimmten Teierärgte Deutschlands mit selteren Ausschauen nur weinen Schritt.

Co tudtia aleich nach ber Grundung ber Tbierarmeifchulen und mit bem Gifer neuer Inftitutionen Manner wie Schwab in Munchen, Berttoig und Gurlt ju Berlin, Saubner in Dreeben, Bering in Stuttgart, Roll und Spinola in Bien und Andere fur bie Musbilbung ibres Faches wirften, fo bemachtigte fich boch balb einer großen Angabl ihrer Schuler eine fcwindelbafte Ueberfcatung und bei Sochmuth ber hoblen Salbgelehrtheit, welche bobere Stellung im Staate, Emancipation bon ber Leitung ber Menidenarite, Die, wie man fich ausbrudte, aar feine Thierarste ju merben vermodten, welchen Unftrengungen fie fich auch immer ju unterzieben entichlöffen, verlangten, Anftatt burd Studium ber ewigen Grundlagen alles medicinifden Biffens, ber Raturwiffenidaften, fic bem Renidenarate ebenburtia ju maden, berfucte man mit allen Mitteln ber Maitation, felbft politischer, bas vermeintlich geringe Anseben ber Thierarate qu erboben und bilbete fo turbulente Ungufriebene, welche allentbalben in eine feindliche Stellung gegen bie bestebenbe Dronung und ihre Borgefetten gerietben. Leute, welche von ber Elementar und Beterinaridule wea fofort ben Doltorbut tauften und taum ihre Mutterfprache richtig verftanben, machten Borfcblage ju Reformen ber gangen Beterinarwiffenschaft, ichrieben, obne jemals nur ein Ralb abgebunden ju baben, über Buchtungelebre und ohne jegliches demifche Biffen

über bie Ernabrung ber Sausthiere! Gine große Ungabl ebrlicher Ranner beffelben Stanbes, gebrudt von Borurtbeilen ober ber Concurreng bon Bfuichern ac., folgten ohne tiefere Ginficht biefen ebr: geigigen Agitatoren, oft ju ihrem Unbeil. Un ben Schulen felbit bob fic ber acte Geift wiffenicaftlicher Foridung nur langfam und nicht wenige Manner von Ginfluß fucten ba und bort bas game thieraritlide Biffen mit einer Art Regttion gegen ben Fortfdritt auf ein gewiffes Dag gemeiner Routine mit Sanbariffen und Sausmitteln berabzubruden, was nicht blok vom ungelehrten. fonbern felbit vom gelehrten Bobel zeitweife Unterftusung fanb. --Schone Anfange für Die Emancipation bes thieraratlichen Stubiume - und biefer Weg ift ber einzige in unferem Sabrbunbert, ber Anertennung icafft - machte bie Thierarzneifdule ju Dunden in ben letten gebn Jahren, indem fie ber Bflege ber naturwiffenicaftlichen Breige ber Thierheilfunde und bamit ibrer eigentlichen Biffenfcaft querft in Deutschland großeren Raum gab, - bie Thier: arzneifdule ju Bien, welche ber bochftebenben medicinifden Schule in Wien überhaupt mit Glud und namentlich in ber pathologifden Anatomie und Therapie folgte; in Berlin, wo man bon ben großen Refultaten ber Erperimente in ber materia medica und ber Operationslebre von Gurlt und hertwig noch gehren fann; in Stuttgart, beffen fla: res Berftanbnig bes praftifden Bebarfes in allen 3weigen burd Bering insbesondere ju Unfeben gelangte; in Dreiben, welches ber Dunchener Anftalt nacheifernb bie landwirtbicaftliche Berfuchsttation im Gebiete ber Thierbrobuftion mit fic berband und mo Saubner mittelft Ang: Ibfen und burch feine eigene bobe Stellung ale Diatetiter mande Erfolge errang; in Sannover endlich, wo burd Gerlad, ben jur Reit tiefften Forider auf thieraratliden Babnen, wohl über gang Deutschland viel Licht verbreitet werben wirb. Go feben wir aller: binge überall einige Glanzbunfte auch in ber thieraratlichen Forfdung, aber ber rechte Sinn fur bie Bflege biefer Doltrin und ber Anerlenming ibrer Bebeutung, in ber Dotation ber Anftalten und ber Thierarate felbft und bamit ber Bebingung großer Borftubien fich

ausbrückend, mit einem Worte der Consequenzen übere Würdigung sehlt unserem Zeitalter in allen Bildungskregionen noch gänzlich. Das richtigen und nuchterne Berständnuss bieses Zweiges der landpriethschaftlichen Thierproduktion von beiden Seiten wird offenbar der Zulunft vor behalten leiden.

## §. 49.

# Die Rinbviehaucht.

Wenn die Geschichte der Lahre von der Pferdezucht fast eine eigene Gebandung, die außer der Amborictschaftschre liegen Kannte, der langt, wenn die Edgafgucht und veren Politin in der Zeie Marsch seitlich und durch ihn iben Johepunkt seiert, so fallt alle Gere der Johepunkt politik, der Amborickschaft der Verlagen der Phindelepunkt, zur Zeit der Kenn aller deutschaftlichen Amborickschaft der deutschaftlichen Amborickschaft der deutschaftlichen Kollegen und des Geschichten Landweitschaftlichen Kollegen und des Geschichten Landweitschaftlichen Kollegen und der Verlagen und der Ver

Mit Aufnahme ber Engländer theilt fein Boll ber Ebe mit nind bie Ebre, die Judy ichroervonnbelnder Minder und faatfer tote leichger Bolles fo feier ausgestübet zu haben, und in ber That, de toir in ber Chafpingte ohneben die höchste gestonnen haben, so wich in ber Chafpingte ohneben die höchste gestonnen haben, so wich in ber Delen bei Bolles Seite Seite unseren nationalen Ghre in der Zundbeitels sich auf der Alle der Aufhabert fichget auf der Thierproduktion fallen. Wahl, Wide und Matte, im Fuglandwium ober auf den Jöhen der Wien und dem mittel germonisischen Bolles, sie find und die von Bollegebirge, find seit je der Setal unseren Bolles, sie find und die den Pollegebirge, find seit je der Setal unseren Bolles, sie find und die den Pollegebirge find seit je der Setal unseren Bolles, sie find

Broar ift bei ben germanischen Bollern in alten Zeiten das Roß an der erften Gtelle in der Thierproduktion gewoein, — es gestelle eigentlich gar nicht zur Biedyndt; aber twie icon die Romer und Griechen, ja Meghyber und Berier, so verlärten aus die dikteften beutschen landvirthschaftlichen Autoren das Rind für das nahlich fie haustlichen. Get ward aber lange fort nicht als solches auch gepflegt. Diet britt in unseren delichen haustwirten ganz besonders herbor und, so febr auch Stite 80 Wolf 6. v. 366 bera das Rind tübent.

bessen Pfiege, besonders jene der Rübe, nach der nach beute geltenden Weife des bojarischen Etammes, dem Frauen anempfolden wirt, fo begegnet ihm doch gleich auf dem ersten Seiten, dog er beziglich der Bestimmung des Alters dehausptet, sie schöen die oberen und unteren Borderaften gleich dem Bierde — und bag er zoar viel dom Briffeln (nach Deutschland durch die Briede — und bag er zoar viel dom Briffeln (nach Deutschland durch die Briede mit von Briffeln (nach Deutschland durch die Brite und bestiefent, von wilden Ochsen wir Westen spriede, aber gar nichts dom Racen und Echlägen des gemeinen Richts, ja sogar einen Rubskal für um so besse der leitet ansieht, je bunter das Eich darin set.

Es ist freilich schwer von bem alten, ehrjamen Wolf zu verlangen, daß er als heißblütiger Solliicher "Reuter" aus bem breifigiglöfrigen Rriege viel Speciallenntniß von Rüben und Ralbern sich jollte gebolt baben.

Dagegen gibt er gang nach ber Beise ber Gebirgsbetoohner bie Merkmale eines guten Sprungstieres bortreffich und aussiüstlich an, indem er babei Lebhaftigleit, starte Anochen und krei beschoptingsteit, songbend bei ber besteht bed sich vorhebt, während DI. be Serres boch schon hundert Jahre vorher milbes Temperament, Sanstipet und Fringeit rübmte.

Intereffant ift, bag bie alten Autoren bie Benutung jum Sprung erft nach bem britten Jahre und so fort bis jum sechsten verlangen, boch, wie es scheint, ebenso vergebens wie heutzutage.

v. Edhardt erwarb sich große Berbienste jovochi um die Schafucht und Thierhaltung, als auch hauptjächlich, um die erste maßgebende Berechnung in der Buchhaltung, im Midgertrag, Mastvortheise und dem Bortheise in den verschiedenen Racen und der Futterverschiedentheit. Er eignet sogar ieder Gegend ihre bestimmte Nace zu,
und verschert und das dorft gelte erhöhen en eben den bet ihres
herschammens. Jur rechten Zeit erwähnt er auch der Futteradbrechslung,
des Salgebens, Könnerbrühfutters, Webebetriebs, der Kalberadgevohnung zu und daß siene Angaden von großem Auchen sind, betweist
und das jete noch Musterhafte berjelben.

Bie febr fich aber auch v. Edharbt in feinem Sache auszeichnete, Frand, Befdifte ber Santbau- u. Forftmiffenfeatt. so wurde ihm boch wenig nachgeahnt, was wir (ausgeichloffen jedoch bie trefflichen Arbeiten Bergens) an ben Angaden bes Berdigers honer, sowie des Cifterzienfers Baumann (die bermehrte Ainbiele) undt. Aussburg 1783) und greifchen.

Ungeachtet daß öß nert gerade nicht viel Reues berichtet, schweigend von seinen Accepten, 3. B. gegen Blutmild, welche übrigens nur neue Auflagen bes in den vorhergebenden Jahrhunderten ausgesonnenen Unsinns sind, so hätte man doch meinen sollen, eine andere Angabe, als die, daß der Duwol (Equisetum majus? see, accepten, aus dören, der der der der der Butterpflanzen seen, au bören.

Daß man nach Bunich von fleiner Rube Ralbern auch große Rübe gieben tonne, ertlärt Riem so betimmt, als er auch jede Baarung, ohne Nacen zu unterscheiden, lobt. Ulebrigens schreibe er aufs beste für die Kälberentwöhnung vom Säugen und das Geben guter Mischtränke; widersprich alle den Angaben Jungs und Oronhy's, der sich pieter noch (1831) für des Saugen aushpricht.

Um biefe Beit bemübte fich ber Brofeffor ber Brivat- und Staateöfonomie ju Erfurt, Dr. 3. G. Gottbarb, ber une auch, nebenbei bemertt, ben Erfinder ber Dunfticornfteine (Abguge) in ben Ställen nannte (Thirner in Schlefien), und, fich febr fur ben Gutterbau intereffirend, bes erften Anbaues ber Lugerne bei einem Dorfe nabe bei Erfurt erwähnt, um ein landwirtbicaftliches Berichen jum Beften ber Rindviehaucht. Eben bierin befiten wir ein Geitenftud ju Sonerts Recepten; er idreibt, nachbem er wirflich einigen Sweifel in bie Birfung ber Defengungen (Anchusa) ober Bferbeschmange (Hippuris ober Equisetum?) fette, ben Rebeln und Serbstreifen bie Schuld bes Blaumerbens ber Mild gu. 3. G. Gottbard gibt uns auch ben wohlmeinenben, bortheilhaften Rath, jebem Stud Bieb bor ber erften Beibe Theer auf bie Rafe, Spiesglang (ein altbefanntes Mittel in ber Biebhaltung nach Florinus) aufs Futter, Sonig mit Cala ober einen Baring in ben Rachen ju thun, Dbwohl bamale Fortfdritte gemacht wurben, was bie Abbanblungen von &. G. Frang

- fotwohl als v. Haggi, bessen Arbeiten übrigens nicht so sehr gelungen waren, als gelesen wurden, bezugen, so geschaften sie unendich langsam, da das meiste neu Geschriebene nicht wahr, und das Alte ohne waltische Erkaferung darin lautete.

Bir wollen aber nun beginnen; uns unferer Aufgabe und ben beffern Schriftlellern in biefem Jade, welche fich jedoch haupflächlich nachft ber Baarung und Nacenberedung bem Butterbau, als Mittel und Weg zur Betvollsommnung bes Alderbaues, hingaben, zu nabern, um bei ibnen bie Bahn zum Fortidritt zu zeigen.

In Mege und Hitterung waren wir durch gevordnete Stallfütterung sehr weit vorangeschritten, und England hatte nicht nochwendig, ums sieren, sondern nur in der Paarung und dem Alzimen großartiger Mastung seine vertsvollen Grundsche durch Tdere mitzutheilen. Diefer ader wirtte offendar theilweise nachteitig, indem er die Jauptkeitingungen zur Entstehung constanter Vacen nicht im vollen Werthe anerkannte und zu sehr sür der für die Rast stimmte, ja sogar den Grad der Gwilfsation eines Boltes dei grohartigerem Fleischgenusse

Mas bem Grundige in seinem Bude (englisse Landwirtsschaft 3. Bb. C. 6.26), binfichtlich ber Race, tonnen wir seben, wie übereilt auch There vie und da urtheilte. Er erflärt nämtlich Jeben als im Jrrthum, ber nicht glaube, die Klima und Nahrung leine schnelle Wirtung auf Eigenuhümlichteit der Race haben, und sie nicht wesselnsteilt gerändere,

Diwess There auch sehr sit vos Kreugen (engl. Lambro. 8. Bb.
648) eingenommen ist und sich mehr als billig basür ausspricht,
so bat er bennoch wieder aussgrachnete Säge ausgestellt, bie entschieden
viel Gutes wirten. Er erklärte, daß man vor Allem eine Race
gründlich lennen, und bedenten mußse, ob sie ber zeitweiligen Aus
vonedung gestachsen seh, siere Bedurfullig eber auch bassir beitriedigt
voerben können. Er unterschiedet zuerst Beredung in sich selbst,
Areugen und herbeissgräus einer ausgewählten Race und reine
Fortypfianzung derfelben.

Bir feben in Sturm, auf nedde Beife die Sausthiere und beren Racen classificiert waren. Burger sowohl, als die Autore und Destrecteig überhaupt und neuerdings hab et, nehmen haupstäcklich nur die Biehracen der Ebenen und der Gebirge an, während sie Ihaer aber sichen in Bieh der niederen, der mittleren Gegenden und der Gebirge einkeitite.

Sowie Stieber sogar nur bie weiße ober Thals, und bie buntle ober Bergrace anerkennt, so wollen die öllerreichischen Schriftleuser überhaupt auf die ungarischen Racen in beren Eintheilungen hauptstächlich sinweisen. Bir aber haben noch eine andere Meinung hierüber als Cuvier, ber das Abstammen des Rindes vom Zebu (Budelochsen) und Andere, die es bon der podolischen Nace (nie jedoch vom Aucrochsen der Buffel) berleiten.

Der gewöhnliche Landwirth hatte in vorliegenden Jällen ber verschiedenften Arcugungen unter einander nichts Bessers früher sotwohl als jeht zu thun, als eben biese Jucht, welche von Baumeister unsere Ingust benannt ist, mitgumaden.

B. Baumeister bearbeitete überhaupt die Thierquat sowohl in beren Austrahl als auch in ber ärztlichen Behandlung über Bortommenisse malben ober Absehen ber Kälber (a. a. D. S. 112) sehr gründlich. J. Z. G. Leopold hatte schon 1818 sehr, viel Rübliches über Kälberausucht aeschrieben.

Wedherlin arbeitet fo gu sagen biese Eintheilungen nach einen vieisaltigen Erfahrungen, meisten jedog auf die alten Einrichtungen fuhrent, aus. Er fotwolf als Babft waren in sinficht ber Eigenschaften bes Riederunges und Gebirgswießes etwas im Unflaren, und ihre Meinungen gründen, wie gesagt, hauptsächlich boch wieder auf bie alte Eintbeilung.

Die Trodenheit, Räffe, Kälte ober Barme sowost, als auch bie Rahrungsmittel je nach Klima ober Bobenbeichaffenbeit können gewis auf die Umänderung der Race einwirken. Bir sind jedensalls auch biefer Meinung, seben aber boch diestende als einzig vertässig, ständig und als Grundlage der einen richtigen Berechnung nicht an.

Fr. Gu enons Angaben über ben Milchfpiegel ichienen im Anlange lächerlich, was aber febr bald viederrufen wurde, da man fand, daß biefes Kennzeichen ber Milcherziebigleit schon lange von ben Gebirgeländern als zuverfäffig beobachet wurde.

Buenons fonftiges "Spftem" ift nicht von großer Bebeutung; immerbin aber find feine Berbienfte bemertenswerts.

Böms Auszeichnung gehört mehr bem Beterinärtvefen an, und lomit ernöhnen vier nur seiner einjaden, jedoch guten Methobe, um truchtbaren Küben (in gewissen Fällen – Bertvachsung bes Muttermundes gundoss) zur Fruchtbarfeit zu verbessen. (Innebend 1844)

Pabit, wie auch fpater Wedherlin, Riebefel, Lanner, Odel und Hlubed ze. beichrieben zuerst in bestimmter Weise in Agiomen bie gange Futterlebre (1829).

M. Orrony und König ichrieben bei Gelegenheit der Bereifragen der t. t. maßrich-jedischen Gestellschaft eine vertivosse Abhandung (Widnum 1893), voein ersteren namentlich in den ach Fragen hinsightlich der Ausgabe die Sauptlache in Betreif der Aindbesetzugkeit teck. Er schriebe besonders vorrheiftigt über die Bereifstimist des domatigen Biechfandes in den vielen Gegenden der österreichischen Ronardisch, und gibt das Patent von 1768 als Sauptgrund der Besteuna an.

Ronig gibt neben feiner febr guten Anficht über Racenbilbung an, baß im Rabren und Schlefien nur noch febr wenig bom eigenen Landichlage zu leben feb, was jedoch in ben undortheilbaften Concurrengberfaltniffen mit Ungarn, ber Molbau und Ballachei z. leicht zu erklaren ift.

Bafrend ben sutterarmen, höher gelegenen Gegenden durch den Jutterdau die Möglichselt einer bestjeren Bichzucht versichert wurde, ist boch unwiderzusstich einzugestehen, daß sich in den seinen Triften Englands, hossteins und Frieslands die berechnete Weiedwirtsschaft mit ober ohne Aunstwiesen als vortheilkafter eineist.

Bor Aurgem nun (1846) warb von Bedherlin bie immer als gut betwiesene volle Sommerstallfutterung als solche fraglich bahingestellt, und bagegen bie Beibewirthichaft mit Grasbau ze. besonders bearbeitet, und um 1839 ber landwirthichaftlichen Literatur ein Wert über bie Rindbiebaucht Burttemberge beigefügt.

Für so vortheiligest wir auch das zeitweilige Weiden der Thiere neben geregelter Stallsitterung erachten, so müssen von das gewen, das sowenderen Meterbauwevollerung wie staate Theilung des Bodens, als auch der bergrößerte Gerealienbedars, die auch der bergrößerte Gerealienbedars, die auch der bei stellstellung der Gerealienbedars, die auch der Geschieden der der der Gerealienbedars, die auch der Geschieden der der Gerealienbedar, die Bertvendung des Strohes aum Füttern, somit die Ross um Valletzen und solch die enge Stallsitterung wiele Ginermisse bieten.

Thare gibt und als ersten Grundsah einer Wirthschaft, "viel Futter um wenig Gelt." Er ichreibt febr zu Gunften ber Mast, wie sich er ertaftent, und will wiel Sorgsat auf die Wahl des biezu haffenden Abieres berwendet wiffen.

In Betreff des Mastwefens tonnen wir nur die Rachforfdungen über die Getbilbung amd die genaue Luantiät Nahrungsmittel bin ichtlich des heutverthes ertodinen, da früher die erfen Nageln der Maß, als viel mehr betrieben, immerhin befannt und beobachtet waren.

Biele unserer ersten landwirthschaftlichen Schriftsleller, wie: Wedherlin, Hubed, Etrachwis, Gollner, v. Lanner und auch Baumesster, obwohl nicht biel Rues liefernd, haben sich in dieser hinsicht viel Berbienst erworben, und die Zweisel bierin meisterhaft in der Physsiologie wie Thierchemie gelöst.

Dre on vertlärt fur und gut: "Be fürzer bie Rastung, deste bisser." Jum Schuffe wollen bir noch in Betreff der Au haungen des Rindvickes auf die so gelungenen Berte über Butter und Rassebreitung von Schmidt, Bonosous, und die Bluttonschen Relftrösteben, Galatzenter und Gensetriums eintweisen.

Schreibers hat in neuefter Zeit bie fladisische Michwirtsschaft lefte gründlich bearbeitet, wir aber tönnen leber sowohl üper, als auch ber treffüchen Arbeiten (Martens, Miemanns und b. Lengerles 1. var.) über bas Rollerciwsfen in Mellenburg, Obenburg und Schleswig folitein nur als gelungen und empfehlend erwähnen, ba wir unfere Aufgabe mit fo weiten Umfchweifungen unmöglich behängen tonnen,

#### 8. 50.

## Die Chafzucht.

Den schönften Schluß ber landveirtisschaftlichen Ressonmen aus ber zeit ber Rationellen und Zewer insbessonbere bilbet die Schasjuch, welche in der That die erweisbar besten Resultate der gangen deutischen Zhierproduktion wiele Decenniem hindunch gad und bald an die Spise diese Robouktionssippense für aus Edinder fam.

Das Schof löble zuerst in der Thierzucht das in uralten Zeiten böber geschätzte Schwein der germanischen Wilder und vielleicht auch Wur das Koß, das Kriegstoß insbesondere, sonnte Jahrhunderte lang mit ihm um den Rang in der Werthschätzung als Produktionszweig streiten, ohne daß man indessen einen frühzeitig dech stechten Grad landveitschaftlicher Kenntnisse in der Schafzucht, gleichwie es in der Psetzucht der Fall vor, denken darf. Inseimal zu scheren im Jahr war üblich; ert 1672 verbot Kurfürft Johann Georg von Brandendurg die Jaltung zweisschätzer Schafe, vovoon G. M. Fiss der en Verfall der sächssichen Schafzuch sollten

Wenn man auch nicht sagen tann, bag vor und nach bem breißigjährigen Rriege bie Schafzucht Deutschlands besonders blübend

Aber die alte Beit ift noch weit bavon entfernt, Dieje Fragen auch nur aufzustellen, fie begnügt fich mit ber Orbnung ber Beibewirthichaft und ber Administration überhaupt, und gerath frubzeitig icon in ben Streit mit ben Beibeberechtigten und Gervituten. Benn auch icon mit bem Erperimentalotonomen Edbarbt in Ditte bes achtzehuten Sabrbunderts und noch mehr mit ber alten Schäfereis literatur Deutschlands, mit Geutebrud und Germershaufen gegen Ende beffelben Jahrhunderts bie bescriptive Geite ber Doftrin fich bedeutend beffert, bes Frangofen Daubenton ins Deutsche überfetter Schaferfatechismus, bann ber Schweben Ablitrom unb Saftfer Schriften auch in Deutschland wirten, jo fullen boch bie Magen über bie Schafer als abgefeimtefte Diebe und über Schaftrantbeiten, bann bie Beiberechte ben grokten Theil ber Schriften. Diefe Rlagen waren mit Musgang bes breißigjabrigen Rrieges noch größer (pal, Georg, curiosa II. 9) und werben bie Schafer bort geraben als Rauberer und bocht gefährliche Meniden geschilbert. Db fie nicht in ben Rriegszeiten gerabe biefen Ruf ber befferen Erbaltung ibrer Seerben wegen felbit anftrebten?

Mit ber Aufliellung rationeller Rageln in ber Schafquot hatte es aber auch in ber von uns bezeichneten Spoche gegen Mitte und Ende bes achtiehnten Jahrhunderte gute Meile. Der beste Deferibent, Saltfer, beachtet noch bebeutend bes Anaragorus Angabe, bag bie-

horner ber Schafe aus ber Gehirnfeuchtigteit wuchsen, bag ber Subwind traditigen Schafen Nachteil Fringe und Achnliches. Er toie eine Zeitgenoffen unterscheiben taum weiter bie Racen, als nach ben Landern, wober bie Schafe famen.

Bie in allen Breigen ber Thierprodultion war es vor Allem bie Bachtung, welche befondere Ausbildung erfuhr, denn die Ginwirtung der zeugenden Meltern auf die Rachzucht war hier rascher und leichter ficibar.

"Zo nig ber Widder ift, so werben auch die Ummer in Anfebung ber Gefundbeit, der Kransseit und Farte, die Schief finnen von einer gieben und seinen Art berechtl werden, so das die Knuter seines einer groben Schofmutter feinere Wolle tragen, als die Anuter felbs, 3a, es gett dies so weit, daß die schwedische Gattung der Schafer und hanischer Art sich verecht falst, "eine Ansicht, beren allgemeine Rüchigkeit selfth Finke u. A. noch im Ansang biese Jahrwuberts beiefen und bafür die do bekannte Jahlenrechnungen der Generationen vorbringen. Undedingt nimmt auch Geuterach diese Sige halteres an, umd bei Stumpf sinden wir die betatlitet Berrechung (Gedickie 1785 6. 97).

Aber icon 1756 hatte ber Cameralift Schlettwein als magister legens ju Jena bie Ingucht vertfeibigt und fein College, Professor Dr. J. C. Gottbard, hatte ibn unterftut - freilich schwach genug,

Wie Salfer für die Anzuckt und nech mehr für den Enflug ber Zeugenden, so auch der Amsbertoalter und Schaftüchter Finte, der die Ilmanisien und Bodenverkallnisse gering schäfte und nur die Duanisitä der Bolle von Klima und Rahrung abbängig fern lassen wollte. Biel mehr Anhänger der Ingusacht von Taubenton, der schliebe ohne spanissen Windperium unterstügt, mit naturvissen und vom franzissischen Minisperium unterstügt, mit naturvissen schlieber angestellt der der der der der der der der flechtlicher Gembaldage Beriche in Burgund anfallte, die ihn die Bedrutung des Klimas und Bodens auch für Racenbildung und deren Gigenschoften erlennen ließen. Auch Garlier sängt biefem an und voll, wie die Veruschen Gemeenschied, in köscheter Werde die Urfache ber Moldvegröberung sinden. Stumpf setz nur noch besser dusch wahl der Widscher dazu, um desselbe, vie mit Merinoboden, die seit 1765 in Deutschland besannt werden, zu erzielen. Much die Kälte ward wie höher gelegene Meiden, dann des Wandern als Ursacher, Woldverseinerung angesehen. Der Werth der Kreuzung stand noch in geringen Unsehen.

Siemlich frühzeitig begann der Streit unter den Prokifiern, wie Winterlausstung zu erganisten und sichs Gommerfallfütterung zu erganisten und sich Gommerfallfütterung überhausst einer Kuberdnung des findstigfen Futterbaues seit Bernhard (1769) sonnte diese Frage mit Ernst behandelt werden, und die Enschwinden sier die Stallsütterung überhaupt süberne in wie die Angelen, und Daubentons Bersuch und Zehren gestüge, selbst hoversichtag im Freien sür Winterlausstung der Fragungsteit verlänigten. Erreie und falte Luft, lehrte der Frangssich gedennen für Schole und gute Wolfe, diese in der Sonnten und um Etalle die Best sür beide. Doch sieden 1754 waren durch den Fraggo von Chaulieu und Shautel de Beru-iogenannte trilde Schole

Die Ciferer für Aufsebung der Beide, Missjung der Weideferviettern und für Aleedau unter Schubarte Borgang in Sachfen tamen
gegenüber der Forderung größerer Weiden für Ausbehnung der gerade um dies zich fich berberitenden Merinas flatt ins Gederung und mußten um so lebbaster die Stallsätterung bervoerben.
So Stumpf und die Generalseheschule zu Lautern. Mehre, Leste, stisst Geutebrück, schlösen sich an, und Dest, wie noch
mehr Meer graf schugen dereits dem Geutschand aus die durch die
Engländer viel später erst berühmt gewordenen kinstlichen Aleestandeiden in eigenen Schlögen vor. Beier Gedantte ist also unsprüssigkeit Buchte, den auch die gewordenlich die größere und entscheden Ausführung dem Ausslande zusällt. Geaf Schönburg auf Rochsdurg bieit sie 2000 Schofe Stallsfütterung über dereitig Jahre lang,
wie Trautmann ergäßt.

Der Weibeverbefferung felbft nahmen fich bie cameraliftifden

Der fairfife Gegner gegen bie Claffgitterung ber Schafe, begreifiche Semmers junächft, wor ber foon oben erwähnte Antimann
Fiut von Joelmichen Giene. Schu bart, Ger. Bort, bie Gröbgiger und Stargatter Wirthschaft sehten ihm indessen fatat gu.
Deblich schon in der Mitte bes achtschnten Jachrumberts bie Merinos
nach Deutschland gesommen waren, so michten sich boch noch gegen
Ente bes Jachtumberts und felbft im Anjang besschles bei dien
von der gemeinen Schafbaltung ererbten Fragen mit den bon den
beginnenden Nationellen aufgestellten, wie namentlich über Woldegeginschaften, die später die böchste Rolle spielten, und über Edusmössige, Leptere will hafter noch nach der Schue erst vornehmen
lassen und von ersteren gibt er bloß an, die Wolle mille tweich, lang,
ein, reid, und biet fein.

Doch bie Zeit ber hochfeinen Chalgucht und beren größte Ausbildung burch bie Deutschen brach an und ber alte Bnuch noch vor mom bertigiglichigen Retige ber, do bi eber Einstbifurge ober größere Bauer einige Dausschafe hielt, die zusammen die Gesammtheerde bildeten, nahm immer mehr ab. Die größen Schalfulmagen eingelner Outsbester traten auf, bamit auch eine tiefere Bliege ber Edchasungen "überhaupt, die einen besonderen Abschmitt verlangt. Auffallend ist nur im hohen Grade für diese Auge Beriode des Uederganges, daß allentallen ein viel größeres Quantum von Wolfe als Schurzetwicht von den Mexinos angegeden wird, als in sphäreren und unsern Tagen, auch von den hochseinen Ciectorals, nicht bloß den Regrettis, wie wir in unserer Geschückte der Landwirtsschaft in den letzen hundert Jahren des Reiteren beiwiefen baken.

Ob die Merinos durch Areugung maurischer Wibber mit den im gangen Allerthum berühmten Tarentinerschafen, die wieder von den milessischen abgeleitet werden, und zwar schon zu Columellas Zeiten oder auch später unter König Don Bebro XIV. oder Cardinal Kimenes in Spanien von Berberwiddern abstammten, wird schwer

1 Da Deutschland von ber Einführung ber spanischen Schafe (Meeines) feine hobere Entwidlung ber Schafzucht ableitet, so mag eine turze Mittheilung ber Geschiedte berfelben erlaubt fenn.

Rach Schweben waren Merinos icon 1723 gefommen, in größerer Zahl burch Alftrom 1743; noch 1800 waren fie, wie Lasteyrie mittheilt, in ihrer Bolle nicht verändert; von da tamen fie 1775 nach Dänemart.

And Semissian, www pieren nach Perusken, waren ischen 1748 handische Weiter der Seicheich dem Erfeste gefommen; 1785 aus Mutterfabei, der Weiter der 1880 und Muterfabei dem 1880 und 1802 wieden. Ersterer, aus des greier Friedrichs Seiten, denten, dem 1880 und 1802 wieden. Ersterer, aus des greier Friedrichs Seiten, denten 1880 bis 1804). Sachien, Annsbach, Desterrich; 1814 tamen mehrere taufend aus Frantzich.

Nach Sachfen famm burch bie Regierung 1766 an 200 Stieft Betines (Geta) e. finifect) umd pure aus bem Escurial. Söhfer aus Jissidau bringt ben Namen Artferatioolf für bie erglischen Bollfäufer auf, 1736 am ein neuer Schab aus Spanien um bon 1817 an wird Merinostoffe vom Sachfen berühmt, geben feine Schol ein alle Länder und ist feine Wolfgreifer Exportation.

Fint hatte fich icon 1768 im Unhalt'ichen aus Cachfen refrutirt.

Darch Maria Eberefia und Jofeph II. waren juma in ber Mitte bes abutgenten 3behrmeter bonntife Schoft nach Obertreich geftemmer, abere burch Briber end frühre (namich 1763), wo fie balb in Mahren und Schmen zum böchfen gier lamen (Werf o. Darrach, Geraul, Gefteite, Geffet, Geffer, Geffet, Geffet, Geffet, Geffet, Geffet, Ber bei Beite febereichger Mermel um 132 fi. ben Gentner. Dolymeifter bringt einen britten Transport auf bie Bathpanpfien Gen

fest zu erweisen sein. Für unsere Doctrin ist gunachst nur wichtig ber Aufschwung selbst, ben bie Schafzucht mit ber Einführung berselben in Deutschland nabm.

Doch geichab bieß nicht ohne Bermittlung und sprungweise, sonbern als vorberritend und eigentlich grundlegend sind mehrere berühmte Autoren barüber und Schafzüchter im mittleren und sublichen Frankreich, dann um Genf anzusehen.

Co Daubenton, besten Instruction pour les bergers von 1782 burch ben Nationalcoment von 1793 neu aufgestgt vourbe, id weitern des Bureau consultatid sagniculture, der Schule von Misson Misson auftent, dann d. Lassen auch Lassen paufen Boister de Grieb von Misson den steue Deutsche der Misson der Schule von 1808—1811 vorzüglich). Bon den Deutschen ragt war der Nebester Germershausen noch in die Bodoch er Nationsken, aber Thaer, der Reformator, ist doch erst der Eründer unserer hochseinen Schalusch bertelben Zeit gerochen schwarze bedeuten Schalusch bertelben Zeit gerochen schwarze und wie ihn und um ihn rührten sich im gang Deutsschalb währten sich im gang Deutsschalb nichtig Ramme und die Natione und der und der

Durch v. Kaunit tamen fie 1776 nach Mahren, um 1802 nach Therefieufelb (Betri) und ungarisch Altenburg.

Um 1760—1770 lamen auch Saduanerschaft nach Scherreich. Rach Frantreich waren ichen 1721 ipanische Schaft gebommen, dann 1708; Burgef soften aber erst bei Transport unter Trudoine (1776), dessen sich Sumbenton siebe oder erh der Trudoine (1787), bessen Ammebniller, 1797 Sompadour.

Rugland erhielt fie 1780 unter Katharina (Rafumowsty).

Burttemberg erhielt fie 1786 aus ber berühmten Rager Deerbe. Baben und Ansbach 1789.

Bayern 1802, Franten aber fcon 1770 (v. Borin).

Griechenland 1837.

Bon Deutschland manderten eble Chafe nach Rugland, Amerita, Auftralien und Afrita.

Reneriich hat uns Getteg al auch eine feit fleißig dearbeitet Stummuchafel über Berbreitung der beiden haupfissels der Nerines — ver Elektorals und Negrettis — von Spanien aus über gang Curepa in den Amalen der prenssischen Landwirthschaft (Juli 1861) mitgetheilt, auf welche wir verweiten miffen.

Koppe das nördliche Deutschland, so vereitete das sübliche seine v. Ehrenfels, v. Bartenstein, die Andrees, Lauer, Elsner und Andere, der Reueren nicht zu gebenken.

Der hartese Rampf galt wieber und junächt ber Züchtung — ob Reinjucht, Inzucht eber Kreujung? Zwar hatte Laste Veiter bei bedamptet, die Feinheit ber Werinvowlle tüber nicht von Deben. nicht vom Allima und von den Weiben Schmiens her, sondere niem Wolfe konne auf allem Schafen anderer Lönder getrounen werden, ader die Erspieg der beitellen Rreugung gegenüber den langdauerndem Erfolgen der Inzucht, noch bestehen Allinguber der einsplüsten Wosen eichs bei einholten wie den der Weiberheuch. Reinhalt wer einfeligen der Grundlag und schafen mit Anfang des Jahrbunderts hatte v. Ehrenfeld die Behauptung genoch, das Gadipt im Allertonalsson der Weiberheuch.

Diefer Gebante ber Reinhaltung ber Race, alfo ber Reingucht und Merinorucht war inbeffen von Bictet in Genf, bann von Teffier und Morel be Binbe befonbere querft verfochten worben, nachbem fich gegenüber ben alten fowantenben Unfichten, bag bie Bolle wie eben alle Charaftere ber Barietaten nur Brobutt bes Bobens, Rlimas, ber Pflege u. brgl. feb, und fich beliebig erzeugen laffe, allmählig berausgeftellt batte, bag biefer Charafter ber Race febr ftart inbarire und jebenfalls ohne Buchtung nur febr langfam ju gewinnen ober ju gerftoren feb. Die Deutschen ichloken fich febr balb biefer Bebauptung Bictete an und übertrieben fie felbft. Für bie bochfeine Schafzucht epochemachend ift ber 1823 burch Thaer propocirte und gu Leibzig abgebaltene Bollconvent, auf bem mit ben Bollfaufern bie Gigenicaften ber Bolle verbanbelt und festgestellt, Die Bezeichnungen Electoral und Infantabo naber befinirt, bie nach Birob in Berault be Notemps icon Erfolg versprechenben Gigenschaften ber Lammer enticbieben wurden. Schafzuchtereien erftanben in gang Deutschland, Bollfortirer eigenen Stanbes burchzogen bas Land, Englanber gingen in Leibzig in Die Schule; Die Möglinfchen Annalen wie Die öfonomis ichen Reuigfeiten (Brag), die beften Organe ber landwirthichaftlichen Tageliteratur, waren saft gang ber Frage feinwolliger Schafzucht gewibmet. Elsner trat bald als historiler und bann als gefrierter, jedoch mehr nur compilirender, doch aber wohl bewanderter Schriftsteller auf.

3mbeffen erkitt aber boch in ben breifiger Jahren allmählig bie auf bas höchfte entwidelte hocheble Schafucht bebeutenben Rüchichtag, weil mit ber Feinwolfigleit auch be Woldarmuth berangsagen, und Thaers schon sehr frühzeitig ausgehrochenes, von ben Engländern, wie essischeint, entlebntes Wort, bas nämlich bei der Schasbaltung wie jeder Thierproduttion bas oberfle Artierium der Neinerstag einer sitt se bestümmten Feldaren ser, bergeisen wurde.

Fortan ward der Reichvolligseit und damit den Regertile, die ohnedem in Deserreich, Medlendung, Süddeutsschland z. vorherrichten, mehr Aufmertfamsteit geschentt und felbst die Jüddung der sognammten Archischene den alle Beachtung der Wolfe nach dem Borganger Engländer, die nie von dieser Jucht abgelassen batten, erhielt große Beachtung. Die englischen Leicester und Gauthdownschafte famen zuerst nach Deutsschland, nachdem ischen der früher der großen englischen Deseeders — Bakevoll denna — in der Literatur vielsach Erwähnung geschen war. G., Muffin in Bayern).

Much ber Streit, netchen Ginfigh bie Rafrung auf bie Woletaber, ging feinem Entscheiden bahin zu, daß zur Erhaltung volllommener Ausgeglichenheit eine gleich mäßig Gütterung bas Belte se,
auch für Langvollige Schafe. Diese aus England zuerst eingesübrten,
bann berebetten Langvolligen Schafe fanden zuerst in Frantzeich, dann
fall gleichzeitig in Deutschland große Berbreitung. Esner, v. Schweien,
Schweier, namentlich auch v. Weckerten nachmen sich für biese und
mabere Anziel der höberem Schaftunde feitig an. Scholich ist man in
ber neuesten Zeit, treubsiebend ber Reichprolligsteit bei möglichster Seinbeit im der höberem Schaftunde, eine Den Beichfassen, die gleichglass denomisch sehe Reckeligt ein, gefommen und
iucht selbst die Stamme des alten deutschen Landschaft zu haben zu beier in den Reichfassen zu der geschaft zu bei den Reichfassen, die gleichglass denomisch sehe Reckeligt ein, gefommen und
iucht selbst die Tamme des alten deutschen Landschaft zu hürzugen,
Frankenze, twieder in dem Areislauf der Vulkungen aus landwirtsschaft
über Rapitalandag zu beingen, Juch auf die Seibererem Schulbbonne

und schlichtwolligen Marschichafe ward zurückgegriffen und selbst haibeschnuten sab man in unsern Tagen bis an ben Main (Burgburg) kommen.

Früher Ellrichebaufen, fpater v. Bedberlin im Guben, Ropp, Mengel, Baniet, Jeppe, Ddel und andere im Rorben Deutschlands, baben bis auf Rathufius von Sunbisburg in unfern Tagen Die beutiche Chafzucht in ihren berichiebenen bon une oben bezeichneten Phafen fortgepflegt, obne bag fich boch nicht bie Bunahme einer betrübenben Durftigleit in ber neueften Literatur biefes Gegenitanbes bemertbar machte. Es rübrt biek obne Smeifel bom Dangel an ericopfenber Renntnig ber Entwidlungsgeidichte biefes Brobuttions. sweiges ber. Daburch werben nicht blog Bieberbolungen unvermeiblich. fonbern - und bas wiegt am fcwerften - es werben bie letten Schlufe fteine verloren, bon benen aus ein barmonifder Beiterbau allein moalich ift. Den breifiger und vierziger Jahren gebort auch icon ber Fortfcbritt an, ber burch Abmagung ber Bor : unb Rachtbeile berichiebener Lammungegeiten (Binterlammung, Commetlammung 2c.) gewonnen wurde, und bie Stallfütterung ber Schafe wird mit Ausnahme ber Abficht auf Daftung nirgenbe mehr ernftlich empfoblen. Auch bie beffere Anlage von fünftlichen Schafweiben ift jur großen Ausbilbung, junachft auch burch Bermebrung bes Rleegrasbaues, gelangt.

Begreiflich geht, was die Doltrin betrifft, die Ziegemaucht mit der Schafucht hand in hand und voir fennen sir biefen Nachstügler ber landwirthschaftlichen Dierprodultion nichts besseren sogen, als daß er eher in Abs als Zumahne begriffen ist, was E. D. in Bayern) statistisch auchgewiesen wird. Die Berinder, Cachemigiegen und Angoragiegen bet und von (1768—1826) einzesüberen Gabert und Terneauz in Frankrich, Ballner in Wien) sind gescheitert.

Mehr hat die Schweinezucht in neuerer Zeit das Nachdenken angeregt, nachdem von England aus zahleriche neue Nacern auf den Continent — saft gleichzeitig mit den einigen Stämmen auskländischer Schwerzuchn — gefommen tworen, und ziewe unter der Empfehlung bester Auttervertrertretung, so daß man bätte alauben sollen, sie vermöderen aus Richts burch ben Magen allein gett und Gleife zu biten. Die Sehre von der Areugung erfuhr hiebei die Bereicherung mit dem Cape, daß die Schweimert habitächlich Bertwandtichaftszucht verderbilich feb. Tagegen wurden die Baftarde der englischen Racen selbst Mastarde mit deinesischen Geweinern gewonnen) mit dem deutschen Acern, insbesondere mem gemeinen Andhisdenien voortressisch gehonden, obwold fich einerlich berausstellen will, daß selbst das reine Blut des liebsten Hausstrieres unserer baldbeisohnendem Altvorderen weit diese englischen Bastarde an Werts überviese.

Much bie Butterungsnethoben, resp. Mastmethoben ber Schweine, erhielten bestere Ausbildung, wenn auch nicht neue Principien, und bie große Schweinegucht und Schweinefaltung bei mehreren großen Buttern Deutschalbe find betußntt geworben (Himpau in Sachien).

Sonst ist der große Cier, der feit grangig Jahren für bie Buffelbaler, dann Leiester, Cifer, Yorkspire zu: entbrannt war, im Süden Deutschlands wenigkens überall auf das deutsche Landichwein (frantischer, friesischer zu Schlag) und die barten Weide folige Barens und Bobmens gurückeldert.

#### §. 51.

Der Guboften. Burger. Sagi. Schönlentner. Gurft. b. Clofen.

Bwar nicht so wie in Teutschand find aus Thoers Nachfolgern Gründer und Otwer ganger Betriebszweige in Frantreich over Jatien entstanden, Sagland aber ist in den meiften Muster geweien; bech fatte Mathieu de Dombasle von seinem Gute Moville aus die Thaer-ichen Reformen mit Glud in Frantreich, de Erub und Sismondi in Jatien verfreiben.

Much im suböflichen Deutschland erftanden übrigens Manner mit originellem Gange in der Aufgabe des landwirtsichgeftlichen Fortschrittes, wie das schon an Jordan und Trautmann den angedeutet wurde.

Burger, geboren ju Bolfsberg in Karnthen 1773, Profeffor Fraas, Geichichte ber Lanbaue u. Forftwiffenicate.

ber Landwirtsichaft zu Alagenfurt und bann österreichischer Gubernialrath, arbeitete gleichfalls zwar im Geiste Thaers, boch vorzüglich in ber Richtung ber speciellen Beobachtung in je einem Lande, in ber Richtung ber Landwirtssichaftlichen Topographie ober Geographie, bem besonderen Tummelplage der bobern landwirtssichaftlichen Erfabrung.

Die Ucherschungen von Sismondis nableau d'agriculture de Tomenne," sein Letbud, vorsäglich aber seine Monographie bes Maisbaues, machen seinen Namen nicht bloß in Süddeutschland, wo er am meisten galt, unsterdich,

Jubem fich eine große Jahl von Schilern Theres und Schwergs auf bie tpeitere Berarbeitung ber spinterlalipenen Grundbäte, in beson berer Antwendung je nach Alima und Drt, twar, verflüchen fich die Grengen bes Beolachtungsgesteites immer mehr und istwand ber genonnene Rern ber alten Dottrin burch die gemachten Bertschritte, jun nächt auch der Naturforschung, immer mehr. Gine Ungahl und der Naturforschung, immer mehr. Gine Ungahl wondert auch der Returberteiten bischerte überall plähisch ember, und bei mangelnber kritift und individere Unteholssende den bei andererte Bustiftung gegenüber einem bem Untwesen der Suchermacherei bereits bieslach verstellt unter Zahle.

Rur felten schießen in ber Epigonenzeit noch außer ben genannten großen Sobenheimern ba und bort im Narben und Elbengebiegene Pelhalter bes Fortschrittes und schüchterne Bersucher von Resonnen auf. Dagu gehbren zunächst auch Gründer und Leiter ber baperlichen landwirtssichasslichen Lebranssatten und bei Bereins bafelbst, Schänleutner, Thaers Schülter, v. Saus, ein bödft fressinniger Resonner in Sachen ber Wirtssichsfassispilizet, Jiert und Beit, Lebrer an ber Anstalt zu Schleisbeim.

Wie v. Sazi in der wirthschaftspolizeischen Richtung der Gemeindegrundtseilungen, Solonisation, Ackarmachung, dann der Ablösung der Grundlassen und Zehensszasion für Bapern Außecordentliches leistete, ist noch vielen Ledenden besannt. Spazi war, obsleich kein gedorenne Baper, doch ein Liberaler im Stole der Alluminaten ber Aufflärer aus der französischen Revolutionsespoche der neunziger Jahre, von welcher leibt der hätere Closen noch eine ich durch dagung Sehn begleichne Schatturung trug. Durch Sazi vonrb der landvoirthichaftliche Berein Bahrens lange Jahre geleitet und sein von Tossana entliehense: "solamente la libertà di coltura, "hallte beit in durch die Sauen Althoberens, in besten vorriten Aufturcath (Landbestalturdeputation) er frühzeitig eine bohe Stelle einnahm. Durch die Gemeindsgrundlefelungen dat er viel zur Aufnahme des Hopfen der baues in Althabern (der Hollertung und ber der landwirtsschaftlichen Brazis, durch Hopfen der Aufflätzung und Berdreitung des landwirtsschaftlichen Fortschrites vie durch den Aumpf sur Befreitung des Chundeigentums, muß er für Bahren unwerzselfich beleben.

Den Cintritt Baberne in Die Thaer'iche Reform vermittelte aber vorzuglich Schonleutner, ein Schuler beffelben.

Mag Schönleutner, der Sohn eines Weggolfeinnehmers, ist in Abbach 1777 geboren, lam acht Jahre alt als Singfinade in bas Alofter Fruffening bei Regensburg, wo er zugleich den Elementat- und lateinischen Borbereitungsunterticht erbalten hatte, dann feine Studien als vermögungslos mittelst Unterstühungen sortsetzt und die Universität besuchte.

Ale bann ber nachmalige baberifche Bundestagsgefandte Freihert Abam W-Aretin bei der Gatularifation bes Fütflbisthums Freifung, wogen ber in Wien gelegenen furftbischflichen Bestigungen, bahin gefendet wurde, so wöhlte biefer ben Mag Schönleutner gu feinem Begleiter und Privatiferteit.

Bon Wien yurüdgelehet, vourde Schönleuten bei ber damaligen logenannten Reiegdehetalation betwendet, wo er leider nichts zu thun hatte, als franzöliche Gorrespondenzen zu copieren, in welche er vorgen der oft untelertlichen Schriften, nach eigener Mussgage, nach mehr Bodet machte, als allenfalls schon im Driginale watern. Bach einiger Beit wurde es von der Staatsregierung in Auregung gebracht, daß eimand für das Studium der rationellen Landbrittschaft zu Fellenden auch bei Studium der nach der Gleich und biefen ber nach der Schweiz gelöcht werden Gleic, und biegu von unter

Schönlentuer vom Freiheren Mann b. Aretin und vom Geheimenrath Seiener emhischen und zwar vom Lethern mit folgenden Wetener. Menn ein junger intelligenter Mann zur Ausbildung in der rationellen Landvoirtsschaft fortgefendet werden soll, so stimme ich dafür, daß verfelde lieder zum Schmied als zum Schmiede, dahmied, dah zur Schmiede, dah Allerdochsen zum Abare geschicht werden möder, werder Anntza auch Allerdochsen

Bab nachem Scholucturer mit ben besten Zugniffen, wie iberertischen und pratitischen Renntuissen ausgestatete, wurückgelebrt war, wurde bie Fortischule in Weisenstenban errichtet, mit biefer eine landwirthschaftliche Musteranstalt verbunden, und Schönleuture hiebei als Beofesse der Ausweitschlicht angestellt, bed be Beginn bes Twesterfalle löster sich wer delbit auf, die Professoren von Busie des Australndes, die Gebullöster sich von selbst auf, die Professoren von unteren theils pensioniert, theils anderwärte verwender und Schönleuture zum Administrator des Schasdhaufes Leichenspehan ernannt, dannt im Indere 1811 von Gr. Macjestät dem Konig Mar Joseph I. als Munimistrator des dar maligen Rabinersgutes Schleisheim berusen, aber die Administration von Weichensten.

Nachdem das Rabinetsgut Schleißbeim an den Staat abgetreten voorden, wurde beies neht Weisenftephan unmittetlar dem Jittanya ministerium untergestellt. Schönleutner machte dann spater den Borischlag gur Errichtung einer landwirtsschäftlichen Lebranstalt in Schlesbeim, voelcher Borischlag nicht nur sehr günftig vom obigen Ministerium ausgenommen wurde, sondern Schönleutner, auch der Auftrag zum Stittung eines Schoplanes ertheilt.

Schönleutner machte sich nun mit gewohntem Eiser an diese Aberling geben bei Bullen werde eingefamdt, aber ein Resultat hierüber nicht bekannt gegeben; des Schönleutner bachte bei einem össenen mehren erdlichen Charafter nicht daran, daß er heimliche Feindre haben könnte, welche ihm eine so bittere Ktafulung bereiten würden, und wordete ertrolt bie Eschendmagung einem Schepfames ab; allein plössich erstohlen.

ber damals mit bem Referate über die Staatsgüter betraute Ministerialsbeante, Freihert b. Etengel, ber Chöpfer ber Ausscheidung best Stanbes und densftesschaltes, in Begleitung eines jungen Mannes bei Schönleutuer, eröffnete biefem, daß die Errichtung ber Lehrendstalt, aber von ber Ihministration getrennt, sur sich allein stehend genebmigt sehn, und stellte zugleich ben untgebrachten jungen Mann als ben bereits ernannten Borstand unter bem Annen Minmere vor.

Schon im erstem Jahre betwies sich bie Untauglichseit viese Hern in so hohem Grade, daß er nicht im Stande war eine untergeordnete Stelle, geschweige die eines Vorstandes, auszustüllen, und biezu kan noch die nachgewiesen Entderdung, daß er ein Montueure war, welches als Sergeant mittels Häusschung eines Jahre aus der bestwießen Urmer nach Desterreich beseitzt war, und so wurde Wimmer im zweiten Rache eines Wilteren mit der Mössindung eines Jahresgebaltes entstellen, woraust er fich von Schließein unternet.

Um nun biefen Miggriff, ben man gemacht batte und bem bie qute Sache jum Opfer sallen mußte, wieder gut ju machen, tourbe Schonsteutere zum Diretter der Gentralischel und spieler jum Collegialrath ernannt. Schönsteuter bat seinem Beruf sowohl als Bortland der Gentralische, wie els Sebere mit leinem Alern Bottrage und als Adminisfrator der Slaassguter mit Teeue vorgestanden und hat sich durch sein Wilfen und deben Charafter die Achtung seiner Zeitgenossen und die Geien Wilfen und beim Charafter die Achtung seiner Zeitgenossen

Scholleutner fam mit Ende Jumi 1831 von bem Abellmarkt in Richheim gurud und wurde nach einigen Tagen von einem undedeutenben Umwohlfen befallen, doch unwerhofft endete ein Netwenschlag am 19. Juli 1831 plößlich fein Leben. Er war inte in seinem Annts is auch in seinem Ariwaleben ein Mann voll Neblichfeit und Offenbeil, ber immer das hers auf der Junge batte, was ihm auch oft geschadet haben mochte. — Wir haben hier veitläusiger seiner gedacht, weil er einer ber ersten Martipier bes sandwirtsschaftlichen Jortschittes in Bapern war.

Mit und neben Schonleutner, boch von ber boberen Schule

baperifder Landwirthe wenig beachtet, wirfte febr forbernd im Rreife bes Popularen und Gemeinfaflichen ber Berfaffer bes feiner Beit Brobaganda machenden "Simon Struft."

Johann Evangelift Fürft mar ben 28. December 1784 ju Frauenborf junachft Bilebofen in Rieberbapern geboren und fpater (1815) Salloberbeamter ju Straubing, bis er als Borftand ber bon ibm gegrundeten Gartenbaugefellicaft ju Frauenborf feine reiche Thatigfeit in ber Dbitbaumgucht entfaltete. Furft fcbilbert feine Jugend in einer 1841 ericienenen Grundungegeschichte Frauendorfe portrefflich. Er ftubirte ju Baffau und Munden, beabsichtigenb, ber tatbolifden Theologie fich zu widmen, verließ jedoch biefe Abficht. 1816 ericbien bon ibm bie Aufforderung jur Gubicription auf "Gimon Struf, ber perftanbige Bauer im Unterlande Baberne," ein Bud, bas er nach eigenem Geftanbnig gefdrieben, um einigen Gelbbeitrag gur friftenweifen Abgablung feines getauften Bauernhofes gu erwerben, und welches enormen Erfolg batte. Gine borber nie geabnte Begeifterung für Obfibaumgucht entbrannte in gang Babern und gabllofe Danner fogen in ben Elementariculen bamale aus "Simon Struf" ibre Sompathie für ben Landbau. Die Frauendorfer Blatter, Die Bauernzeitung, Die Allaemeine beutiche Gartenzeitung ze, begleiteten ibn. Fürfte Anbenten lebt unter ben praftifchen Landwirthen Baberns wohl ewig fort.

Bir haben oben neben haggi auch b. Clofen erwähnt, ein Mann brutifter Richtung, ber auch außerhalb Baperns bei vielen Landbuirtsen, umb zwar von ben Banberverjammlungen beutscher Forft und Landwirthe ber, wohl bekannt war.

Rarl Freihert v. Closen von 17:80 ju Dierietiden geboren, ludirte an den Universitäten zu Wien und Landssput, voard 1805 Accessiv ihr der Landsschreition in Mündern und zugleich Gutsbesitzer durch Erbischeit, dann 1806 Kammertherr und Landssmartschall, letzters ertlich in leiner Jamilie seit dem sechgehenten Jahrhumbert. 1806 trat, er turze Zeit auch als Freiwilliger unter die Jahnen. 1810 arbeitete er als eigentlicher Spiritus rector an der Gründung des landswirthe fahrlichen Bereins in Advent, desse Greiner unter die fachteiter er mit entwarf und wurde sossen auch ordentliches Mitglied des Generalcomité. Er rief eine Mitinsposiendsungsellichest 1813 für einige Zeit im Seben, war aber 1814 schon wieder Officier dei der feedwilligen Legion, mit welcher er den französischen Feldzug mitmachte, ward 1817 Megierungsbaath und 1819 Mitisferialrath im Mitisferium des Janern.

Als Abgeordneter zu ben Liberalen zählend, war er Mitglied der Kammer von 1819—1831; doch 1825 quiedeirt gründete er eine landwirthsichaftliche Lehranstalt zu Gern auf seinem Gute bei Eggenselden.

Birtischaftspolitif war seine Haupsphößer und fie nach der Lehre von Adam Smith in den Staatsorganismus einzusigen, war ihm Bekensausgade. Die Gründung eines ereciti soneier mittelft Pfandberiefen, die Geitertheilung und Achnliches forderte er vor Allem, und man tann sagen, daß ihm durch das Bertverfen des Antrags auf ertweiterung des doperischen physphotelene und Wechseldsanfgeichtlies (mit einer Stimme Majorität) im Interselle der Landwirtsfliche das Derz brach, denne er ftarb gleich nach dem Landsage von 1856. Mit ihm starb ein gewandber Redner und tigdiger Nationalstonom, ein soarmer Forderer Landwirtsschaft.

#### §. 52.

Die Statif. Roppe und Blod. Rebbien, v. Thunen. v. Boght. v. Bulffen.

Bie Thorr bie Keime jur Jerobutionstehre und Schafjucht felbfi fon als vollender Pflanze feinen Schülern hinterließ, so auch das in ihm so gut entwicklete nationalklonomische Clement, das der land wirthschaftlichen Betriebstehre zu Grunde liegt. Konnte ihm die damalige demische Analyte und die Experimentalphyfik nicht sogen, was Bodenfraft wirflich fep, so juchte er es bennoch aus Folgerungen von natürlichen Erscheinungen durch Berechung zu erschließen und warb oder der Berechung ber eindwicken und werden bei den ber Bater der Gatiff und was noch wichtiger ift, durch Ausbildung der landwirthschaftlichen Berhältnisfunde, der Gründer der Betriebstehr überbaupt.

De Crub, der in der Schroft und Italien große Guter befaß, begriff die 3been There's befonders gut und legte in feiner damale ber rübmten und auch jest noch febt lefensbuertben Economie de l'agri-, oulture (1820) die Refultate vielfähriger Erfahrungen und Berechnungen nieber.

Um Thaces und de Cuds, sowie der folgendert (Rebbien, auch D. Thünen, v. Boght, v. Bulfien und Anderers Berbienste richtig zu würdigen, ist es nöchig, sich en die bis ins neungebnte Jahrbundert berüberspielender und auch jest noch nicht ganz verlassfene Humschlertiteratur, deren weientlichte Kufgabe das Jaussbalten, modern gefagt das Wirtsthafalten war, zu erinnern. Diese Gaussbaltungsbücher, hausväter: und humschreibider, wennen die Teiger der Betriebslehre jammt der gangen landwirtssfaftlichen Wirtsfafalssolikit.

Wenn wir auch die trivialen Saussalter von bem "Buch ber Gebeimnisse in der Haussaltung, "Augsdung 1800, bis zu Germers da us eine "Joussmutter" ober Marie Gophie Schellhammertin "Confelicherant," ober "Aus galante und in der Ockonomie geübte Fraueminmer," Gehnschoft 1772 und neue Mullage 1782 (die ältere berartige Schrift ist St. Niccius: "Gbriftlicher Unterricht von der Beiter Jaussaltung," Görlig 1589) und zastliche Anleitungen zum Landwirtsschaftlichen Keichweise sieher vertälischen Ausleitungen zum Landwirtsschaftlichen Archnungsweien, die Buchführung und Zazation, auch die soden der Schrieberse febreier gert landwirtsschaftlichen Michallen gestellt gestel

Titius "Grundische der theprettichen Haushaltungsfunde" (1780), Walthers "Grundisch der allgemeinen Desenmeir zu Borschungen" (1795), Klipteins "eines Bürtschächtleche" (1795), feltig eint ters "Berschaft desche" (1795), feltig eint ters "Berschaft desche" (1795), feltig eint ters "Berschaft deschen des der beiter Andweitschächt" x. (1801), sind allerdings deschundstert, mehr noch aber, weit bessen begründet, abgeschen den Gehne in der lieden Acchanungsformeln, der beiden Wolf praltischer Rechnenkunst für den Rechnungsführer, Desenmen x." (1787 und 1794) und 3. Bechnanns Anschlungsführer, Desenmen x." (1787 und 1794) und 3. Bechnanns Anschlungsführer, Desenmen k."

(1800 und 1802), bie Grunbfate bes landwirthicaftlichen Rechnungswefens von hinze und noch mehr bie Taxationsbucher ber alten Zeit.

Schon 1682 war wohlbegriffen von Ertl zu Augsburg die "prezie auren, von Anfoldag, Tagreinen und Schötzung aller bechgülftigen
Lanhgliter, als benanntlichen, der Jerchfehren, "dojmarten und Schomannssisten, auch andern einschiedigen hösen der Landsassen einschiedigen
politico praeticum von Wundschu 1663 und 1673) und v. Schweber subr in berfelben Aufgabe 1716, neu aufgelegt 1762 und 1776,
in seinen "gründlichen Nachrichten von gerichtlicher und außergerichts
licher Beranschlagung der Wüter zu." sort. D. Beminssiche 18771),
d. Bendendborf in der oeconomia sorensis, d. Engel (17793),
d. Jordan (1801), J. T. Nedyer (1806) schrieben gleichfalls über
biese eigentliche Fruch der gangen Betriebslehre, — wie man sieht, die
tächtigken Kräfte der allen Schrimehralschomie.

Auch die allgemeine Wirthschaftelere spiels ischon berein, wie in ber Schrift "Ueber den Werth des Grund und Bodens in Beziedung auf den Staat," von Berd. Gr. v. Rufftein (Wien 1791) und im Schlett wie in und Bagner: "Mittel, den Werth der Grundstüde steigen zu machen" (1777) zu ersehen — ein Rapitel, welches von allen tiefer bertlenden Staatsössommen wie von der erziedungslussigen Bestantbropte best nebenden achziehen Tagebunderts fortan, zuleht auch von dem Conservationus unserer Tage, matt gerung, wiestag ausgebeutet wurde.

An sie schloß sich ber Rampf für Gebundenheit ber Guter ober für Dismembration, Barzellirung, Arrondinung und Gemeinheitstheit lung und Achtliches der Wirthschaftenbelitst mehr Ungebriege (Fr. 3. Mertel und Gegner 1803—1805 besonders heftig in Norddeutschaft. b. Sagi und Gebard im Babern).

Für die specielle landwirthsiches Betriedslehre find übrigens aus Thank Schule obenan Blod und Koppe zu kellen, welche die ersten bessen werdenungen der von Thaer empfohlenen Wechseln wirthsichst lieserten und auf die Revision der Aderbauspsteme (1818 von Roppe) übergingen.

Robann Gottlieb Roppe, ber am 1. Nanuar 1863 ju Beesbau bei Lufau ftarb, murbe ebenba ben 21. Nanuar 1782 ale ber Gobn eines armen Taglobners, ber fruber lange Golbat mar, geboren. Er fam in ber Coule ju Lubben bei einer Tante bis in bie oberen Rlaffen bes bortigen Loceum, murbe aber 1797 ju einem Bachter graflich Colme'icher Guter getban. 1800 trat er als Bermalter bes D. v. Thumen ju Grafendorf bei Juterbogt ein, wo fein eigentliches landwirthicaftlices Ctubium begann. Coon 1807 befucte er Thaer, ber ibn wegen feiner Berfonlichfeit wie wegen mehreren guten Auffaten in ben Leipziger ölonomifden Beften befonders liebte. Balb ward er Mitarbeiter an ben Mögliner Annalen, ja 1811 Lebrer ber praftischen Landwirthichaft gu Doglin felbit, mabrent Thaer an ber Univerfitat Berlin Borlefungen bielt. Doch ber Beginn ber Freibeite friege ließ bie Unftalt veroben, mabrent jedoch Roppe ben Grund gu ber nachmals fo berühmt geworbenen Schaferei legte. Die Fortbauter ftorenber Ginfluffe bewogen ben ingwischen verbeiratheten Roppe, Die Administration mehrerer B. v. Cfarbstein'ichen Guter ju übernehmen.

Hier erward Koppe durch die Antheile, die er erhielt, einiges Vermogen, noch mehr aber durch den gänftigen Pacht der Etaatdoomäne Wollup, die er 1827 antrat, indem er 1830 jenen der Domäne Krienis noch zufüglet. Dier legte er 1837 auch eine bebeutende Aunstelleftübenzudersabrit an, die als der Höhepuntl seiner sinanziellen Unternehmungen anzuleben ist. 1842 erlaufte er die Mittergüter Beeddau und Krienissfelde, lieh den Domänenvacht auf seine Söhne übergeben, zog sich nach Beeddau zurüch, wo er 81 Jahre alt im Allterschondar ruhig verschiede.

Der Praktiker Roppe, bessen beste Schrift: ber Unterricht im Ackerbau und der Bickyncht (1812) dann unter dem Titel "Ankeitung zu einem wortheilhaften Betriede der Landwirtsschaft (1829) erkobte neun Muslagen und seine "Newssichen der Ackrebauspischen" (1818) erregte das größte Ausseichen. Er, wie v. Thünen, v. Bulffen, v. Boght und Thäer elsts such der von der von der von der von der Verlagen von der Ausseichen der Angeleichen Er, wie v. Thünen, v. Bulffen, v. Boght und Thäer elsts such der von der von der verlagen der von der verlagen der Verlagen der verlagen von der verlagen der

Roppe trat auch lettlich, schon als achtigjähriger Greis, gegen bie Liebig'iche Behauptung von der allmähligen Erschöpfung des Bedens, vom "Raubbau," den er doch mit großgegogen hatte, auf, ("Mittheilungen gur Geschichte der Landvirthschaft," Berlin 1860) beareitilich nicht mit Gefinden der Wilfenschaft selbst.

3. 6. Roppe, ber Meftor aus der landwirtssischaftlichen Resonneit, war Krütler ber Wicksplassen überbaupt, bestimmte den Werth wieler sandwirtssischaftlichen Produkte und zeigte, wie jedes Würtssichaftlichen Produkten der Britzsischaftlichen Werchtigung finden könne. Das fiellte freilich viel gesstreiber d. Thünen in seinem isolierten Ernat auf, und bern die auch alle vom der fallen Wissen abgestenden Pflangerenahrung und der Rährssische und seinen Pflangerenahrung und der Rährssische Stechaupt ausgingen (Kartoffelübersschäufung durch Thure und seinen Produkten der Britzsischen Britzsische Britzsischen Britzu

Bum lettenmal, wie es iheint, fladerte unter bem ariftoleatischen Grundbeith, ber bie landwirthichaftliche Doftrin vor bem achigehren alabitunket bouqueftweife gertagen, und eine eigene beutiche gegründet hatte, ertvarmentes Licht für die iconiente Erfahrungswiffenichaften, bie ees rustien ber eblen lambauentben Tribus Rome, auf, und Ramen, wie ber herzog von holftein Bed, v. Thünen, v. Bulffein, v. Boght und Ambere treten auf.

Theer felbst batte in feiner 1811 erschienenn Schrift: "Uber bie Merthhäßung bes Bobens (l. Theil, bie Schäpung bes Adernabes) ben Anfolg zu biefen Arbeiten gegeben, welche som warauf solgenden Juhre in bem aus bem Englissen bom Burggrasen zu Dohna Bundlafen übersetzten Schrift Marichalls: "Ueber Landeigenthum, besten Gruerbung und Berbesserung," einen Wiederstaum 1813 von Thaer selbst im Berjud einer Ausmittlung bes Reinertrages ber produtiben Grumbflide z. eine Forfiegung erhielt.

3wei Jahre ipater (1815) erfcien bann E. v. Bulffens Berfud einer Throrie über bas Berbaltnig ber Ernten ju bem Bermögen und ber Kraft bes Bobens und beffen Bereicherung und Scichhoffung.

Bie fpater biefelbe Thefis bon ber Banderversammlung beutider Land. und Griftvirthe aufgegriffen, blu bed fein großes Bert, bas ben Breis erhielt, ichrieb, und Schlicht mit Sprengel barüber bie Rebbe eröffnete, mag unten weiter erörtert verben.

#### §. 53.

## Die nationalofenomifche Richtung. Gr. Gottlob Schulge.

Unter den Geigenein des nationalssonemiden Jeweiges ber Tharichen Schule ragt in der spätern Zeit besonders Frieder. Gettlob Schulze betwor. In der Anlage mehr Cameralift mit einem Sichins belletriftliche und reinwissenschaftliche, dabei dem Philanthropismus mit erziedungsultigen Tendengen ergeben, brachte Schulge sein mit der Universität Jena verbundeues landwirtsschaftliches Institut auf eine sein bedeutende Sofie.

Ju der landvirtischaftlichen Platzis vie Theorie dar Schulg chivach (Tharr oder Liebig? eine Streitschrift von ihm beneist dieß flar), was er in der Nationalsonomie — die landvirtischaftliche Betriebelchre int Sinue v. Bultifens oder v. Thinnens ie, hatte er verlassen – Reues ersann, zeigt uns veniger sein Leheduch der Antionalsonomie, als sein den Verssessen von Lebunger sein Leheduch der Antionalsonomie, als sein den Verssessen von Lebunger sein Leheduch der Echiller Schulze's, hinterlassenes antionalsonomisches Testannen, vorlders freitig nur Fragen stellt. Sein Berkangen, Seefenkunde dem antionalsonomischen Unterrichte zu Gernbe zu legen, das birthschaftliche Bollsleben von religisser Bildung abhängig zu machen und überall die Philosophie zum Leitstern zu nehmen, charactrecistren den kreifter binreichen.

Friedrich Gottl. Schulge, war geboren ben 28. Januar 1795 auf bem Gute feines Batres Dbergwernit bei Weifen, beiuchte fehrer des Ghynncilum der Fülfenfehle Pierta, wo er insbesondere gerne Mathematif und Philosophie trieb. Die Cameralien, sein Sauptjach, subeite er zu Jena und Leipzig. Alls Landwirth practicitre er bei einem Bater und auf ben landwirthschaftlichen Anstitut Teferter bei Beimar, übernschm bann 1817 die Eberbernsaltung mehrerer greßbergsglich fächflicher Rammergüter, wo schon Etur m., bannal Profssifer er Amberichschaft und Rationalsstonomie zu Jena, Musteniertischaften gebildet hatte. Als Sturm 1819 nach Bonn ging, habilitier sich Schulze an seiner Eestle in Jena und beröffentlichte bann 1826 in Berbindung mit der Universität, was ihm so wohl gelang, daß wir auf das dassin Gebörge berneisen zus die ersberechen müssen. Er frad ben 3. 2011 1860.

### Siebentes Buch.

## Die landwirthschaftlichen Haturforfcher.

§. 54.

### Das Erwachen naturwiffenfchaftlicher Stubien.

Bie wenn erft bie Birfung bes Geiftes, ber bie großen Bewegungen im fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert auf feinem Gebiete vorerst und bann auf jenem ber Bolitit, (was, nebenbei ermabnt, unferem armen Baterlande bie Bfablwurgel feiner Rraft tobtete) bervorgerufen batte, nach fo vielen gewaltigen Rampfen im Schute bes westphälischen Friedens berborbrechen tonnte, fo zeigt fich gegen Ende bes fiebengebnten Jahrhunderts und gerabe im Anfange unferer Epoche von 1650 an ein gewaltiges und plogliches Bervorbrechen von bis babin gang unbefannten, weil unbeachteten, wiffenschaftlichen Strebungen; es brang bie Raturforidung mit ber Dacht ber Erfahrung, welche bie alten Bater ber Botanit und Boologie, ber Phyfif und felbft ber noch aldmufflifch fcimmernben Chemie berlieben hatten, mit ber Grundlage ber Freiheit und unter ber Führung bon neuen Grundfaten, auf bie Bubne bes alten gelehrten Wefens unter Theologie und Burisprubeng, und bie 3bee von ber Bebeutung ber bieber fehr gering geschätten Lehren "bon ben Rutlichkeiten" gewann überall Raum.

Diefer Aufschwung ber Raturwiffenschaften, bei allen Rulturvöllern Suropas bemerkbar, war zweifelsohne noch eine Nachwirfung

#### §. 55.

### Die Bflangentunbe.

Früher als es mit ben andern Huffsmissenschaften gefchaf, Hammerte fich die Landwirthschaft an die ihr scheinbar am nächsten stevente Botanit, welche indessen wie alle naturfordendem Breige boch am meisten von der Medicin vordem und bis auf die spätelten Zeiten int Bann gehalten wurde. Die Botanit half der Landwirthschaft lange gelt nur sehr vernig.

Bon ben einsachen aber richtigen Minkingern der Beschreibung in ben alten Arduterbüchern, woben wir in der Einleitung weitläusig bendelten, wer die Getant durch Ausdehrung des Jelbes ihrer Beobachtungen, indem sie auf Meisen ging, jur Einsicht gefommen, das Dissecribes und der Erester Theophenst nicht die Gesammtheit der Pflanzenfenntnis besähen, sie erhielt so allmählig eine Reiche den Specialsson und in den entflandenen botamischen Gatten (Camerarius, der Arzi und Schriftließer über Landweirsssschaft und Thierheilfunde, legte in Deutschland zuert zu Armeterg einen bortom medieus an!)
begann min Beobachungen über Bilanzenfaltur auch eingekender,

als es die empirischen Landwirthe thaten, zu veranstalten. Doch waren die Bestrebungen ber meisten Fercheger in dieser Zeit noch mehr auf Flangensammen und Studium der ausgerichen Verfinden, auf äußere Pflangenschmatnis überhaupt gerichtet. Die Schaum des sich immer mehr bäusenden Waterials, welche zurest die Gedham des sich immer mehr bäusenden Waterials, welche zurest die keiden Ausdien der Ausgericht der Anatomie und Botanist 1624 zu Basiel) und Sert. Cesalpini Cesalpinisch, Verefiser im Wis, sehon 1628 hestenatisch durchgestützt datte, gewann durch dem Actor des Ghymnassiums zu gamdung gestecken 1657) Zoachim Jung von Lüberd, durch Ausstrellung richtigeren Begriffe von Gattung und Art so große Fortschritte, daß die sognannen "Jurdliem" nunmehr ihre Ephsene, auf die Fruchklibung von der verschrifte der Ausgebriffe von Watterlaum und Vert so große Fortschritte, daß die sognannen "Jurdliem" nunmehr ihre Ephsene, auf die Fruchklibung von der verschrifte von Gattung und Art so große Fortschrifte von Gattung und Art so große Fortschrifte von der Verten der Verten

Auch hatte ber Tübinger Brofesjor Rubolph Jatob Camerarius ichon 1695, also lange vor Linné, die Bedeutung bes Blüthenstaubes und bas Borhandensenn einer Geschlechtsverschiebenheit der Pflanzen gezeigt.

Wie Tournefort fie endlich alle übertraf und Linné zuleht einem diett geltendes Sopliem schuf, doch et Geschichte ber Botanti allein an; für uns genügt, felgutellen, do ja och eine genauer Kenntinis von Art und Abarten, also zunächst der Barietäten der Kultur-Mangen, damit auch die Kunstineus bilden, sich mit der Zandwirtschlaft verbreitete.

Aber mehr ale alle Fortidritte ber Bhytognofie half ber Landund Forftwirthicaft bie, mit Entbedung ber Bergrößerungsglafer (Corn. Drebbel) geichaffene Anatomie ber Pflangen.

Der Sefretär der hohen Societät der Wiffenichaften zu London und Brofffer der Mathematif. No bert hopfe, confirmitte guerft 1660 das Mitroffop und er felbft, wie Rehemiah Erze zu London und Walpighi zu Bologana, wurden die Säter der Phystosomie. Sie übergaden ihre Werte schon 1671 der Londoner Mademie und dan Leuwenhoef aus Delft sofget ihnen 1675 nach. Sie wie ihre Machfolger famen begreisch mit Befretomie zugleich auf physiologische Fragen und fossen Verlucke über Benogung der Säte, über

Ernäheung, Bachelbum und Befrudeung ber Pflangen wurden angestellt. Aber ber Wangel an Fortschritten in ber hier jur Erleuchtung nötigigen Chemie, dann die Zweife gegen den Werts des Rictisches selbst, die auftraten, machten, daß auf den wichtigsten Seiten der angewandten Naturforschung fein Fortschritt und zwar nachqu bundert Jahre hindurch geschald. Und doch gründete aller Fortschritt der Vaturwissenschriftligkaften auf ihnen!

Die allerbings febr weit reichenden und noch jest geltenben Arbeiten bes englischen Geiftlichen Sales (1727) bilben bie einzige Ausnabme.

Dbroof nun auch C. v. Linu 6 in ber Mitte bes achtechten Jaftpunderts seine großen Reformen in ber Botanit toie auch in ben übrigen naturfiftertiden Dottrinen burdfürket, jo hatten sie boch sitt biefe Zeit so viel toie krine Mickung auf ben Stand unserer Miffenschaft um so treniger als Einn e boch nur verzugsbroife bie Afpriegenofie – bie außere Cettenntniß ber Pfleaugen – pflegte.

#### §. 56.

Die Borlaufer ber laubwirthicaftlichen Raturforfchung. Reftler. Bierl. Sprengel. Sinbed. Die Botaniter als Agronomen.

Wie nun nach Einne bie naturbeichreibende Botanit bas Fundamet ber naturwiffenichaftlichen Bilbung ber alten Cameralisten bis inn neungehnte Jabehundert bilbete, ift oben in ber entsprechenden Abtheilung gestagt borben.

Ge ift auch angeführt norden, wie weit die altere Chenie ber Zeutischen bis hermbftate, Lampabius und Einhoff daran Theil nahm und es buute nicht undeutlich bemerkt, das ein Etreit zwischen Bied musthoeretitern, Freunden der organischen Leissteitung aus Nichts oder Molfer, dann dem nicht zahlreichen Berfrichtern des Bertress mancher Mineratubstangen (Gopps, Rochfeld, Niche, Aust. Recht jich unentschieden fein und her zog und Jeder von diesen Ansichten fich nach Bedarf oder Ubergeigung ausbachte. Die Botamit aber Arass, sochenter wunden "Gerinstellsteit. Die Botamit aber Arass, sochenter wunden "Gerinstellsteit. selbst beherrichte bas Gebiet ber landwirthschaftlichen Theorie bis in bie brei ersten Decennien unseres Jahrhunderts, und wer bie letztere reformiren wollte, mußte die erstere als ihr Bollwerk angreisen.

Indeffen nicht blog bie Botanit, auch die Mineralogie und noch och Philiologie näherten sich immer mehr der Landwirtssichaft, ber man eine naturvöffenschaftliche Grundlage zu geben sucht. Indebendern Restler von Brünn, leider zu früß gestorben, logte gerne den Andsstad der Naturvöffenschaft in seinen landwirtsschaftlichen Studen an und Zierl in Bahern von Glubed in Stehermart schligen bie gleiche Bach ein.

Lorenz Zierl, geboren 1797 zu Furth im boperitigen Walth, Seneine Chiungen dasselfest, geinete fich in den gewöhnlichen hie manistischen Etwien schon ich von der des bestallt bei Universität Landsbut, two er besonders Chemie unter Fuchs fludierte und word endlich Dottor der Medicin und Histolopie. Er über zu Manchen turze geit medicinische Varzis, word aber 1822 zum Nebosspiele Temmie an der in diesem Jahre dasselbs gegründeten landwirthschaftlichen Lehrenfalle ermannt, und verestliche sich aus die 1823 mit einer Tochter des Weimissfluctors und Stetchens Schönsleuten.

Doch schon 1824 burden die Lefertellen der Mathematif, Abhrit und Chemie in Schleißeim gang aufgeboben (!) und Siert quiedeirt. Er benützt dief " ist zum Studium der landwirtsischeilichen Acchnologie, reiste selbst an die bedeutendste Rundelgudersabrit Brantrichs, tward aber sofort zum Prosesson er Landwirtssischer und technischen Seemie an der Universität München ernannt und so einer pratissische Wirtsamschaft und Erdnischen Wirtsamschaft und bestieden der Angeleich und bestieden der Britischen Wirtsamschaft und bestieden der Britischen Wirtsamschaft und der Britischen der Britische Britischen der Britische Britischen der Britischen der Britische Britischen der Britischen der Britische Britischen der Britische Britischen der Briti

Doch verfuchte er sich in biesem Gebiete nochmals, als er 1832 eine von ihm gegründete Altiengsfellschaft zu birgieren unternahm, was zuwar gleichfalls schlechte Beintalte lieferte, aber doch ein ausgezichnetes Wertchen von ihm: "Ueber Getvinnung und Benützung bes Torfes in Bayern" (1839) ins Leben rief. Schon 1836 war er Wilglieb des Generalcomités des landvoirtsschäftlichen Bereins geworden und batte die Redattion des Bereinsblattes, das er fortan

mit gediegenen Arbeiten fullte, übernommen, bon benen nicht wenige in sein Lehrbuch bes Lanbbaues (1837) übergingen.

Auch ein Sehrbuch der Chemie in ihrer Antvendung auf Zandvirtissigkalt und Geinerbe hatte er herausgegeben, das 1842 auch ein zweite Auslage erlebte. Er starb den 17. September 1844 zu Lindau am Bobensee, erit 47 Jahre all. Ziert duar ein schaffsinniger ausgest bidiger Kopf, aber rasse, nicht selten übereit und absprechend. Erien vorreissischen und gefündlichen Kenntnisse vorreitst und absprechend lährend auf Mice, was er angriff, und ihm gesübert vos große Vervierst, die Austruissensschaften der Zandvoirtssisch in Bahern wiel nähre gerückt und viele noch bunfle Verfällnisse darunt flarer gestellt zu haben.

Der Landwirth Zierl, ber Mathematiler Desberger und ber Botaniter Zuccarini bilbeten in Minden einen Areis febr offener, scharffinniger und geistwoller Denter, die übrigens alle brei viel zu früh in geneichts gingen.

Doch batten biefe Borfaufer ber nun bald auf ben Schaupfag tretenden Raturforidung, insbesondere der Chemie, sich immer noch nicht bief über ben Rreis gefchwungen, welchen bie fameralifisiche Schule der Inndivertischstlichen Doftrin icon fruber gezogen batte, und ein selchsplandiges gorichen was geradezu selten bei biesen Zandwirthen mit vogugsbweife theoretischer Grundbag.

Roch weniger tonnten bieg bie Botaniler, wenn fie bas Gebiet bes angewandten Theiles berfelben betraten.

Die Frage, velden Einstüg ber Boben vom demitien ober vehftalischen Standpunkt aus betrachtet, übe, ivard ichen in alleher Bit bekandelt. Doch erregte erft Unger das größte Auffen, als er feine Theorie von bobenständigen und bobenvagen Pflangen, von Kalle und Kiefelpstangen z. aufflellte. Schon 1842 hatte Langer that in einem Anhonneg zu B. Settale Anfeitung zum Etubium der Geognosse und Geologie, dies Abhängigkeit der Pflangen bald vom Boben und den Bestandsteilen keffelben (nach Kall, Then, Moorze), bald von feinem physsischen Berbalten zur Fruchtigkeits den wir Bobenpflangen) erkannt und mit Bestipstein belget. Schnijkein,

Bogen harbt, Frifbinger und lestlich Sendtner behandelten den felden Gegenstand. Was aber Langesfal gleich geahnt hatte, sam in Thurmans "Phytostatique" jum flarene Musdrud, indem er die größere Abhängigleit der Pflangen von den physisisen Justanden des Bodens, als seinen demissen Bestandspellen, nachvies, und trie selbit unterstützten in darin mit Beweisen. Begließ ist selbt werd besten der Abhandel Gröterung von der Bedeutung der Riefelfaure im Leben der Alfangen (Wilee, Sach, v. Mohl und Andere) die alte demisse Teorie sehr erfdüttert worden.

Mit einer gewissen Art von Ellelticismus also schole bas britte Decennium unseres Jahrhunderts, und was auch die jahlrichen Freunder Agrilluturchemie, die Schüler Zaubs oder Berzelius, zur Reinstellung ber alten Lehre von der Phangen oder Thierenabrung geithan hatten: mit lühner Faust an den Ueberlieserungen aus Saussucks, aus Abaers und Ginhos Jeiten zu rütteln, und den bertrigdet der alten betanischen Kehrstage auch in der Landwicksfaft anzugerifen, waste wan in zenne Tagen boch niegends.

# §. 57.

# Juftus Liebig. 1

Da ericien 1840 eine auf A. D. Jumbolted Anfichen, die er als einleitung au 3. Ingenhoud, Schrift, "über die Ernährung ver Pflaugen" gegeben hatte, fortbauende (wie fie feldst soulg aber in der Phata völlig neuensftrutiende Schrift des Brefesses Justus Liebt, dagumal in Geisen, voelche vurch eine Berichterstatung über den Justand unspere Kenntnisse in der aganischen Gemie herdogerusten tart und sich gebenomen Aufgabe seigte, die Prinziption der Natursprössung der den kontiellung und Bernbeitung der Phatan unter Austurforschung auf die kritischlichen Aufgare der lande in der Aufgabe fetze und der Phatan unter ausgenehmen. Bedanft und Landvoirtssichen Liebt unterlagen gulammen den Angrissen, das in der That die kritischen Landvoirtschaftlichen Landvoirtschaftlichen Leiten an der Privalssung der Landvoirtssichfactlichen Leiten an der Verställsung konten Landvoirtschaftlichen Leiten auf der Verställsung der Landvoirtssichfactlichen Leiten aus der Verställsung der Landvoirtssichfactlichen Unter der Verställsung der Landvoirtssichfactlichen Unter Ausgeben der obengenannten Forscher nammentlich

<sup>.</sup> I Zeine Biographie folgt S. 344.

Che teir indeffen auf den Gang der Liebigschen Resorm in der Sandwirtsschaft sollhie eingefen, möge ein Riidblid auf die Entwicklung der Leber von der mineralischen Pflaugennahrung gestattet sein, denn bies ist der Kern ibere Tekonie.

## §. 58.

# Unorganifche Stoffe ale Bflanzennahrung.

Der Deutsche Bergmann und der Schwede Wallerius, obglich immer noch nebenbei dem befruchtenden Och, unetwoom, feiglen
artigen Siesst i. i. d. belübsigen, bauern doch ise Erften, welche eine
Beziehung zwischen den unorganischen Bestandiseilen der Erder, die der
Erftere leißt demisch unterschaft, und den ogsanischen der Planze
nandmen. Die Bedeutung der "salin" im Bedeu wird von gelehrten wie ungelehrten Agronomen, wie oben des Räheren darzeithan
wurde, niemals übergangen siggte boch sich Räheren darzeithan
wurde, niemals übergangen siggte boch sich of Rauberust: "sal et
nitrum set unica vegetatio, generatio omnium vegetabilium,
animalium et mineralium!), aber erst im der zweiten hälste des deizehnten Jahebunderts trat G. Ger. Alle. Rückert: Bespothefter zu
Ingessingen in Franken auf, um, auf Bergmanns Arbeit de terris
geoponies wohl gestügt, die größere Bedeutung der unorganischen

Stoffe bes Bobens als Pflangennsfrung hervorzuschen. Obgleich nach ihm auch jede Pflange ein eigenes Del und eine eigene Caure enthalte und and ber Luft und dem Waffer vie Dünger viele nährende Tolfe für die Pflangen famen, so behaupete er dech, daß in der Erde allein die letze Urfage der Fruchtbarkeit gefucht, werben müffe, — und zwar in den Erdarten, nicht in Luffalgen, Lebensgesilten, Del, seifenartigen Wefen u. daß. Deshalls nun unterfucht Rudert auch Pflangen und deren Rischen, dam Dünger und Erde, um zu ermitteln, ob dies oder jene Erde oder Düngematerie für eine gewisse Pflange passe oder nicht, "denn das, vocaus die Pflangen bekehen. befrieden, derfordere auch überen Wichstelm.

Auch bie gelehren Soricher über das Bflangenleben, wie Sauffure, beregagien nicht die Bedeutung der Mincrassufichtungen zu erforschen, aber fie gelangten zu nicht günftigen Reiultaten und so bechauptete der genannte Forifere, daß einige Bestandbfelle der Pflangenasse wohen unabdhonja sehen, der B. Riefeldiauer und Rastl, doggem Piepenbring, der um 1797 viele Ackererdanalpsen bringt, die Rufterende auf der der Bestehen werden gerade seine Bflangen erflärt. Rückerts der Arbeiten wurchen gerade seine burch der genegen des einigen Applele für das Ghypien, durch Pflanger von Aupferzell in seiner Rade unterstügt, ja viellicht veranlaßt, da Mückert viele Abhandlungen Auger de kreundagas.

Maber verdient als Einführer manchfacher mineralifder Dungefubstangen, insbesondere aber als Förderer bes Aleebaues burch Gppfen, eine hohe Stelle in der Geschichte der deutschen Landwirthschaft. Ihm solgten hierin Tschiffeli und Schubart (1769). Roch im sieben zigsten Jabre gab er 1788 zu Nürnberg "das Gange der Anabvirtschaft" hernas und ziwar mit dem Wotter. "Feisfeit. Eigent dum und Gerechtigkeit," und ermuntert seine Lefer zum Studium der Naturvissenschaften, wie er selbst theu, da er sich mit einem Chemiter sliecitiet habe. Nahrer empfieht nun neben Ghyps auch Aschen, Plannens und Dornstein, — Wergel insbesondere, werschwimmt aber zuletz in einer Art Mistemopolitismus, indem er proclamitt: "Alles dingt Alles!" doch aber Salz, Gebe, Det und Vassfer immer twieder in einer Art Emulson als Plangenabung preist.

Das Gopfen hatten icon bie Romer und Briechen gefannt und geubt (candida fossitia creta?), auch bie Rieberfachsen batten feit unporbenflicher Reit mit einer appsartigen Gubitang, Dur genannt, gegopot. Er gibt bereits bie noch geltenben Regeln für bas Gopfen. Bon nun an mehren fich bie Anhanger ber Bebeutung ber Mineralbestandtheile ale Bflangennabrung, wie benn 3. B. v. Ent: nerefelb um 1791 ben Erbbobrer icon jur befferen Burbigung bes Untergrundes empfiehlt und bie abforbirende Rraft bes Bobens, bie fpater fo viele Ratbiel lofen follte, befonbere boch balt, ja fogar nach ber Große biefer Rraft bie Gute bes Bobens bemift. Der burch ben Blit erzeugte Calpeter ber Luft ift ibm icon pflangennabrenb! Much Ctumpf folgt in Bielem ben Jufftapfen Dabers, aber großer Mangel demifder Renntniffe lagt ibn immer wieber auf bas unctuosum, auf Die feifenartige Erbfruchtbarteit gurudfallen. Biel rationeller fchließt fich ber einmal geöffneten Richtung auf Mineralbunger ber Landwirth bon Schonfelb an, ber bereits beducirt, wie bei ber bestebenben, Birtbicaftetweife Miftmangel eintreten muffe. Bon Lam: pabius' Mineralbunger ift icon oben bie Rebe gewesen und es feb nur noch bemerft, bag icon mit Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts bas Dunapulverwefen auftritt (von Carcey be Gutières, bas Grant. furter Dungfalg (1760), bas von Ellis, Creutnacher Dungfalg, Terre végétative d'Etaples, Poudre de Providence etc.)

Da indeffen in ber Dehrgahl wenigstens noch immer behauptet

Diefe Frage war fruber von Schraber gerabezu verneint, von John aber und Rudert u. A. bejaht worben.

Biegmann und Bolftorff gewannen ben Breis ("über bie anorganischen Beftanbtheile ber Bflangen ober bie Beantwortung ber Frage 2c., Braunichweig 1842") und folgerten aus vielen Berfuden; bag bas Bachsthum ber Bflangen febr bebinbert und faft gang unterbrudt wirb, fobald nicht eine gewiffe Menge unorganischer Beftanbe theile in einem auflöslichen Buftanbe in bem Boben gugegen ift und ben Bflangen ale Rabrungemittel bargeboten wirb. Much batten icon Cauffure und Berthier behauptet, bag verfchiebene Bflangen auch vericbiebene Michenbestandtheile aufnabenen und affimilirten, ja ban gewiffe anorganische Stoffe gewiffe Bflangentbeile erft recht jur Ents widlung brachten, und Sprengel und Jobnfton batten fich biefen Behauptungen angeschloffen, aber gewiß mare ber Streit noch lange ichtvebend geblieben, wenn nicht Liebig bie alte Theorie von ber organischen Bflangennabrung und bamit auch bie Sumustbeorie felbit mit überwältigenden Grunden angegriffen und nach langen, barten Rampfen befiegt, bagegen aber bie Bebeutung ber Aichenbestanbtbeile ber Bflangen mit einer völligen Reform ber gangen Ernabrungetbeorie auf ben Thron gefett batte.

Juftus v. Liebig ift (nach Ropp "Gefdichte ber Chemie") 1803 in Darmfladt geboren, wo fein Bater ein Sandelsgeschaft in Material und Farbrouaren betrieb. Berfude jur Bereitung von Farben und berdemiichen Broduften, welche fein Bater anstellte, wecken in ihm febr früh

Reigung jur experimentellen Chemie; es murbe biefe weiter ausgebilbet burd bas Studium demifder Berte, bie ibm aus ber Darmftabter Bofbibliothet in reichlicher Muswahl zu Bebote ftanben. Die Chemie beschäftigte ibn icon bamale, gerabe nicht jum Bortbeil feiner Gomnafial: ftubien, faft ausichlieklich; in feinem vierzehnten Rabre mar mobl auf ber fo reichbaltigen Sofbibliothel fein Band eines demifden Journals, melden er nicht burchlefen, es war fein demifder Berfuch befannt, welchen er nicht, nach Maggabe feiner Mittel, wiederholt batte; Die Leichtigfeit, womit er fich alles ju ben berichiebenen Experimenten Rotbige aus feines Batere Beidaft pericaffen tonnte, perlieben ibm frub eine große Bewandtheit in ber Runft, Berfuche anzuftellen; fein Beobach. tungstalent fur alles empirifch Bahrgunehmenbe fcharfte fich; bie aludliche Gabe eines auten Gebachtniffes trug viel bagu bei, bag er fich bamale icon eine große Menge von demifden Erfahrungen gang ju eigen gemacht batte. Geinem Buniche, ber Chemie fich gang ju wibmen, gab fein Bater nach; Liebig verfucte ben bamale faft einzig jur Musbilbung in bicfem Gad ju Gebote ftebenben Weg, und trat (1818) bei einem Apotheter in Seppenheim bei Darmftabt in bie Lehre. Er blieb bier indeg nur gebn Monate, ba fein Ginn fur wiffenschaftliches Studium ber Scheibefunft bier in feiner Beife Rabrung fant; er febrte nach Darmftabt jurud, brachte bafelbft noch ein halbes Jahr jur weitern Borbereitung für bie Atabemie gu, und bezog bann bie Univerfitat Bonn und fpater Erlangen, wo er unter Raftuer theoretifche Chemie trieb, fich auch mit ben andern naturwiffenschaften befannt machte und jugleich fuchte, Die verfaumten Sprachtenntniffe nachzuholen. Für feine Ausbildung in weiterem Areife eben fo wohl ale in ben naturwiffenschaften speciell wirfte ber Umgang mit ausgezeichneten Rannern febr anregent, welche gleichzeitig in Erlangen ftubirten, wie mit Blaten, mit bem er noch lange nachber in freundicaftlidem Briefwechfel ftant, bem Botanifer Bifchof, Engelharb (Brofeffor ber technischen Chemie in Rurnberg) und Anbere; vielen Einfluß übten bamals auch auf ibn Schellinge Borlefungen aus, ein Einfluß, über welchen er fpater ale nachtheilig für feine Fortidritte

in braftifder Forfdung fich aussbrad. Belegenbeit zu selbitftanbiger Musbildung in ber Chemie war bamals auf beutiden Univerfitaten wenig geboten; Befannticaft mit ben Fortidritten biefer Biffenicaft erbielt fich Liebig burch eifriges Studium ber neuen Berte und Beitfdriften, und burch Discuffion barüber in einem burch ibn in Bonn und bann auch in Erlangen unter ben Stubirenben geftifteten Berein für Chemie und Phofit. Liebig verließ Erlangen 1822; bamals icon waren einige Leiftungen bon ibm, über bas Berbalten bes Anallfilbers ju Alfalien, über bie Bereitung mehrerer ale Farbmaterial bienenben Berbindungen u. g., befanut geworben. Durch eine libergle Unterftunung von Seiten bes Grofbergogs Ludwig I. von Seffen begunftigt, feste Liebig vom Berbft 1822 an feine demifden Arbeiten in Baris fort, wo er mit Runge, Ditiderlich und G. Rofe befannt wurde. Er befuchte bort bie Borlefungen Gap : Luffges . Thengrbs . Dulongs u. A., zugleich fuchte er bie bis babin bon ibm giemlich bernach: läffigten mathematischen Renntniffe nadzubolen; für fich arbeitete er noch weiter über bie Berbindungen ber Anallfaure. Die Darlegung ber bei biefer Untersudung gewonnenen Refultate por ber Mabemie ber Biffenicaften erwarb ibm bie Aufmertjamfeit und bas Boblwollen I. v. Sumbolbte, ber fic bamale in Barie aufbielt; burd bas Unfeben biefes Gelehrten unterftust, fonnte Liebig mit mehr Erfolg bie vorzüglichen Gulfemittel, welche ibm Baris bot, benüten, und bon bem größten Ginfluß auf feine Richtung murbe namentlich bie genauere Befannticaft mit Bab-Luffae, welche er gleichfalls bumbolbte empfehlender Ginführung bei biefein verbantte.

An Gab Lussac getwann Liebig in jeder Beziehung eine seite Etütige; es nahm ihn bieset in sein, sonst nicht leicht zugängliches Brivatlaboratorium als seinen ersten Schüler auf; gemeinschaftlich vollendeten sie streit über die Ansallsaure, und Liebig hatte Gelegenheit, mit Gab Lussac ansegezichneten Untersuchungsmetsoden und Bersafrungsbereit sich vertraut zu machen. Auf Humboltes Bernallssung wenden der bestenlassung zu nach des Gestenlassung werden der bestellt geben Lehrlad zu, nachdem durch des Ersten Einsug des bestellts unzen, welche seiner gabeili-

tation in feinem Baterlanbe im Wege ftanben, ba er auf einer anbern als ber Lanbesuniversität promovirt batte. Rach einem in Giegen beftanbenen Examen wurde fein in Erlangen erlangter Doctoregrad anerkannt und er barauf (1824) in feinem einungmangiaften Jahre aum außerorbentlichen Brofessor ber Chemie an ber erstern Universität ernannt: imei Rabre fbater erhielt er bie orbentliche Brofeffur ber Chemie. Die Unerfennung, welche ibm in biefer Stellung burch Bemabrung aller Gulfemittel, demifde Unterfudungen ju forbern und Andere barin zu unterrichten, zu Theil wurde, rechtfertigte und vergalt er burch fein Keltbalten an ber Giefener Universität, von welcher ibn Die alangenbiten Anerbietungen anderer Staaten nicht abzugieben vermochten. Geine Theilnabme fur bie Ausbreitung ber demischen Ctubien und fur bie Urt, wie unfere Biffenicaft in ben verschiebenen Lanbern gepflegt wirb, fant besonbere Unregung burch wiederholte Reisen in Deutschland, nach Frankreich und England, welche ibn mit ben ausgezeichnetften Forfdern in ben Raturmiffenschaften in nabere Berührung brachten. Geine Berbienfte um Die Wiffenschaft murben von ben meiften Afabemien burch bie Aufnahme unter bie Babl ibrer Mitglieber, bon ber Univerfitat Gottingen (bei Gelegenheit bes Jubis laums biefer Unftalt) burch Ernennung jum Doctor ber Debicin anerfannt.

So weit herm. Ropp, ber die Berdienste Liebigs um die Chemie überhaupt und die organische insbesondere weiter beleuchtet. Was er für die Agrisulturchemie und die neuere Reform der Landvirithschaft überhaupt war, zeigen bies Blätter von nun an auf fast allen Seiten.

Im Jahre 1850 folgte Liebig bem Rufe bes großen Maenasbeuticher Wiffenschaft und Kunft, bes Königs Mag II. von Bahren, und fam an bie Universität und Alabemie ber Wiffenschaften, beren Borstand er balb vourbe, nach München.

Mit mehr Energie voie jemals warf er sich hier in einem so vorvoiegend agritolen Lande auf die Löslung der großen landwirtssichkaft lichen Ausgaden und eine Neisbe von höchst voichtigen Bersuchen und Unterstudungen aud über die bebeutendbern Fragen um so besteren Aufjichtuß, als hier troh allen Barteigetriebes bennoch bie Canbonirthe felbit, der landvoirthfodpiliche Berein und desse Menecatomited an Spije, dem großen Förifere mit ungetrübtem Effer und redlücktem Etreben entgegenlam und die Sahe der Wissenschaft in die Prazis übertrug. Er selbst theilte die Selahren eines großen Attienunter-enhemen, meldes die Bereinung fünstlicher Dinger nach siehenn Brincipien sich der der Benglung der Bellen bei Bereitung fünstlicher Dinger nach einem Brincipien sich der der Benglung der Abauptaufgabe gestellt hatte, obgleich die erste Berghandlung über die Benglung der Absalfessen der Gestlicht batte.

Sind auch manche seiner Behauptungen von der Uebertriebenheit des Enthyliasmus, der Entbeckungen zu begleiten Pssetz, führ frei und ist die Som seiner Solemis oft allzu verlehend, jo kann doch kein Zweisel seiner in der Bertrieb einstellen. Dienn der Sparafter berselben sich dasseit die neue Epoche im landwirthschaftlichen Betrieb einstellete. Wenn der Sparafter berselben sich dazur intend gibt, daß er und lehrte, das unermesstücke Neich des Unroganischen der Index den der und werden und war mit richtigem Gleichgewicht zwischen Erschopfung und Ersa – in muß sein Wirten sur den ganze erdbauende Welt den unermesstücken Proden sein.

Roch jest voie vor taufenden von Jahren vollziedt sich der Procest menschieft gieben, word Verwichen der Roch von den Massen, die den von den Werteld zieben, und Verwidden das Anfrink, weil voch alle Welt wisse, die gleche diese Almbeachtelassen aus Instinkt, weil voch alle Welt wisse, das man den Jührer des Gertschrittes nicht nach Verdient lohnen könne und man sich desplasse mit simmulirter Ignoreanz beselfel. Voolbet und wohlssielte half sich vierken Archeite die Lette, welche en Ackredu leheten. Archeite Jähren und baldeten, Gerealien brachten, Flutsen und beherrichten, Ofdenschen, derein der Anteisen, der Merken und der Anteisen, der Merken und der Anteisen, der Merken der der Verstellung der Verstellung

Dantbarleit ift auch nationalstonomisch lein Falter und welches die Folgen bes Fortschrittes find, ist nur schwer in der kurgen Zeit unseres Lebens zu ermitteln. Darum alle bestlagen wir nicht, daß unserem Fortschritte das "plaudite" sehle, constatiren aber einstweilen fein Dassen.

Fortschritt sest Schritte voraus, und der Geichiche Aufgade ift, die Letheren zu versolgen, um Erftere darus zu erkennen. So der juden auch vir es und die eben erschienen siedente Auflage des der tümmen Resonnererdes: "die Chemie in iber Antoendung auf Agrikultur und Physsologie von J. Liedig," macht davon leine Ausnahme.

Juftue Liebig, ber ben Baron abelt, und nicht umgefehrt, bat in zwei Banben einer neuen bei Bieweg ericbienenen Auflage bes bon ibm bor zweiundzwangig Jahren guerft geschriebenen Bertes: "bie Chemie in ihrer Anwendung auf Agrifultur und Physiologie" eine pollige Revision feiner unter bem Titel: "Mineraltbeorie" popular geworbenen Lebre bon bem demifden Proceg ber Ernabrung ber Begetabilien ericbeinen laffen, und bem erften Theile eben biefen Titel, bem gweiten aber ben ber "Raturgefete bes Gelbbaues" gegeben. Er that bieft, nachbem fechiebn 3abre lang feit bem Erscheinen ber letten ober fecheten Muflage ein Streit über feine Lebren geführt wurde, ber bie Beidichte ber Landwirtbicaft unferer Tage tenns geichnet, und weil er "bas Alter erreicht bat, wo bie Elemente bes fterblichen Leibes eine gewiffe Gebnfucht verratben, einen neuen Rreislauf ju beginnen, wo man baran benft, fein Saus ju bestellen, und man mit bem nicht jurudbalten barf, was man noch ju fagen bat." (Borrebe XIV.)

Und vorm es uns gelingt, im richtigen Berftändnis seiner Lehre unseren fielbern nicht bloß ihre Kraft zu betvahren, sondern und zu mehren, und in den Arrislauf der organischen Eubstan bestiebig die unorganische zu ziehen und nach unseren Begriffen unerschödliche Kahrungsmittel für die erdzeborenen Sterklichen, und damit die erst Bedingung aller menschlichen Etrebungen zu geben, wenn wit lerenen, auß Steinen, dem Unorganischen überhaupt, Brod zu machen, was nicht mehr bezweifelt werben tann, fo wird fich ein Fortidritt geoffenbart baben, beffen Rolaen unermeftlich finb.

3mar geben wir nicht alles ju, was in ber epochemachenben Einleitung bes erften Banbes mit meifterhaftem Griffel gezeichnet ift. Bir feben ben Berfall ber alten Culturlanber nicht fo ausichlieklich in ber Bobenverarmung, wie ber Berfaffer, wir nehmen ale nicht minber wichtig ibre moralische und bann folgende politische Berfebung an und meinen, bag noch beute bas Rilland wie bas Doppelitromgebiet am Euphrat und Digrist feine befruchtenden Aluthen wie in febr alter Beit erhalt, obne bag bie bortigen Boller wieber auf ber Beltbubne eine achtungewerthe Rolle ju übernehmen im Stanbe finb. Much ift bie Abnahme ber Menberung ber übrigen Bebingungen gur Fruchtbarfeit, wie bes Rlimas und ber wilben Begetation, ber Balber und Geen u. f. w. nicht ju vergeffen. Aber bennoch ift alles, mas barin gefagt ift, ber ernfteften Beachtung von jeber Regierung, von Allen, welche bas Baterland lieben, werth. Und bas Baterland liebt am meiften ber Bebauer bes Lanbes feiner Bater, ber nach unferem Berfaffer "in ber Bertbeibigung beffelben gulett bie Baffen nieberlegt." "Das Entsteben und ben Untergang ber Rationen beberricht ein und baffelbe Raturgefet. Die Beraubung ber ganber an ben Bebingungen ibrer Fruchtbarteit bebingt ibren Untergang, bie' Erhaltung ibre Fortbauer, ibren Reichthum und ibre Dacht.".... "Friebe ernabrt nicht und ber Rrieg gerftort nicht bie Bevollerung - beibe üben nur vorübergebenben Ginflug."

Besentlicher Kern ber Liebigschen Lehre ist, daß bem Boben alles bieder erset terben musse, was ihm durch die Ernten an plangennährstoffen entgogen voerde; daß der Dünger nicht bloß ein die Wichten ang des Bobens ergängender Faltor sey; daß der europäische Aderbau auf der Ausraubung der Böller an den Bedingungen ihrer Fruchtbarteit beruhe (S. 111), und doch von dieser Fruchtbarteit der Bestand, Rationen, der menschlichen Gesellschaft dehänge; daß, waltisch gebrochen, die Raderung aller Pflangen seint Aussachung aller Pflangen seint Aussachung

ber Pilge) unorganischer Natur sey, aus unorganischen Elementen alle Bestandstelle bes Pisangenleibes sich bilben und in ihm aus niederen bie föchst zusammengeschten bes Blutes, aus bem sich ber thierische Organismus gestalte.

Und bas Gefährlichfte bon allem ift, bag ein einmal feiner Bobeufruchtbarteit beraubtes Land vorerft gar nicht, auch beim beften Anbau, wieber fruchtbar werben tonne, - ofonomifc nicht, - und Liebig fest ju, bag 3. B. Die Bevölferung von Spanien und Griechenland nie eine gewiffe febr enge Grenge wird überschreiten fonnen, Denn ein Gelb, bas Betreibe liefern foll, muß nicht blog 7-26 Bfund Bhosphorfaure enthalten, welche in ber Ernte mit fortgenommen wurde, fondern 2-3000 Pfund, weil ein Multiplum von pflamennabrenben Stoffen ben Bflangen, bie nicht geben fonnen, an ben Burgeln geboten werben muß. Dan fann aber nach ben jegigen Bertehrsverbaltniffen und Guterpreifen nicht mit Bortbeil feinem Relbe in Griechenland ober Spanien ploglich 20-30 Centner Bhosphorfaure geben, fo wenig man mit Bortbeil wird Erbe auf ben Somet: tus tragen tonnen, um bort Baume gu pflangen, gu begießen und gu begen, um wieber Balber gu erhalten. Denn bie Baffer haben bie Felfen abgefpult und bie Erbe in bie Rieberung geführt, bas waldlofe Land ift jugleich mafferarm und die Berren Unger und Bettner irren, wenn ber Erftere unlängft in feiner "Reise in Briechenland" bie Möglichfeit ber phpfifchen (und bamit geiftigen) Biebergeburt bes Drients und insbesondere Griechenlands annahm. Wenn in ber hellenischen Beit bas Bolf bie Gotter in Commeregeit um Regen anflehte und ihre ex votos und Gefte bieg baufig zeigen, fo betveist bieg nur, bag es bamals boch wirflich noch öfter regnete und bie Regenarmuth nicht Regel, fonbern Ausnahme mar. Best fällt es feinem Griechen ein, bom Mai bis jum September im Flachlande um Regen ju bitten, weil eben ber Regengott feit Jahrhunderten fie nicht mebr erbört.

Beil ein unfruchtbar gewordenes Land die darauf verwendete Arbeit und das damit verbundene Rapital nicht mehr landesüblich Machige Staaten, berem Aceter kaftles geworden find, vermögen fich Andrungstieffe nach Belieben zu verschaffen, zu kaufen ober zu rauben, und nicht ber Sunger brachte Rom und Griechenland zum Berfall, wohl aber die Effavenarbeit und der Ruin ber freien Bauern-tribus des ager romanus, der zu Minius Zeit schon nicht mehr grung ausgab.

Liebigs Einleitung zu bem genannten Werte wird noch lange ein und ehrendes Deutmal scharfen Geiftes und trativollen Ausdruckes, ein Warnruß zugleich für alle Staatsmänner sehn; leider mit wenig Aussicht auf Erfolg, weil des Berftandniß sehlt.

Es ist großen Männern nicht selten eigen, das Maß, womit die in der Mitte liegende Wahrheit zu finden ist, zu überschreiten und gerade dieses stredt das Maß selbst, d. h. erweitert den Fortschritt.

Aud Liebig achtet anfangs die physikalischen Gigenschaften bes gewöhnlichen Misses und des humus selbst, die Kleinenstichen Berhältnisse, die mit dem Stallmisse geschaftene Lellen von Pstangennahrung, zu gering, bis er den Sah sommulierte:

$$E = N - W$$

b. h. der Ertrag ift gleich den Rahrungsstoffen weniger ben Wiberständen. Somit waren wag- und meßbare, b. h. safbare Gegenstände, an die Stelle der unsafbaren "Kräfte" der Statiter getreten.

Bebn Jahre lang hatte Liebig feine ingwifden fecomal neu

aufgelegte Schrift ben Landwirtben und Natursprischen unter ben kairte kein Aumpjen ihrerfeits überlaffen, und mit Aube erwartet, was davon ins Leben, d. b. in die Krazis übergeben würde, als inzwischen einige feiner Schüler, von der etwas zu starfen Undung der Bedeutung des Bidspoffes für die Begetation, von Seite Vousfingautet und von einigen Verfuchen mit fünstlichen Düngeru, Guano zumächft, irre geführt, die einigt richtige Bahn der Beurtheilung der Haubritzage berließen, und so allmäßig unter dem Titel einer "Mineraltheorie" sein Wert salfig erflätt vourde.

Berlassend bie inzwischen gepflegten ageilultur demischen und demisch physiologischen Arbeiten, die auch in diese Wissensgebieten reformiend wirten, wandte sich Liebig, inzwischen nach München berusen, wieder den agrilultur-demischen Zeitragen zu und veröffente liebte folgende Ariome seiner Leber.

## §. 59.

## Die fünfzig Thefen.

1. Die Pflangen eupfangen im Allgemeinen ihren Roblentieft und Stickfoff aus ber Atmolybäre, ben Kohlentoff in der Form von Roblentaure, ben Stickfoff in der Form von Ammonial. Das Baffer (und Ammonial) liefert den Pflangen ihren Wasserfie), der Schwefel der Schwefelstligen Bestandiheile der Gewächse stammt von Schwefelsture ber.

2. Auf ben verschiedenften Bobenarten, in ben verschiedensten Ausgeben bei Begen gebaut, entholten bie Pflangen eine gewisse Angabt von Minerallubstauen, und zwar immer die nämlichen, beren Ratur und Beschäffenheit sich aus der Busammensehung ihrer Alde ergibt; biese Algenbestandbeile waren Benutheile des Bobenes alle fundbaren Bobenarten enthölten gewisse Anneen bavon, in feinem Boben, vorauf Pflaugen gedeifen, seblen sie.

3. In ben Probulten bes Felbes wird in ben Ernten bie gange Quantität ber Bobenbestandtheile, welche Bestandtheile ber Pflangen Frant, Erfeichte ber Landbaue u. Aorfweisenschaft. geworden find, hintveggenommen und dem Boben entgogen; bor der Einsaat ift der Boben reicher daran als nach der Ernte; die Zusammensehung bes Bobens ift nach der Ernte geandert.

- 4. Rach einer Reise von Jahren und einer entsprechenden Angabl von Ernten nimmt bie Fruchtbarteit der Felber ab. Beim Gleichbleiben allein allei bebingungen ist der Boden allein nicht geblieben, was er vorfer war; die Aenderung in seiner Zusammensehung ist die bachtickeinliche Ursache seines Unfruchtbarterbens.
- 5. Durch ben Dunger, ben Stallmift, bie Excremente ber Meniden und Thiere wird bie verlorene Fruchtbarteit wieberbergestellt.
- 6. Der Danger besteht aus berweienben Pflangen und Thierinfen, welche eine getvisse Menge Bobenbeftanbtheile enthalten. Die Exercement der Thiere und Menschen stellen die Miche der im Leide der Tiefere und Menschen vor den den zu den Flangen, den der Schiere gerntet tourben. Der Hangen, den ab den Feldern geenntet tourben. Der Hangen enthält die im Walfer löstigten, die Jäcke die darin undöstigen Bobenbeftandheile der Nachrung. Der Dünger enthält die Bobenbestandbesile der Nachrung. Der Dünger enthält die Bobenbeftandbesile der Nachrung. Der dinger enthält die Bobenbestendbesile der Nachrung im Boben dieser der enthält die Angenen Mineralbesslädendheile wiedererhält; die Wiederschiedung siener urhvünglichen Jusammenschung is begeliete wo der Wiederschreitellung seiner Fruchbestellt; die ist gewis, eine der Bedingungen der Fruchsbarleit war der Gehalt des Bodens an gewissen Mineralbestandbesilen. Ein reicher Boden enthält mehr davon als ein anner Boden.
- 7. Die Burysin der Pflangen verbalten, sich in Beziehung auf die Aufnahme der atmosphärtischen Rahrungsmittel ähnlich vie die Blätter, d. h. sie bestigen voie dusse derundgen, Robbenstaure und Ammonial aufzulaugen und in ihrem Deganismus auf dieselbe Art au vertrenden, voie voenn die Aufnahme durch die Blätter vor sich gegangen voor.
- 8. Das Ammonial, welches ber Boben enthält ober was bemfelben zugeführt wird, verhält sich wie ein Bobenbestandtheil; in gleicher Weise verhält sich die Kohlensaure.

9. Die Pflangen und Thierhoffe, die thierischen Excemente geben in Julanis und Bertoelung über. Der Stidftoff ber liedhoff, baltigen Beschandtschie berfelben verwanntelt sich in Josep der Jüulunis und Bertoefung in Ammoniach ein Heiner Theil des Ammoniachs verwandelt sich in Salpheterfauer, welche das Brodutt der Oxybation (der Bertoefung) des Ammoniachs sit.

10. Wir haben allen Grund, ju glauben, daß in dem Ernährungspreceß der Genödigte die Salptetefäure das Ammonial bertreten fann, d. 6. daß der Stiefloff verfelben zu benselben Ibreden in ihrem Organismus bertwendet werden fann, wie der des Amminials.

11. In bem thierischen Dunger werben bemnach ben Bflangen nicht nur bie Mincrallubstangen, welche ber Boben liefern muß, sonbern auch bie Rahrungsstoffe, volliche bie Pflange aus ber Atmofphotre ichopte, zugeführt. Diese Juhuft ift eine Bermehrung berjenigen Menne, welche bie Luft enthält.

12. Die nicht gastermigen Aabrungsmittel, weche ber Boben entbalt, gelangen in ben Organismus ber Pflangen burch bie Burgein; net llebergang berielben wirb vermittelt durch bas Melfer, burch wechges fie löslich verben und Betreglichteit empfangen. Manche löfen sich im reinen Balfer, bie andern nur in Bolfer, welches Anbleniaue ober ein Ammoniafiag embält.

13. Mue biejenigen Materien, welche bie an fich im Baffer unfollichen Bobenbeftantbielle follich machen, bewirten, went fie in bein Boben enthalten find, bag baffelbe Bolum Regenwaffer eine gebiere Renge davon aufnimmt.

14. Durch bie fortigeriente Bernedung ber im theirifden Bunger enthaltenne Pflangen und Thierüberrefte entflehen Roblenflaue und Ammoniaflage; sie stellen eine im Boben thätige Roblenflauequelle bar, welche bewirtt, daß die Luft in dem Boben, und bas in dem selden vorhandene Waffer ericher an Roblenflaure werden als ohne ihre Gegenwart.

15. Durch ben thierischen Dunger wird ben Bflangen nicht nur eine gewiffe Summe an mineralischen und atmpfpharischen Rabrungs

mitteln dargeboten, sondern fie empfangen durch benfelben auch in der burch seine Berwefung fich bilbenden Roblenfäure und ben Ummonialsalgen die unenteheftlichen Mittel jum Uebergange ber im Baffer für fich unföslichen Beftandtheile, in berselben Zeit eine größere Menge als obne Mitwirtung ber vertresbaren organischen Stoffe.

16. In warmen trodenen Jahren emplangen die Pflampen durch ben Boden weniger Wasser als unter gleichen Berhältnissen in nassen Jahren. Die Ernte in versichtenen Jahren steht damit im Bechältnis. Ein Feld von derselben Beschaffendeit liefert in regenammen Jahren einen geringern Ertrag; er stehgt in tergenzeichern, bei gleicher mitterer Temperatur bis zu einer gawissen Gerem mit der Regenmenge.

17. Bon givei Feldern, von denen das eine mehr Rahrungsftoffe jusammengenommen enthält twie das andere, liefert das daran reichere auch in trodenen Jahren, unter sonst gleichen Berhältnissen, einen böberen Erthag als das ärinere.

18. Bon givei Ferbern von gleicher Beschaffenheit und gleichen Gehalt an Bobenbeltantbieilen, von benen das eine aber in verwes-baren Pflangen (ober Dünger) Bestantbieilen auherbem eine Abslensfäurequelle enthölt, siefert das letztere auch in trodenen Jahren einen höheren Ertrag als bas andere.

Die Urjade biefer Berichiedenheit ober Ungleichheit im Ertrag beruht auf ber ungleichen Jufuhr der Bobenbestandtheile in Quantität und Qualität, welche die Pflanze in gleichen Zeiten von dem Boben empfängt.

19. Alle Widerständer, welche die Sestickleit und Aufnahmstätigleit der im Boden verhandenen Rahrungsstoffe Gewächte bindern,
beben in demselben Bechältnis deren Zähigkeit auf, zur Emährung
zu dienen, d. h. sie machen der Rahrung viertungstos. Eine gewisse
zuhöfflatlische Welchafflenseit des Bodens ist eine nothwendige Bordedingung zur Wirstamstelt der derin vorhamdenen Bahrung. Der
Boden muß der atmesshärischen Luft und dem Wasser zutritt und
den Wurzelssein der Auflächte gestatten, sich and allem Richtung
zu verfereiten und die Rahrung aufspucken. Der Ausberust etlurisse

Bedingungen bezeichnet ben Inbegriff aller bon ber phyfilalifden Beichaffenheit und Busammenfegung bes Bobene abhangigen, fur bie Entwidlung ber Pflanzen nothwendigen Bedingungen.

- 20. Mie Flanzen ober Unterfeite bebufen zu ihrer Emäfrung gewöße Pfaure, eighveschläure, des Mitalien, Raife, Bittererbe, Cifen; gewiße Pfaugengatungen Kiefelerbe; die an dem Etrande des Merres und im Meere wachsenden Pfaugen Rochfalz, Ratron, Johnstalle, In mehreren Pfaugengatungen fönnen die Mitalien zum Theil durch Staffe und Dittererbe, und biefe umgelehrt durch Mitalien derrieten werden. Mit biefe Etoffe sind einbegriffen in der Bezeichung minieralische Rahrungsmittel; atmosphärische Rahrungsmittel sind Roblensauer und Ummenfal. Das Bassier bient zur Nahrung und zur Bermittlung des Ernäbrungsberechfes.
- 21. Die für eine Pflanze nothwendigen Rahrungsftoffe find gleichioerthig, b. h. wenn eines von ber gangen Angahl fehlt, so ge- beibt die Pflanze nicht.
- 22. Die für die Kultur aller Bflangengattungen geeigneten Feiber enthalten alle für beier Affangengattungen nothwendigen Bobenbeftandtheile; die Worte fruchtbar ober reich, unfruchtbar ober arm bruden bas relative Berhaltniß biefer Bobenbeftandtheile in Quantität ober Qualität aus.
- Unter qualitativer Berichiedenheit versteht man den ungleichen Bustand der Bebliebeit oder Uebergangsfäsigseit der mineralischen Rabrungsmittel in den Organismus der Pflanzen, welcher vermittelt wird durch das Bassier.

Bon groi Bobenarten, welche gleiche Mengen mineralisser Rochungsmittel enthalten, sann die eine fruchtbar (als reich), die andere unfruchtbar seyn (als arm angeschen werden), wenn in der septemblies bließ Bestandtheile nicht frei, sondern in einer chemischen Berbindung sich bessenden. Ein Röterpe der fich in dermischer Berbindung beschnet, seut, in Folge der Anziehung seiner andern Bestandtheile, einem zweisen, der sich damit zu verdinden stehen Wilberssand entgegen, der überwunden werden mich, wenn berbie folge verfinden Glesen.

- 23. Alle für die Rultur geeigneten Bobenarten enthalten die mineralischen Rahrungsmittel der Pflangen in diesen zweierlei Zuftanben. Alle gusammen fiellen bas Capital, die frei löstlichen den fluffigen beweglichen Theil bes Capitals bar.
- 24. Ginen Boben burch geeignete Mittel, aber ohne Bufuhr bon mineralifden Nahrungsmitteln verbeffern, bereichern, fruchbacer machen, heißt einen Theil bes tobten, unbetweglichen Capitals, bas ist bie demisch gebundenen Bestanbleile, frei, beweglich und verwendbar für bie Mangen machen.
- 25. Die mechanische Bearbeitung des Feldes hat den Jwed, die demischen Widerläube im Boden zu übertwinden, die in demische Bereindung bestwicken miercalischen Radprungsmittel frei und verwerndbar zu machen. Dieß geschied durch Mitwirkung der Atunosphäre, der Kohlensaure, des Sauerstoffs und Wassers. Die Wirtung beigt Vertwitterung. Siehendes Wasser und Boden, welches der Atunosphäre dern Jugang zu den demischen Vertäubungen verschießes, ist Widerfand gegen die Vertwitterung.
- 26. Brachzeit heißt die Zeit der Verwitterung. Während der Brache wird bem Boben durch die Luft und das Regenwasser Abslem faure und Ammonial zugeführt. Lehteres bleibt im Boben, wenn Materien darin vorhanden sind, welche es binden, d. h. die ihm feine Stüchzigfeit nehmen.
- 27. Ein Boben ist fruchtbar für eine gegebene Pflanzengattung, wenn er bie für dies Pflanze nothwondigen mineralischen Rahrungstloffe in gehöriger Menge, in bem richtigen Berfaltniß und in ber zur Aufnahme geeigneten Befchaffenheit enthölt.
- 28. Wenn biefer Boden durch eine Riesse von Ernten ohne Erias ber hinvoggenommenen mineralischen Rahrungsmittel unfruchtar für dies Pflangengattung geworden ist, so wird er nach einem oder einer Angahl von Brachjahren wieder fruchtbar für diese Pflangengattung, wenn er neden den söllichen oder hinvoggenommenen Bodenbestande beilen eine gewisse Summe erfelben Stoffe im untöstlichen Zustande enthielt, welche während der Brachgeit durch mechanische Beartbeitung

und Berwitterung löslich geworben find. Durch bie sogenannte Grunbungung wird biefe Wirfung in furgerer Beit erzielt.

- 29. Gin Felb, worin biefe mineralifden Rabrungsmittel fehlen, wird burch Brachliegen und mechanische Bearbeitung nicht fruchtbar.
- 30. Die Steigerung ber Fruchtbarkeit eines Feldes burch die Brache und die mechanische Bearbeitung und himbegnachme ber Bobenbekandtheile in ben Ernten, ohne Ersa berfelden, hat in fürgere ober längerer Zeit eine dauernbe Unfruchtbartleit zur Folge.
- 31. Wenn ber Boben feine Fruchtbarfeit bauern betvahren foll, so muffen ihm nach fürgerer ober langerer Zeit bie entgogenen Bobenbeftanbtfeile wieber eriet, b. b. bie Jusammenschung bes Bobens muß wieber fengestellt werben.
- 32. Berfchiebene Bisangengattungen bedürfen ju ihrer Entwidelung bieselben mineralifden Rabrungsmittel, aber in ungleicher Mengeober in ungleichen Zeiten. Einige Rulturpsiangen mussen Riefelfaure in löslichem Zustande im Boben vorsinden.
- 33. Wenn ein gegebenes Stild Ferb eine gewiffe Summe aller mineralischen Nahrungsmittel in gleicher Renge und geeigneter Beichaffenheit enthält, so wird beies Feld unfruchtbar für eine einzelne Pflangengatung, wenn durch eine Aussenadersches von Aufluren ein einigener diese Bodenbestandsheile (3. B. löbliche Rieslecke) soweit entgagen ift, daß seine Quantität für eine neue Ernte nicht mehr ausbericht.
- 34. Eine zweite Mange, welche biefen Bestandhjeit (die Riefelte 3. B.) nicht bebarf, wird, auf bemielben Felbe gedaut, eine ober eine Reihenfolge von Ernten zu liesen vermögen, weil die andern ihr nothvendigen mineralischen Rahrungsmittel in einem zwar geänberten Berhältnisse (nicht mehr im gleicher Menge), aber für ihre vollkommene Entwischlung außerichender Menge vorfanden sind.

Eine britte Pflangengattung wird nach ber zweiten auf bem felben Felbe gebeifen, wenn bie gurudgelaffenen Bobenbeftantheit für ben Bebarf einer Ernte auskeichen; und wenn während ber Rultur biefer Gemödige eine neue Cluantität bes felbenden Beftandbetiefe (ber löslichen Rieselerde) burch Berwitterung wieder löslich geworben ift, so tann auf bemselben Felde beim Borhandensen ber andern Bebingungen bie erste Pstanze wieder kultwirbar sein.

35. Auf ber ungleichen Menge und Beschäffenheit ber mineraliichen Ashrungsmittel und bem ungleichen Berhältniß, in bem fie zur Entwicklung ber verschiedenen Pflanzengattungen bienen, berucht die Bechselwirthischaft und die Berschiedenheit des Fruchtwechsels in verliebenen Gegenden.

36. Das Badssen einer Pflange, ibre Jundyme an Masse und ihre vollkommene Entwidelung in einer gegebenen Zeit, bei Gleichheit aller Bedingungen, steht in Berkällnis zur Oberstäde der Frgane, welche bestimmt sind, die Nahrung aufzunehmen. Die Menge der aus der Auft aufnehmdaren Nahrungsstoffe ist abhängig von der Angakt und der Oberstäde der Blätter, die der aus dem Boden aufnehmdaren Nahrung von der Angakt und Oberstäde der Burgessaffen.

37. Wenn toafrend ber Blatt: und Wurzelbildung zwei Mangen berielben Gattung eine ungleiche Menage Nahrung in berfelben Zeit bargebeten wird, so ift ibre Zunahme an Masse ungleich in biefer Zeit, sie ist größer bei berjenigen Mange, welche in biefer Zeit mehr Nahrung empfangt, bie Entwidelung berselben twird beschleunigt. Dieselbe Ungleichheit in ber Zunahme zeigt sich, wenn ben beiben Pflangen bie nämliche Nahrung in berselben Menge, aber in einem verschiebenen Justande ber Zestlichtet bargeboten wird.

Durch Darbietung ber richtigen Menge aller zur Ernährung eines Gemäches nothwendigen atmofpdarischen und tellurischen Nahrungsemittel in der gehörigen Zeit und Beschaffenheit wird ihre Entwickligen in der Zeit beschlegungen der Zeitverfürzung ihrer Entwicklung sind bie nämlichen wie die zu ihrer Junahme an Masse.

318. Zwei Pflangen, deren Wurzelfasern eine gleiche Länge und undehenung haben, gebeisen weniger gut neben einander ober nach einander, als zwei Pflangen, deren Wurgeln von ungleicher Länge, ihre Nahrung aus ungleicher Tiefe und Gene des Bodens empfangen.

39. Die jum Leben einer Bflange nothigen Rahrungoftoffe muffen

in einer gegebenen Beit gusammenwirten, wenn fie gur vollen Entwidelung in biefer Beit gelangen foll.

- Je rascher fich eine Pflange in ber Zeit entwidelt, besto mehr Rabrung bedarf fie in dieser Zeit, die Sommerpflange mehr wie die verennirenden Grafer.
- 40. Wenn einer ber gusammenwirkenben Bestandtheile des Bobens oder ber Atmosphäre festlt oder mangelt, oder die gut Aufnahme geeignete Beschaffenheit nicht beste, io entwidelt sich die Pstanze nicht ober in ibren Theilen nur unvollfommen.
- Der fehlende oder mangelnde Bestandtheil madt bie andern borhandenen wirtungslos, oder vermindert ihre Birksamfeit.
- 41. Bird ber fehlende ober mangelnde Bestandtheil bem Boben zugesett ober ber vorhandene unlösliche löslich gemacht, so werden die andern wirklam.

Durch den Mangel oder die Abweienseit eines nothwendigen Betlandtheils, deim Borhandenschaft aller andern, wird der Boden unfruchtbar für alle diesignigen Genöchie, tetche biesen Bestandthiel zu ihrem Leben nicht entlehren ihnnen. Der Boden liefert reichliche Ernten, wenn dieser Bestandtheil in richtiger Menge und Beschäffenbeit zugeseht wird. Bei Bodenarten von undekanntem Gehalt an mineralischen Achtungsmitteln geben Verluche mit den einzelnen Dungerbestandtheilen Mittel ab, um Kenntnig von der Beschäffenheite der Felenanden Wenn zu derhandenschaft und einzelnen der Gritag eines Febes erhöht, so sie die Richen, daß derschaft geschlich ab der in zu geringer Menge vorhanden twar, vöhrend an allen übrigen tein Mangel war. Hätte einer von den andern nothvorndigen Bestandteilen ebenfalls geschlit, so sober der phosphosfaure Kall keine Wirtung gehabt haben.

- 42. Die Birtsamleit aller Bobenbestandtheile zusammengenommen in einer gegebenen Beit, ist abhängig von ber Mitwirfung ber atmospbärischen Nahrungsmittel in eben biefer Beit.
  - 43. Die Birtfamteit ber atmofpharifchen Rahrungemittel in ber

44. Bei gleicher Bufuhr ber atmosphärischen Bebingungen bes Bachsthums ber Pflangen steben bie Ernten in geradem Berhältniß zu ben im Dunger zugeführten mineralischen Rahrungsmitteln.

45. Bei gleichen tellurischen Bebingungen stehen die Ernten im Berhällniß zu der Menge der durch die Atmosphäre und den Boden zugestührten atmosphärischen Rahrungsmittel. Wenn den im Boden oberhandenen wirtsamen mineralischen Rahrungsmitteln Ammonial und Roblensaure zugescht werden, so wird feine Ertragsfähigtelt erhöht.

Die Bereinigung ber tellurischen und atmosphärischen Bebingungen und ihr Zusammenwirten in ber richtigen Menge, Zeit und Beschaffenbeit bebingen bas Maximum bes Ertrages.

46. Die Jufuhr einer größeren Menge atmoftphärischer Rahrungs mittel (mittelst Ammoniassalen, humus) als die Lust barbietet, erhöht die Witsfamstei der vorhandenen mineralischen Nahrungsmittel in einer gegebenen Zeit. In berfelben Zeit wird alsdann von gleicher Kläche mehr gerentet, in einem Jahre möglicher Weise sowie als in zwei Jahren ohne biesen Uederschuß.

47. In einem an mineralifden Rahrungsmitteln reichen Boben

tann ber Ertrag bes Felbes burch Bufuhr von benfelben Stoffen nicht erhöht tverben.

- 48. In einem an atmofpharifden Rabrungsftoffen reichen Gelbe fann ber Ertrag burch Bufuhr berfelben Stoffe nicht gesteigert werben.
- 49. Bon einem an mineralissen Rafpungsmitteln reichen fl. fle lassen Jahre ober in einer Reihensolge von Jahren burch gusche mus Ginverleibung von Ammonial allein, ober von humus und Ammonial, zeichliche Ernten erzielen, ohne allen Ersah ber in ben Ernten hintvoggenommenen Bobenbesandbieile. Es hangt alsbann bie Dauer biefer Ertzage ab von bem Berrathe, ber Menge und Beschaffenheit ber im Boben enthaltenen mineralischen Rahrungsmittel. Die fortgesehte Amwendung bieses Mittels bevorkt eine Ersössbinn abe Bobens.
- 50, Wenn nach viefer Beit ber Boben seine urfprüngliche Fruchtbarfeit wieber erhalten soll, so muffen ihm die in ber Reiche von Jahren entgegenen Bobenbestandheile wieber zugeführt werben. Wenn ber Boben in gehn Jahren zehn Ernten geliefert bat, ohne Erfah ber vibroeggenommenen Bobenbestandbeitel, om miffen ihm vies in ber zehnlachen Quantität im eilften Jahre wiebergegeben werben, wenn berfelbe seine Fähigkeit wieber erhalten soll, eine gleiche Angahl von Ernten zu liefern.
- Co weit die Epoche machenben funfgig Thefen, Die nur bezüglich ber Löslichleit pflanglicher Rahrstoffe fpater eine Menberung erfuhren.
- Den sognamnten Stickföffern oggenüber zeigte Liebig selbif, das juvar schon h. Davy über die Wirtungen bes Ammonials sich ausgesprocken habe, er selbig aber durch Beobachtungen und Untersuchung nicht mehrere, soudern nur eine einzigie Sticksofferebindung von der Ratur dargebeten vorrbe das Ammoniat eben, unedese ober auch in die gleichfalls assimitieher Salpetersaue die Sticksoffere und in die gleichfalls assimitieher Salpetersaue die Sticksofferendungen der Dünger im Boben gleichfalls übergeführt würden.
- Er wies überzeugend nach, bag er felbft biel früher ale Bouffingault biefe Rabrungeguelle ertannt babe, und zeigte, was von ibm

bierin geichen war (die Grundige ber Agritulturdemie x. von 3. v. Liebig, worite Aussauf 1855, S. 23). Desigleichen, daß er auf die Virtung des Humes als Koblenisureauelle, als Aussauflichungsmittel des hodehorsauren Katls und der allasischen Erden in seinen chemissen Virten guerft 1851 aufmertsam gemacht babe. Er fügte bieter die Trastaure für die Katlbesobhate des Gunn dei,

Den Saurteinwurf gegen feine Lebre von ber größten Bebeutung ber Mineralbestandtheile bes Bobens, bag folde nämlich laut Ergebniß gablreider Bobenanalvien in einer febr großen, Die burd eine Ernte entgogenen Aidenbeitanbtbeile weit überragenben, Menge in faft allen Boben, faum felbst mit Ausnahme ber Bhosphorfaure, fich per se fanden - war er erft burch die Untersuchungen von Wab, Thomson und Sugtable und feine eigenen in Bezug auf Die abforbirende Rraft ber Adeifrume ju entfraften im Stande. Bwar batte Liebig icon 1855 (a. a. D. G. 121) ale Raturgefet erflart : "Die Bobe bes Ertrages eines Felbes (von gegebener Beichaffenbeit und Bufammenfetung) ftebt im Berhaltnig ju bemjenigen jur völligen Entwidlung ber Bflange unentbebrlichen Rahrungeftoff, welcher im Boben (in geeigneter Form und Beidaffenbeit) in fleinfter Menge (im Minimo) vorbanden ift." Was aber ein Minimum befagen wolle, ward erft flarer, als von mir felbit auf bie Fabigleit ber Bflangen, nur an ben Burgelenden Rabrungeftoffe aufnehmen gu fonnen, fomit ein großes Guberfluum folder Stoffe im Boben borbanben febn muffe, wenn bie Bflange fie überall rechtzeitig finden folle, aufmertfam gemacht und von Liebig bas Berhalten ber Burgeln ju Lofungen im Boben flarer geftellt morben mar.

Das ben Pflangenwurgeln ben von ber Reume absorbiten Rahrungsstoffen gegenüber eine eigene Einvirtung zusomme, das sie biefe Stoffe, freigemacht, boch erst in Bosing ober als Gas aufnehmen, b. b. durchliffundiren lassen sonnen, ward allmählig immer flarer, jedoch auch bie seitsche Krast ber Reume zumal in gewissen Bobenarten von mancher Seite start übertrieben, wie wenigstens bie Prazis zeiste.

## §. 60. Der Streit.

Much begann bie Tharanbter Schule zeitig gegen biefe Lebre gu reagiren, indem Beters, Bruftlein und Andere, lettlich Comnader, behaupteten, bag Adererbe nie alles Rali und Ammonial entziehe, bas Baffer alfo auch immer bavon enthalte und somit bie Bflangenwurzeln babon aufnehmen fonnten. Much murben von ber Erbe abforbirte Mengen fpater wieber gelöst. Die Abforptionsfraft ber Erbe mache fich nur gegen Bafen und jene Gauren geltenb, welche mit Ralf und Dagnefia unlösliche Berbindungen geben (3. B. PO5, SiO3, CO2) und eine Erbe obne Ralt figire tein Rali! Doch will Petere bie Abforptione: fraft bes Bobens für Bafen ber Flachenangiebung ber Erbibeilden allein zugeschrieben wiffen. In ber Sauptfache lautert fich burch folde Einwürfe nur bas Ariom und in ber That find bie Biberfprniche ber Opposition Liebias, ber fogenannten Stidftoffler, Die am Enbe auch feine Couler fint, nicht fo unverfobnlich, ale es bie Rriegoform barguftellen beliebt. Der Streit brebt fich um bie Bebeu: tung ber Birfung bes Stidftoffes einer: und ber Mineralfubstangen aubererfeits, und mabrent Liebig bebaubtet, bag obne fünftliche Ctidftoffquelle im Boben aber bei febr vielen Mineralfubstangen im rechten Berbaltuik ein mittelmäßiger Ertrag folge, wollen bie Begner gar feinen ober beinabe feinen annehmen. Gie balten bafur, bag bei affimilirbarem Stidftoff im Ueberidug und wenig Mineralfubstangen im Boben (im Dunger) ber Ertrag befriedigent fet, mabrent Liebig fich bavon nur wenig verspricht, benn er fett ben Sauptwerth ber Stidftoffnabrung nur in bie burd fie bewirfte leidtere Diffufion (weil Auflösbarfeit) ber Mineralnabrung, bie Gegner aber in bie phyfio: logifche Bebeutung bes Stidftoffes ale Rabrmittel felbit.

### §. 61.

# Die agrifultur-demifden und laubwirthichaftlichen Berfuceftationen.

Roch ebe biese lette Phase ber Untersuchungen erreicht war, hatte fich auf Stodbarts Unregung bas Infitiut ber "agrifultur demischen

Berfuchsftationen" gebildet — und recht ber Einfeitigleit aller Richt tungen biefes landwirtisschaftlichen Aziatores entsprechend — nur in ber hoffnung, bon ber Chemic allein Fortschritt und Aufbellung ber viechtigkten landwirtisschaftlichen Fragen zu gewinnen.

Dies fich allmäßig iefr mehrenden Berfuchstationen nahmen inbessen allmäßig da und bort das Epitheton "landwirtsschaftlig" an und es währet auch nicht lange, io wiederbolten sich von uns zuerst gestellten Forderungen auf Gleichberrechtigung der Bhyssologie, Bhyssol und selbs der anatwescherebenden Dottrinen immer starter, wie ben in neuelter Zeit denscher auch allenfablien nachaezenfen wurde.

Begefitert von der Ausficht, die Landwirtsschaft als eine geachtet Bissenfacht ebendürig den alten Doftrinen und ihre Anhänger und Schüler demgenäß beurtseit zu sehen, nahm die siedenzehne Berjammlung deutscher Lande und Freihnitzte zu Cleve den Antrag der Sereien für Raturtvössenschaft auf Errichung den agrikulturchemischer Rechuschklandenen mit dem Botum an, daß es wünschensterth und an der Zeit seh, dies Wissenschaft ablögit und allgemeiner in eine nahere Bertsindung und Wechseldwirtung mit der kundeltenbertschaftlichen Phacies ab fringen. Gine Gemmissen follte fich mit der Anregung zur Errichtung solcher Stationen beschäftigen. Man werlangte eine al 400 Thaler sir eine solche Station, d. h. Labara terium und Bemiller.

Digleich bie Berfuchssteationen aus bem Beburfnif bes landwirthichaftlichen Fortichrittes wie die landwirthschaftlichen Specialfculen selbst bervorgingen, so leiben fie boch an benfelben Mangeln, wie

biele auch: an den Mangeln des Specialismus, der in der Wissenschaftlichen der Geschällichen des Leicheral zur Einseitigkeit führte. Die Landwirtssichigkeit muß als Wissenschaftliche und sich gespflegt werden, wenn sie der Einseitigkeit entrinnen will, dann werden ihr die Vorlfeile der Forschung nebendei und rechtlich genug des uffallen. Daß sie dannehen auch das Fach beachtet, dassur vorlen die Praktifter schon sorgen, wie es die Wedstiere ja auch iberefeits thum.

Diefe landwirthicaftlichen Berfuchsftationen, an benen ber Chemifer bis jest prabominirte, zeigten beutlich bas Beburfnig ber lanb. wirtbicaftlichen Dottrin gegenüber ihrer feitherigen Behandlung an ben boberen landwirtbicaftlichen Lebranftalten an. Man erfannte. bag bie bloge Description ber lanbwirthichaftlichen Erfahrungen, ber Technit überhaupt und ber feitberigen rationellen Begrundung nicht mehr genuge, bag man felbft bie Bahnen ber Raturforfdungen burch bas Experiment wandeln mußte, und bag bie Attribute, wie bas borbanbene naturwiffenschaftliche Rapital auf biefen Unftalten nicht mehr genügten, um an ber Spige bes landwirtbicaftlichen Fortidrittes qu bleiben. Fortan weihten fich eine große Bahl Junger ber Raturwiffenschaften biefen Arbeiten an agrifultur-demifden und landwirthicaftliden Berfuchsftationen, Pharmaceuten und Mediciner, ja nach eigentbumlichen Berbaltniffen in Mittel und Rorbbeutichland ba und bort creirte Dottoren ber Raturmiffenschaften ober ber Cameralien felbit gingen mit ber Beibe ber Sochichulen an biefe noch giemlich ausbeutbaren Schachte, welche Deifter Liebig eben erichloffen batte,

Die landwirthschiliche Literatur erhielt baburch ploblich einen volligen Umichwung: fie lernte Die Sprache ber Wiffenfaft und begann gu ahnen, daß ihre schonfte Julunft erhibe, wonn fie reine landwirthschaftliche Raturforicung ohne Rudificht auf ben Ettag felbft treibe,

Die wissenschaftliche Landwirtsschaft wird von nun an gleich der Redelin und Pharmacie, dem Bergbau, der Technologie, des Forstwissenschaft und Anderem als ein gleichberechtigtes Glied ber Raturvolfenisches felbleigene Forschungen unstellen- und in der Zufunft eine tachte Bortuchte der Bargis sein, toas bieber nicht der Fall war.

Inzwijden hat fie aber noch viele Mangel zu überwinden, um zu größerer Kraft, namentlich gegenüber ihren falfchen, leichtsinuigen und wenig wissenden Freunden, zu gelangen.

Much hat biefe junge landwirthschaftliche Literatur sen scholle bie Unarten ber großen allgemeinen und ber schongeisigen insbesondere angenommen. Es gebt ihr eben wie den Bauern, die in der Räche großer Städte wohnen und gerne wohl das Ueble berfelben, aber selten beren Gutek annehmen.

Bu biefen Unarten, um nicht arger uns auszubruden, gebort neuerlich febr bas bewußte und unbewußte Tobtichweigen. Man citirt bochitens ben Autor, ber mit ben eigenen Bebauptungen übereinstimmt, ober ben Anbanger ber Bartei, vielleicht nur ber Coterie. mit Grund boffend, bag bas landwirtbichaftliche Lefepublifum feine fo ausgebreitete Literaturtenntniß babe, um auch bie gegentbeilige Bebaubtung und beren Begrundung ju fennen. Ungleich ben beffern Raturforidern, bie und bierin bod Mufter febn follten, wird überbaubt von ben Erberimentatoren und Literaten febr wenig auf Wiberlegung entgegengesetter Meinungen verwendet, wenig gelefen, am menigiten aber über bie Beidichte ber eben bebanbelten Aufgabe. Dabin gebort inebefondere eine neuere Richtung ber naturwiffenicatt. liden Landwirthidaft, junadit an vielen Bersuchsitationen, two junge, eben bem Laboratorium entwachsene Abepten jeben Berfuch beginnen und burchführen, obne bie Briora ber Aften au fennen, und boch werben apobiftifche Coluffe leichtfertig vorgefest, wie: "Co lange bem Thiere nur Erhaltungefutter gereicht wirb, finbet gar feine Brobuftion ftatt und bie Roften bes Gutters find insgesammt verloren. Bebe weitere Futtergulage producirt, und zwar ichreitet bie Runahme bes Thieres in viel ichnellerer Brogreffion pormarte, ale die Erbobung ber Futterration!"

Diesen Fehler ber ungenügenden Literaturkenntniß des Gegenkandes, gleichsam des geschichtlichen Momentes, also der Alteraderegitigung, des Borrechtes alten Bestandes — des Conservatismus theilem übrigens unser jungen landwirthschaftlichen Literaten mit der Naturforidung im Algemeinen. Als ein Jarvenn gleichiam unter ben althergeftammten Wissenstehtlich gibt die Landwirtsschäfteiswissen sichaft vereig auf ibre Abnen und meint, sie ohne allen Nachtheil ganz läugnen zu können. Das demokratische Ilingen der Zeit, voelches micht bloß nichts Dauerndes zu schaften dermag, weil es die Zeit nicht lauge genug beberrichen samn und immer zum Sprung auf das Neue gedrägnt wird, sondern auch im endlos voachenden nied lauges eine Befrieden eine Gerenmanerle siet und bie gesetzen nicht neuen wisch werten den der Verschlagen gefresen nicht anertennen voll, verschmäßt bistorisches Etwibium liberhaupt und es were berricht, wenn sich auch die conservatiofte aller Besöllerungsflassen, die landwirtschaftlicher Patrafter davon ankeden liesen. Sie wirden sonisch bei rechte Wahrung ihres Standes in der Gesellschaft des Staates leichtlich versäumen und zur Unscherheit der ganzen Entwicklung besiesben das Metike beitragen.

Eben weil fie noch in ben Binbeln liegt, muß fich mehr wie irgend eine andere biefe jungfte und polemifch webrlofefte aller Doftrinen, Die Landwirtbichaftslehre, Streifzüge in ibr Gebiet gefallen laffen, welche nicht felten fur lange Beit entweder befinlose ober ichmach pertheibiate Territorien in Besit uchmen, ohne bod immer burch bie neue Art ber Berrichaft ihr Recht ju beweifen. Balb find es Botanifer, wie Coleiben, welche bie landwirthschaftlichen Erfahrungs: fate angreifen, ben Mangel an Fortidritt tabeln, obne bod felbit bergleichen zu bieten; balb Rationalofonomen, welche in beschaulider Rube, wie Rofcher, unfer Bebiet in ben Diftriften ber Beidichte ober ber Birthichaftipfteme bereifen und unfere Unwiffenbeit fanft beflagen; ober endlich es fturmt bie gange jungere Chemie aus ben Bungaloes ibrer Berfuchoftationen in unfer Gebiet und berheert es gnerft mit Ctumpf und Stiel, um bann ben Boonig ber Begetation aus ber Miche neu. erfteben zu laffen. Die Landwirthe felbft, ob naturforichend ober Birthichaftspolitit treibend, Defcribenten ober Betriebslehrer, treten felten folden Angriffen mit ben Baffen ber Biffenicaft entgegen.

Gern feb es von uns, die freundliche Unterftugung verwandter Biffenicatten aurudweisen ober verfcmaben au wollen, wir wiffen

Graas, Gefdicte ber Canbbau- u. For ftwiffenidaft.

ja, daß alle jungen Boftrinen an den älteren aufrantend erst groß geworden sind, und unserer Doftrin braucht biefelben; aber wir glauben, eichen der und seine in unserer Lehre gefaht zu haben, und diese Geschichte soll dies der Millen betweisen, um auf Gleichberechtigung Anspruch machen und Unsbertündertes zurüchweisen zu können.

Um nur ein Beispiel vorzusüspen, andere bade ich in meiner Schrift: "Die Ratur der Landwirtsschaft" ausgeführt, voöhle ich die Geschichte der Landwirtsschaft stelft. So hat man den Landwirtsschaft stelft. So hat man den Landwirtssen zum Gernauft gemacht, das sie zienstich einversanden wären, die alten Deutsschaft getrieben, und man hat sich in einer Art historisch Landwirtsschaft getrieben, und man hat sich in einer Art historisch Landwirtsschaft Expasiregänge bemührt, das bekannte "quotaanis arva mutant et superent ager" ert 1818 bestiefen ur erflären.

3ch babe icon in meiner Gelchichte ber Landveirthschaft in ben lesten hundert Jahren die Eggartenwirthschaft oder die Genssssehren wirtischaft, wenn man sie mit Einschus Per Roppelwirthschaft recht bezeichneu will, als die altgermanische Zeldwirthschaft neben der Brandveirthschaft bezeichnet und glaube nicht nötzig zu haben, zu ben einen, das "nerum" (von and) gerades wie eigese Und eiges und eiges und eiges und eiges wie eiges Weiter die gest eine Auftral der der der Geschus der G

Bum Ueberfluß sehen wir noch heute in ben fälfchlich sogenannten Romerberten Allfagrens die Ueberreste sener von den Gelten ererbten Ruftur Allgermaniens, deren Studium allen Forschern allbeutscher Birtisschaftswerfaltnisse febr zu empfehlen wäter.

3cbenfalls ist diese Behauptung Noschers für uns Landwirtsch nicht neu und denderen zu schwach gestügt (vergl. meine Landwirtssichste in geschächtiger Entwissung in der neuen Encyslopäde der Wissenschaft und die Antur der Landwirtssichst loc. von. —), obgesich anersannt werben muß, bag ber genannte, Autor unter ben nationalöfonomifchen Schriftstellern Deutschlands fich mehr als ein Anderer ber historischen Richtung ergeben und bie landwirthickaftliche Literatur burchforisch bat.

Allein landwirtsichaftlide Schriften, bide Bucher ober bunne Journale, fierben in einiger Audebemung felbft in Jineigen, melde ber Oblitin notorisch angehören, nicht einmal immer von ben Jüngen ber naturviligenschaftlichen Landwirtssichaft felbft, noch selmer aber von ben Mannern ber allgemeinen Wirtssichaft lebt, noch selmer aber von ben Mannern ber allgemeinen Wirtssichaftlicher geleien und gewürftigt, um so beringer, als bie neuere Richtung auch ber Raturvisssischiebt bie Landwirtssichaft immer mehr bon ber trenig solgenden vollstischen Ockonomie trennt.

Auch der Berfuch einer germanischen Derteitung aller Bertucks flationen ward Anfangs gemacht, begreislich erfolglos der einem Bolle, das in der Wahrung der Edammebeigentstümlichfetten fein höchste Glüd fiede und felbt die Fragen der Wacht, des Reichtbums und des Anfebens diesen opferwillig unterordnet. Wenn indefien irgend eine Derteitung oder Centralisation überställig dar, so war es die offendar vom Thouandt aus angestrebte, überdies in Sachen freier wissen ich auch einer Berfuhung auf dem Wege des Experiments; das zeigen auch die Erfolge der nicht entralisten Stationen.

Gine lurge Ucherficht ihrer Leiftungen, verbunden mit den Werfen ber Gefinder ber wifenschaftlichen Landwirtsschaft wird vor Allem gezignet sehn, den neuen Gest zu zeigen, der fich ber Landwirtsschaftliche in unfern Tagen bemächtigt bat.

Borerk find die im landwirtsischaftlichen Internommen häusigen Analysen ber Erbe, Luft und des Bassers zu errächnen. Sind auch die Untersuchungen auf die Berbeiterung der Bodenschlandteile, dann verschiederer Gesteine noch mangesthaft (Durocher leiste viel hierin), so lassen boch die Analysen der Luft, namentlig auftrem Gehalt an Robsensauer in verschiedenem Höhen und Lagen, dann an Ammonias (Liebig, Boussingault, Bille) verniger zu wünsichen übrig, ja die des Walfers den Barard und Boussingault, des Drainvoossers der Korker find selch musterfagt zu ernenen.

Das Berhalten ber Pflanzen zu ben Gasen untersuchten Anop, Bille, Bogel und Unger, letterer namentlich auch bezüglich ber Aufnahme bon Basserbunft.

Marguerite erfindet, aus bem Stidftoff ber Atmofhbare eine nie verfiegende Luelle Ammoniaf gu prapariren. Die Aldenbestand beile ber Pflangen wurden feit Weigmanns und Belfleite Benedick if bie Unentbehrlichkeit der unorganischen Bestandtheile für bas Aflangenleben am häusglen untersucht, Liebig und Boussignault selbst aaben ben Zon an.

Aberholt und Ritthausen sanden reichlich Thomerde in meherrem Arten von Lycopodium; Goben und Anderson, E. Wolff und Staffel, Norton, Stödhabt untersuchen Aichen von Austurpflanzen, Rochseder errang das höchste nichen in der Unausse der organiichen Bestandtbeile der Pflanzen.

Es entstanden Biographien und Geschichten des habers (Siedhard), der Aumips (Wunder), des Arcineus ölbaltiger Camen (Peters), der Runkfrüßen (Al. Muller). Die Herhunft des Siedstoffies wird von Latnes. Gilbert und Bugd gefucht und die Bedeutung der Erdpeöspleche den Julius Erhannn, einer der tilchtige fin Rickle, für den jungen Organismus erforscht (d. Gehren), Zulius Cachs, der Physiolog, schließt sich an, leider auch obne die "Alten" geschen zu haben, worin Robert Hosmann ibn noch übertrifft.

Bürft Solms-Hoftmar theilte wiele Analysen bezahleb er Ennähern mit, Göppert, Duchartre und Trommer über die Reimtraft der Samen. Lewny und Bouffingault untersuchen die Luft im Boben, Wah, Surtable, Thomson und Liebig die absorbierneb Kraft besselben, Bah, Surtable, Thomson und Liebig die absorbierneb Kraft berfelben, Berecil und Bister die Jusammenschung der auflöstigen Substanzen im Walfer der Ackerten. Sallou und ich selbst lässischen Sallou und ich selbst lässischen Boben nach neuen Principien. Unger, Thurmann, Frifiginger und Schwinglein, auch Trommer Massisch ich nach den darauf wachsende Phanner.

#### 8. 62.

## Reuere Bewegung.

Das Brennen bes Bobens, bie Mittpflage, bie Aunstüdinger sanden an Bollee, dem Chemilter der englischen Aderkaugefellichaft, die Drainage an Schober, Stockhardt, Gropp, Goppert; John, Rreuter, Bincent und andern gafteriden Autoven fraftige Bertretung. Die fünstliche Alluvion ftellte ich felbt als neue Dotten in die Aconomie ein.

Salt alle landwirtsschaftlichen Autoren arbeiteten in der Dungerlebre. Bagen und Gasparin in Frankreich, wir selbst und später Den Rotenshan in Deutschland boson die Bebeutung der Erde als Exteumaterial und als conservierend fits alle pflangennabrenden Etoffe bervor.

Das Spitem Rennedy's, allen hofdunger in fluffiger Form anzuwenden, wird von Sartitein bescheieben und nach Deutschland verpflanzt, doch nur verluchsweise.

Ber idrieb nicht über Guano in ben jungft verfloffenen Jabren! M. Stöckardt von Tharandt trägt das Gritteten von ihm als ber Gborfübere in Deutschland. Jahllofe Berjude wie Analysen folgten, ebenso mit Anadenmest in vielfaden Präparaten und Aunstbungern überhaupt, vom Chilifalpeter bis jum Dienruß.

Bischtiger noch als die Wirtung der fünstlicken Dünger an sich war die Beziehung, die eingelne ihrer Bestandtbeite weingelne nichen wieden und Leitenberger, M. Stock arbt, Trom mer, Fellenberg, vorzüglich aber W. Maper im ersten hefte der Ergebnisse der Wünckener Bersuchsstation bellten bierin Bieles auf. Leiberer zeigte zuerst die Constanz einer bestimmten Beziehung der Phosphorfäure und Chreschildure zur siede flesstanz erwieden.

Ueber bie Nachwirlung bes Dungers ftellen Berfuche an Reuning und Schober.

Die Untersuchungen ber Cercalien und ber Rahrungsmittel werben, begreiflich ihrer Bichtigleit wegen, überall aufgenommen. Bir beben nur hervor bie Untersuchungen von Fehling und Faißt, v. Anberjon, Boller, E. Bolff und Reifet, endlich bie ausgezeichneten Schriften v. Bibras über Brob und Getrante.

Auch die Thierchemie blieb gleichen Schrittes. D. Bibra und ich felbt untersuchten die harne bieler hausthiere jehr ausgebehnt, Gorup-Besang übertraf Alle. Dopere und Boggiafe, Girardin, Baden, Schlößberger und ich untersuchten abnorme und normale Milch. Die Physsologie des Menschen berutete das Feld der Thierchemie für ihre Rwecke beartifilich noch viel troiter aus.

Für Thierfutterfoffe lessten bie analytischen Atheiten bon Anberson, Böller, C. Bolff und Bay (Stroß, Gräfer, Jutterfräuter), bann bon Gullivan, Arommer, Bobierre, Bapen, Gorentvinter, bas Laboratorium bon Tharandt und anderer Berluchsstationen Sortrefsliches.

Die Lebre von ber Stitterung und Ernafprung erhielt burch E. Wolff, Saubner und mich, am meiften aber burch Bischof und Boit von mehr allgemeinen physiologischen Standpuntten, von henneberg in laubvirtischaftlicher Beziehung starte Stühen.

Wir übergesen ziwar das weite Gebiet der sogenannten landwirthschaftlichen Gewerbe, auf dem die gange Chemie und insbesonber Karmarich, Balling, Siemenns, Kroter, Rathussus, Goall und
Andere mit so viel Ersolg thätig waren, aber das landwirthschaftliche Maschinenwosen hat dech in neuester Zeit eine so gewaltige Ausehnung erhalten, daß die Mechanis mit der Gemie um den Zorbere streitet, wenn es sich um practische Ersolg in der Kandwirthschafthandell. Leider steht aber das deutsche Maschinenwosen noch als wöllig abhängiger Schüler der Engländer da und das beste an ihm ist die vollsmunen Rachabmung.

Broar in schriftstellerisser Seite stehen wir kaum, wenn überhaust nach, und die Schriften von Hamm und Schneitler, dann die Arbeiten Rühlmanns sind rühmensverth, die Krazis selbst aber ist — engliss und tennt nur Ransome, Bell, Gusse, Mosemit, Garrett, Allan, Blythe, Croskill, henman, Hornsby, Chapman, Forder und zastlice andere Ramen Britanniens.

Die Dampfpfluge und Locomobilen fronen bie neuesten Bewegungen

auf biefem Gebiete. Insbesondere ift als Förderer bes landwirthicaftlichen Gerathe- und Maschinenwesens in Deutschland hamm zu nennen.

Wilhelm Samm, geboren 1820 ju Darmftabt, Cobn bes Ge: beimen Sofrathe Samm, erhielt eine forgfältige Comnafialergiebung, wibmete fich fobann ber Landwirthichaft: 1835 Lebrling in Ctarlenburg, fobann in Rheinbeffen; abiolpirt einen pollftanbigen Curfus bes Babft'ichen Inftitute; 1837 Unterverwalter ber herren v. Dornberg in Reuftadt; fobann Berwalter bes Grafen v. Lehrbach; ftubirt 1838-39 ein Jahr lang in Sobenbeim unter Wedherlin; 1839-40 Bermalter bes Grafen Colms in Laubad: 1840-41 Suftour burch Rheinlande, Belgien, Franfreich, gang England und Nordbeutichland, Rach abacleatem Maturitateramen ftubirt er in Gießen Cameralia und Chemie, mit ber Abficht, fich ju babilitiren. Er erbalt 1843 einen Ruf als Lebrer ber Landwirtbicaft und Chemie nach Softwol; nach Emanuel Kellenberge Tob wird er Direftor ber Aderbaufdule Rutti, qualeich ber Gutewirtbicaft. 3m Berbit 1846 bom landwirtbicaft: lichen Berein in Rheinbreußen jum Direftor ber Afabemie Boppels: borf porgefdlagen, erbalt er nicht bie Bestätigung ber Regierung; wird bagegen ale Rebafteur ber neugegrundeten Agronomijden Beitung nach Leitnig berufen. Sier grundete er im 3abr 1852 bie erfte größere Sabrif in Deutschland, die fich mit ber Unfertigung landwirthicaftlicher Mafdinen und Geratbe ausschlieglich beschäftigte; im Sabr 1863 trat er biefelbe an einen jungen Freund ab, um fortan in völliger Unabbangigfeit gang ben Biffenfchaften gu leben.

Bon B. Samme landwirthicaftlichen Schriften find folgende besonbere bervorzubeben;

- 1. Die landwirthschaftlichen Gerathe und Maschinen Englands 2c. Braunschweig, Bieweg 1846. — Zweite, völlig umgearbeitete Auflage 1856.
- 2. Ratecismus ber Aderbauchemie. Leipzig, Weber 1848. Fünfte Auflage 1860.
- 3. Recepthandbuch ber praftifchen Deftillation. Leipzig, Arnold 1849. Dritte Auflage 1863.

- 4. Grimbzuge ber Laubwirthicaft. Zwei Banbe. Braunichtweig, Biemeg. 1850.
- 5. Anweifungen ju bem Gebrauch landwirthichaftlicher Mafchinen und Gerathe. Leivzig, Reclam 1857.
  - 6. Landwirthschaftliche Bilberbogen. Leipzig, Thomas 1858.
- 7. Belehrungen über Biebgucht. Swei Banbe. Samm, Grote, 3 weite Auflage 1860.
  - 8. Luft, Lob und Troft ber eblen Landwirthicaft. Ein Lieberbuch. Frankfurt, Sauerlander 1862.

Daß fich berfelbe auch in anderen Gebieten mit Erfolg verfuchte und in 3ablreiden Journalen höchften Ranges auftrat, feb nur nebenbei etwähnt.

Wie Wenige begriff Hamm fehr bald, daß in ber Raturforschung ber Kern alles landveitlichgaftlichen Jorischrittes liege und ichloß sich ihm auch mit Entichierenheit an Er ift eine ber größene elligen bes neuen Jorischungsgeistes gegenüber den alten Nebelrissen grundsahlofer Bragis gewesen und das durch sein männliches und freisinniges Bore geben wie die Kraste eigener Thätigkeit die landwirthschaftliche Jugend angeseitert, ja begriftert.

Einzelne Betriebszweige entfalteten fic burch ben größeren Geift ber naturwiffenfchaftlichen Beobachtung unter ben Landwirthen befonders auffallend, zumal fie von der reinen Naturforfchung träftig unterflügt wurden.

Doch berühren wir damit die lepte Gpoche, die eben eingetreten it und fich lennzeichnet durch die Tcheinahme der Landwirthe an der Naturforschung felbst. Biele der im vorigen Paragraphen, neckher den Ukbergang dermitteln soll, aufgeführte Ränner gehören ihr schon nund die deutsche Anderstiffschaft ib durch die neue Währlung des großen Nationalkapitals außemeiner Bildung befähigt worden, allen andern Bolten jum Berbild selbst ihre Dottein wissenschaftlich andern Bildern jum Berbild selbst ihre Dottein wissenschaftlich auf vergen. Die siegt sig siegt in eingelenn, nehm auch untergerodneten Betriebszweigen, es zeigt sich auch auf Bersammlungen, in Bereinen, einblich und der Freiheit der Birthschaft selbst. Brüsen wir worerst einige gang reformitte Setriebszweige unterer Tage.

### Ichtes Buch.

# Die freien Landwirthe.

§. 63.

Erfte Birfungen ber naturforichenben Landwirthichaft auf die Doftrin.

Rimmt man noch zu dem im lesten Buche Gesagten hinzu, daß von den competentelen Nichtern neuerlich das Untsiell viederfolt wurde, auf landwirtssschaftlichen Specialssuhart neuerd die Wissenschaftlichen Dereialssuhart neuer die vor zusch der Landwirtsschaftlichen Segreisen, wie die Landwirtse dere allen Schule, benen überauß die Krazis allein als nächten Jortschritt voerth blich, plöße, läß fich isolitie keisend füblien und gleichssam werkelse gemacht vourden.

Main erkannte allgemein, daß die Spige des Fortisprittes nicht mehr an den von Thaer gegründeten Specialischulen liege und die Andervorfers wirthe selbst find fortan genötische, ihre Dottrin als eine Naturwiffenschaft, ja selbst reinwiffenschaftlich zu berhandeln und dadurch frei zu werden, frei durch die Wiffenschaft, — aber frei nur innerehalb iberre Gefege!

Zakleriche Landwirthe höherre Bildung haben bas auch bereits begriffen, früher leibft als ihre meinen Madbenien —, sie haben ben Forligeitt in der Leifer von der Enrährung der Pflanzen benütz, um sich von den zwingenden Wedingungen der Missezugung zu emancipiern und um in der "freien Birthsschaft" alle Fadden des Keinertrages in Benegung zu fehen.

Rablreiche Fabrifen fogenannter fünftlicher Dunger entstanden man batte aber gelernt, bak bes alten Aldemiften Glauberus Borte: in lapidibus veritas! mabr fepen und bak man aus bem Steine, ben Die Schrift ftatt Brobes reichen lant, wirflich Brob und Gras und bamit auch Fleisch und Dild maden fann. Das ift pielleicht bie gröfte That bes Sabrbunberts, bak man erfahren bat, wie burch Mifdung unorganifder Gubitamen bie Erzeugung von Nabrungsftoffen immer wieber moglich ift und baft bie Bunahme ber Bevollerungen ben brobergengenben Laubwirtben feine große Corge ju machen bat. Saft unmerflich vollsieht fich ber Brocek, indem immer weiter in die unorganische Ratur gegriffen wird, um fie ber Erzeugung organischer Cubftang ginebar gu machen. Die von biefer felbft wieder gurudtebrenbe unorganische Materie wird emfiger zu erbalten und bamit eine wahre Statif alles Lebenben zu gewinnen gefucht, - eine rationelle Statif für Lebendiges und Leblofes, um nicht burch Störung ber göttlichen Gefete bes Gleichgewichtes julett bie Blane ber Boriebung felbit ju bermirren,

Man erkunt laum mehr die alte Gangart bes landvirtisschaftlichen Fortschrites, wenn man die obgleich oft würerbestigen Schriften unterer landvirtischaftlichen Autoren bes Hortschrittes, — so die landwirtischaftlichen Mittellungen aus Hohenbeim von Direktor Wal, die Schriften u. A. — liest. Unvermerlt treten ie in die neutele Betwagung ein um die in adshie Zulunft mung zeigen, ob sie die Andvirtischaft selbst zur selbsthändigen Naturwissenschaft zu ersehen im Stande sind. Das aber dies die Andvirtischaft zu ersehen im Stande sind. Das aber dies die Andvirtischaft selbst zur selbsthändigen Naturwissenschaft zu erzeichen über die Andvirtischaft zu erzeichen im Stande sind. Das aber dies die Andvirtischaft zu erzeich auch die Schriften den Verleich Andvirtischaft zu erzeich die Andvirtischaft zu eine Andvirtische Andvirtische Andvirtische And

So weit deutsche Geschichte reicht, war honiggewinnung ein haupterwerbszweig der Freien, den sie durch Unfreie - Beibler - eidelarii; ausüben ließen.

Die Gefete ber Gothen und Bajuwarier forgten fur Giderung

ber "Zeilbreibe" und ber große Rarl ließ ichen halbzahme Bienenzucht auf feinen Gütern treiben. Mer bie Rultur feirit verwirte, ber Borft ward gedannt, ber Art ien Maß vorgeichrieben, bie Ballvbäume wurben einer Zuch unterworfen, ben Jumen aber bir "Zeiblweibe" bertümmert. Die Zeibler wurden ben Waldbefügern bienitar. Borguglich und um so mehr fam bir zahme Bienenzucht, namentlich bei ben Ribbern in Mufnabne.

Beitere Bengung ibere Gerechstame und die Forberungen ber foortschreitenden Zeit drängten immer enger die Zeider zusammen und vereinigten sie endlich im größere Gescülschaften — eine Zunft fübleten sie längst, die sich siedes mit Laiserlichen Beivülegien zu verschanzen nutze. So erhielt der alleste und ausgedehnteite Zeiderverein zu Altumberg schon 1350 dem Aust IV. eine Brüvülegien und gab feine Zeiderschnung. Ueber alle Zeider sieden bort ein Derrichter (Butig-ler), unter ihm der Zeidenreiter, den Dente in Derrichter (Butig-ler), unter ihm der Zeidenreiter, den Dente sie Deschannungen leitet und Necht sprach.

Auch im Brandenburg Rulmbachischen eriftirte eine Zeiblergefellichaft, bie im Jahr 1398 vom Burggrafen Johannes mit Brivilegien verfeben warb.

Ebenso entstand eine sehr beliebte berartige ju Hoierswerba (1558), und die berühmte ju Mostau (1648), wie ahnliche in Branbenburg und Franken.

Auch nahmen fich spieter bei Regierungen ber Bienenquedt an, was immer ein schlimmes Omen star istern Justand bear; benn nur bei sebr vollech migde fich ber Beamte erfolgreich in Binge landbeitrischgaftlichen Betriebes, sonst aber macht bureaubratisches vollechen Beitrieben, sonst der Bentelle Bulturzpoeigen vollends ben Garaus. Unter ibeen Schupe nun entsanden fatt ber Jehbereien eigene Blenengsfellschaften im Branden ung, in Franche, der Kappel solchen der Beitrieben der Beitrieben und Bienen Altiengsfellschaft, erhob sich in Destrete gine öffentliche Schule für Bienengucht (1770 bei Wien), wurden Bienenmeister angestellt swie im Apparen), und wurden Bienen erfelt.

Diefer große Eifer versehlte auch nicht, die tüchtigsten Fortschritte für die jahmte Bienenucht anzuregen. Schirach, Bastor ju Aleinbauben, fann vor Allem als Aeformator berieben in der Mitte des borigen Jahrbunderts betrachtet werben. Spockenachend wirste bie Entbedung Schirachs, daß die Bienen auch fünstlich durch Bergrößerung der Zelle eine Königin aus einer gemeinen Laube machen könneten, was Beranlassung zur freilich wieder verworfenen. Lehre bon den Albstaren ward.

Birtfamer ward für die jahme ober Schwarmbernenungt bes Englanders Gedde Erfindung der Magaginwirtsschaft (1721), die verbesseigert von Balteau im Meh (1756) und Madame Bietat aus Laufanne erst um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die Aufmertsamtleit deutscher Bienenbäter auf sich gog, dann aber auch von isnen ehr verbesseit deutscher Geried, Gebrich, Schrift, Aiem.) Uebrigens wirde eine uralte Kaltell-Magaginbeinenzucht von Albrien angegeben (Glubed).

Somboll entbeckt juerst, das die Bienen das Mache aus einer befrimmten Angall von Leibeseingen aussichtivhen. Christ Marte die Lehre von den Naubbienen und der Befruchtung auf. Wisselmi be wies den Nachbeil des leeren Naumes in Bienenstöden; die Confumtion des Bachfes im Winter vord zu verführern gefucht, das Bereinigen der Eitele erzielt, und hülfsfütterung vorgeschlagen.

Eine ber übelften Seiten menschlicher Thorbeit und Schwache ihr aber die längste Zeit hindurch über alle Unterstudungen, die Wienenzucht beterssen, im achtschnten und selbst einem Theile des neumzehnten Jahrbunderts geschwebt, und bat alles klare Urtheil verdunkelt und den rubigen Berstand umbullt, — Empfindelei nämlich, ein matte berziges Senstiliten — bis auf die Zeiten Morestoss, Namdonks und d. Gbrenssel, von wo an erst rubige Bedachung begann.

Ein Bienentundiger, wie wenige, Seminarlebrer Schmid von Cichftabt, schreibt über die neueste Phase ber Geschichte ber Bienenzucht das Folgende:

Aus ber gablreichen Literatur über Bienen bis jum Jahre 1845 ein irgendwie burchgreifenbes Spftem über bas Naturgeschichtliche biefes

Insertes aufstellen zu wollen, mußte als eine burchaus vergebliche Mube betrachtet werben. Der Bersuch bazu wurde etwa folgendes Exgebnig liefern.

Es gibt fünferlei Bieneninbibibuen in einem Ctode, breierlei weibliche, zweierlei mannliche. Die weiblichen find: Die Konigin, von Unbern für ben alleinigen Sabn im Rorbe gebalten, nach Ginigen an ibrer fcmargen, nach Undern an ibrer besonders bellen Garbe und abweichenben Geftaltung erfennbar; und bie Bertbienen, mit weib: licher Unlage, aber gebemmter Ausbildung, von Bielen indeß fur Mannchen gehalten. Die Drobnen, von Manchen freilich für geichlechtelos, für Rufifanten ober Baffertrager, auch Bruter ausgegeben, ober bie mannlichen Arbeiter begatten Roniginnen und Drobnen: mutter außer bem Stode, vielleicht auch in bem Stode, einmal für Lebenszeit, möglicherweise aber auch wiederbolentlich. Die Begattung geschiebt bon ben Drobnen auf naturgemakem Bege, ober, ba bas nicht möglich, bon ber mannlichen Arbeitebiene burch Beschnäbelung ober auch burch Beleden bes Sinterleibes ber Ronigin. Durch bie Begattung wird ber Gierftod befruchtet; Andere leugnen bie Begattung und laffen ben Gierftod burch Ericutterung im Gluge unter atmofpbarifchen Einwirfungen, ober auch bie gelegten Gier erft burch bie Musbunftung ber Drobnen, ober burch bie aura seminalis, ober auf noch feltsamere Beife befruchtet werben. Die Ronigin legt, befruchtet alle Gier, ober auch nur Gier ju Arbeitebienen und Drobnenmutter: den, nur abnorm legt fie Drobneneier in fleine Rellen, mas vielleicht aber auch nicht möglich ift. Unbefruchtet legt fie gar feine Gier. Die Drobneneier rubren von ben Drobnenmutterden, wenn nicht von ben Drobnen felbit u. f. m.

Die "Bienengefung" war berufen, biefen Wirtwar zu sichen und den Schleier, worin die Biene ihr Sein und Besen, ihr haubliches und genossenschaftliches Leben einzubüllen verstanden hatte, in einer Beise zu lüften, daß fammtliche bisber ichwebemben, scheinkar untletiden Fragen, nucht bloß erfahrungsgemäß, sondern auch wissenschaftlich unbedingt als gelöst zu betrachten find. Daß sie indeh biesen Beruf hat erfüllen können, ist das unbeftrittene Berbienft eines ihrer Mitarbeiter, eines Mannes von ischaffen Berhande und ungewöhnlicher Beobacht ungsache bes Pätereres Diesen zu Karlsmarkt in Schlefien, ber allein für Bienentunde umd Jucht mehr geschan hat als von allen Bienenjückern einer binter und liegenden Zeit zusammen geleisste vorden ist, und ohne den voir vermutblich noch innner auf bemelelben Etandputch und der Bienenfunde isten wirden. Die er vorfin anaedeutet vurde.

Dajergon ift am 16, Januar 1811 gu Lobfowin bei Rreusburg in Oberichlefien, mo feine Eltern ein fleines Gut befagen, geboren, Die Liebe ju ben Bienen war ibm gleichsam angeboren, erhielt burch ben Bienenstand feines Baters eine fraftige Rabrung und murbe felbit burch feine Studien, Die er in Breslau vollendete, nicht im minbeften geschwächt. Diese Liebe ju ben Bienen war auch nicht ohne Ginfluft auf die Babl feines Berufes, benn trot feiner überwiegenben Bor: liebe ju Mathematif enticbieb er fich bennoch fur bas Stubium ber Theologie, theilweise wenigstens von bem Buniche geleitet, einft auf bem Lande leben und bort bie Bienen um fo ungeftorter pflegen und beobachten ju fonnen. Um 16. Marg 1834 ausgeweiht, murbe er als Caplan nach Schalfowis, Rreis .. und Regierungebegirt Dopeln. aber icon im nadften Jahre, im Juli 1835, nach Rarlemartt berufen. wo er Anfange bie Stelle feines vom Schlage gelähmten Borgangers vertrat und nach bem am 20. Januar 1837 erfolgten Tobe beffelben beffen wirklicher Rachfolger wurde. Go flein bie Stelle und fo gering ibr Einfommen auch ift, fo begte er boch niemals ben Bunfch nach einer größern ober beffern, weil fie ibm bie notbige Beit jur Beidaf. tigung mit feinen Bienen lagt. Beil er gleich nach feiner Berfetung nach Karlsmarlt entschloffen war, bort zu bleiben, fo errichtete er icon 1835 einen Bienenftand, beftebend aus Magaginftoden und Rlotbeuten. Erftere bestanden aus einem größeren Saupttaften von ber Form und Größe eines Rubilfußes und einem balb fo boben Unterfatlaften, Obgleich er icon biefen Raften oben mit einem beweglichen Stabchenrofte verfeben batte, fo befriedigten fie ibn boch nicht, ba bas Berausbeben ber Tafeln nach oben giemlich mubfam war. Das Aufbeben ber Rästen beim Rachschen, Füttern und Unterfeten war auch bei nur einiger Schwere som er fass, weshalb ihm die Rlohbeuten in diese schnicht mehr gestiefen. Durch Combination berder Bochungen tam er auf seinen von der Seite zugänglichen, mit einem berweglichen Bolte weriestenn Kalten, den er immer mehr verkesseite, bis er in dem Zwillingsbiede die bollsommenste Bienenvohnung bergestellt zu haben glaubte.

Die sinneride, wenn auch einface Erinbung, ben Nachsbau eines Vienenstodes leicht, zu jeber Zeit und ohne die Bienen in übern Teriben sonderlich zu sieben, auseinandennehmen, in seinen werbergenien Teilen beobachten und wieder zusammenstellen, gleichsam jede einzelne Biene aufs Genaueste controliern zu konnen, Iam seiner ichgarien Beobachtungsgade westentlich zu hülle und seize ihn in den Stand, die für den Auchtigen wohrhaft wunderbaren Fortidritte in der apflitssen Zeoreie und Brazis zu machen, die in der Justervolt eine formilighen Zeoreie und Brazis zu machen, die in der Justervolt eine formilighe Revolution hervorgerusen paden.

Bur Mufftellung und Begrindung seines Spitems einer rationellen Theorie und Brazis der Bienengucht bediente fich Dzierzon als 
geeigneten Organs der Gischädber Bienenzielung, deren fruchtarfter, fleißigfter und betworragendfter Mitarbeiter er vom ersten Jabrgange an bis jum gegenwärtigen getwefen ist, und worin er jede Wahrenehmung, Grigdrung, Entbedung, jede Grindung ohne allen Rüchglet 
niederlegt, auf jeden Ginnand, der gegen seine Teorie und Prazis 
ertboden worten, auf das Unverdroffenste und Ausführlichte geantwortet und nicht gerubt hat, die auch der Letzt Zweifel an der Wahre

bet überwunden war.

Seine in der Bienenzeitung niedergelegten Ansichten und Grundfabe find ben Dietzgen aber auch in besonderen Werten, zuerst in einer 1848 erschienenen "Theorie und Brazis des neuen Bienenfreundes," wogu er 1852 einen Nachtrag erscheinen lief, dann in seinem "Bienenfreunde aus Schlessen," Brieg 1856, und schließlich in seiner Hassischen "Nationellen Bienenzucht," Brieg 1861, zulammengestellt worben. Für eine gründlichere Kenntniffnahme ber Dierzon'ichen Theorie und Barzis muß auf feine Schriften felbig, namentlich auch auf die Bienenzeitung, von voeldere, was wohl benertlensberth fenn durtte, eine neue, gesichtete und spitematifch geordnete Ausgabe, Nördlingen 1861, notivendig wurde, vertoiefen werben.

Midfightlich ber geichlochtlichen Berheltmisse ber Bienen lehrt Dziejon: "Es gibt im normalen Stod beei Gattungen von Bienen, die Rönigin oder das dollfommene Beithen, die Arbeitsbienen oder umausgebildete Beitheben, und die Drohenen gleinige Mannehen. Schwarze, von dem Arbeitsbienen wesentlich verschiedenen Bienen, als deitet Bienen, werden auf Bestimmstelle in das Neich ber Schanalie beströkten.

Eine Ronigin, Die aus einem gemeinen Bienenei burch bie großere Belle und burd befferen und reichlicheren Gutterbrei gum volltommes nen Beiben ausgebildet wird, ift entweder befruchtet ober nicht. Rormal und befruchtet legt fie allein im Stode fomobl bie weiblichen als auch bie mannlichen Gier; unbefruchtet legt fie feine ober nur Drobneneier. Die Befruchtung geschieht burch Berbangung mit ben Drobnen nur außer bem Stode im Gluge und gwar einmal fur bie gange Lebenszeit. Bei ber Begattung, in welcher bie mannlichen Benitalien abgeriffen werben, verliert bie Drobne unbestreitbar bas leben, Durch bie Baarung wird aber nicht ber Gierftod befruchtet, fonbern bas Camenbläschen, bas receptaeulum spermatis ber Ronigin wird mit bem mannlichen Sperma gefüllt. Daburd, bag fie beim Legen bie Gier je nach bem Willen bes Bolfes und ben porliegenben verfchie benen Bellen für Arbeiter- und Drobnenbrut willfurlich mit bem Sperma im Camenblaschen in materielle Berübrung bringt ober nicht, werben biefelben im erften Falle weibliche, im andern mannliche ober Drobneneier, welche ben Lebensteim bom Gierftode aus ohne außere Befruch: tung an fich tragen. Der Gierftod wird gwar in ber Regel erft burch bie Begattung in Thatigfeit gefest, jeboch ift biefe nicht ausschließlich baburch bedingt. Degbalb tonnen Roniginnen als Abnormitat auch obne Befruchtung wohl Gier; aber nur gu Drobnen legen, Die auch entwidlungsfabig find, weil fie einer Befruchtung burd mannliches

Buthun nicht bedürfen. Genio gibt es, aber ebenfalls nur als Abnormität, Arbeitsbienen, die unter Umfänden, jedoch vorzugsbieffe nur in weisellofen Stöden, auch Gier, indeß nur zu Drohnen, nicht zu weiblichen Bienen, legen tonnen, voeil sie wegen sehlenden Samenblagenen überfaupt nicht befruchtungsfäbig find.

Diese Theorie hat jum Theil nur die von ältern Bienengüchtern icon aufgestellten und von dem nambörtesten Entomologen bertretenen Grunnbässe jud allemeinere Chelung gebroach; jum Theil aber is sie en und geniales, eigenstes Eigensteum Dierzons, der sich dadurch nicht allein in der Geschickte der Bienenguckt, sondern auch in der der Bhyssologie einen bervorragenden Ehrenplag gesichert. Eie deweist in jedem einzelnen Juntte, das sie in icht binter dem Schreiblisse ausgetählelt ist, sondern auf gründblicher naturvössenschlichte Kenntnis, loszssältiger Beobachtung und unadweistderen Ibetuft, um den Kampiochsten de einer gangen Reise von Jahren bedurft, um den Kampiochsten, der dasse einer gangen Reise von Jahren bedurft, um den Kampiochsten, der dasse einer gangen Keide von Jahren bedurft, um den Kampiochsten, der dasse einer gangen Keide von Jahren bedurft, um den Kampiochsten, der dasse einer gangen Keide von Jahren bedurft, um den Kampiochsten, der dasse einer gangen Keide von Jahren beturft, um den Kampiochsten, der dasse einer gangen Keide von Jahren beturft, um den Kampiochsten, der dasse einer gangen Keide von Jahren beturft, um den Kampiochsten, der dasse einer gangen Keide von Jahren beturft, um den Kampiochsten und Kaltschlich in der Biemmuscheit umd Klarbeit in der Biementunde, von Rätischen ist daum noch die Rede.

Arage, Gefdicte ber Lanbbau. u. Forftwiffenfcaft.

in der That gefunden ist. Mit ihm ift die Jucht der Bienen sicher gestellt, der materielle Gewinn gemehrt, die Ernte zu einem Bergnügen gemacht. Se sie ein eicheites, sich von dem zwertässigen Borhandeniehn einer Königin, von ihrer Tüchtigkeit oder Untüchtigkeit zur Zucht zu überzaugen. Durch den Augenschein kann mam sich die Gewössehre verschaftlen, ob eine junge Königin außgelaufen ist, die äußeren Gestodernisse eine guten Wesselle, gefunde Flügerst zu Boliziebung der nochswedigen Befruchtungsausstüge, unwerlegte Tüße zur regelmäßigen Wisseung der Eire und andere unrefägliche Tigenschaften bestift, ob sie fruchtbar gevorbern, die Eier regelmäßig, absselt, oder sich auf vohnenden siehelt, oder

Genso zwertässig überzeugt man sich bei bem Betriebe mit bevoglichen Waben burch den Augenschein von den Borrätben an honig
und Blumenstaub, ob Mängel oder Ueberfülls an dem Einen oder dem
Undern sich beraussiellt, und ift es ein Geringes, naturgemäß nachzubesten, der erferderlich ist. Wit dem Dierzonstode wirde den
Bienenzüchter ermöglicht, nach den gegebenen Umständen mit der Ratur
Jand in hand zu geben, dem Mätmegrad im Stode zu mehren oder zu mindern, dem Aum zu erweitern oder zu beschränken, Borräthe zu entnehmen oder zu geben.

Dine Schwierigleiten fann bas zu alte Brutlager, ohne bas Prutgefchät nur im Mindelten zu beeinträchtigen, berjüngt, misstießiger Drohnenbau aus dem Brutlager entstent und ims Jonisslager verstellt, mortific Wasden beseitigt und durch bestere riest und auf etwa einge schiedene Mettendrut Jayd gemacht bereden. Ein versentlicher Borzug bes Dzierzonslocks besteht noch in der Unterstützung neuer Kolonien, gleichviel ob sie durch sieden der der Gestende besteht werden, beitwag gegebenen Werbau, nobera sie eine ansprechentischer Bestehtung der beimer erhalten, die sich gleicher Wohlstan nicht zu erspreum haben. Richt minder sann man mit dem Dzierzonsschofen Stock das Schwärmen der der gang unterbrücken. Mieger mit gesicherten Ersolgberstellen, die Brut auf ein bessehre Wass bestehtnissen, einen zu fleigeten Jonisgertrag erzwingen und benselben zu seher Zeit bessehr . Ein benlender Biemengüchter muß es gleich auf den ersten Blick ertemen, daß der Dietrzonliche Stod Bortheile bietet, wie feine andere Biemenwohnung, daß er dadurch in den Stand gefett wird, der Ratur nöthigenstalls ihre Gaben abzugdeingen, wenn er auch nicht vermeint, daß die Kassen Bonig ichwieben, oder Honig zu ernten sen, wenn die Atur ibm nicht spenche werden,

Wie alles Reue, selbst wenn es unvertennbar gut ift, selten ohne Biberfader bleibt, so hat auch bir Dierzoniche Bienenwohnung ibre vortibergehenben Gwert gefunden, deren Einwendungen aber, weil sie auf Untenntig oder Borurtseil berubten, nicht stichhaltig seyn und darum auch leinen bemmenden Ginfluk aussiben fonnten.

Bie bie Diergoniche Theorie jur alleinigen Geltung getommen, jo hat auch bie Diergoniche Betriebsmethobe burch gang Deutschland und voeit über Deutschlands Grengen binaus tiefe und feste Burgeln geschlagen und schreitet unausbaltsam ber Alleinherrichaft entgegen.

Einen weientlichen Einfluß auf die Berbritung des Diergonisnus hat unbestreitbar die Eichstädter Bienengeitung gehabt, die wohl faum irgend einem gebilbeteren beutichen Bienenwirthe fremd gebileben ist und beren Mitarbeiter ber größern Jahl nach entschieden Anhänger Diergons sind, die sich die Berbreitung ber Diergonschen Grundsäte schifbrerftändbich angelegen fehn ließen.

Saft burchgreifenber noch bat indes dazu ber Blanderterein beatier Bienentvirthe mitgetvielt, ber von der Redation der Cisfhadter Bienengeitung im Jahr 1800 ins Leben gerufen, seitem mit jedem Jusammentreten träftiger und glängender sie entgleit und seine Wied-landtei für Bertreitung einer rationellen Bienengucht über ganz Deutschland geltend gemacht hat. Durch ihn gerade toutde est Dzierzon, der jeder Berfammlung bestiebte angetvochnt hat, ermöglich, mit dem gedern Deite deutscher Berneitische in erfossen des in erte gestellt wie eine gestellt deutschlich gestellt zu treten, seinen von ihm für Theorie und Brazis ausgestellten Grundsähen durch Wort und Demonsstation auch dei den geriefen Deutsch Wortell und Verliegung zu gerfausfen von etwage glossiell und Verliegung des gerfauffen und etwage Stosiell und

Bebeullichleiten ju befeitigen. Dit jeber Berfammlung noch bat bie Dzierzoniche Betriebsmethobe an großartiger Ausbehnung gewonnen.

Nächt feiner Theorie und Brazis bat Dierzon eine fast fabelhafte Aufregung unter ben Bienengüchtern burch die Ueberfiedlung ber italienischen Biene nach Deutschland (seit 1851) betworgerusen. Dies Bienenwarietät bat namentlich für die Begründung seiner Theorie eine zu limitirende Bedeutung badurch getwounen, daß sie ihm für jedes Theorem seines Spikens handparestlich überführende Benerse an die hand gad, gegen welche auch die hartmädigsten Gegner nicht Etand zu balten bermochten.

Defbalb und weil bie italienische Biene auch fur Die Braris burd größere Sanftmuth, unermublicheren Gleiß und muthigere Mbwebr ber Rafder eine neue Mera fur bie Bienengucht ju eröffnen icien, murbe in ben Bienenguchtern ein fo unbefiegbares Berlangen nach bem Befite biefer Bienenvarietat lebendig, bag Dziergon feine aange Energie ale Bienenguchter aufbieten mußte, um bie an ibn gestellten Unforderungen gu befriedigen. Er bat feine bon einer einsigen Stammmutter nachgezogenen italienischen Roniginnen nicht allein nach allen Gegenben Deutschlands berfenbet, fonbern fie auch nach Schweben, Rortvegen, Rugland, England und Amerila beförbert. In neuester Beit haben Teffiner und piemontefifde Bienenauchter italienische Bienen ju einem formlichen Sanbelvartitel gemacht, ju beffen Bertriebe eine neue Gattung von Commis voyageurs freirt ift, die Deutschland, Solland und Frankreich burchftreifen und felbft in Amerita nicht unbedeutenbe Geichafte machen und auch fernerbin noch machen werben, ba bei ber großen Schwierigfeit, Die italienische Race rein fortauguchten, bas Beburfnik nach erften Roniginnen für lange noch nicht befriedigt febn wird.

Der satholische Psarrer Dzierzon zu Reumartt in Schlesten hat ben Abhysiologen die Parthemogenesis zuerst gesehrt und b. Siebold bat diese Entbedung eines Landvoirthes in seiner atabemischen Seitzebe zu München 1862 — wie jene der sterilen Fische — öffentlich and Licht gestellt und den Physiologen von Fach empfohlen, mehr auf die Erfahrungen ber Praftifer ju boren, woburch fie bis jest Ariftoteles, ibr Bater, alle weit übertroffen babe.

Wie nicht leicht in einem andern Produttionszweige, jo gaben im Bereiche ber wilben wie ber zahmen, natürlichen und fün flice n Fisch zucht die damit Beschäftigten ben Raturforschern die Grundlagen aur Bilbung und Entwicklung ihrer Poltrinen.

Abgeseben bon ber Entbedung ber fünftlichen Befruchtung ber Fifche burch Braftiter, wie burch Jafobi in Deutschland (1758). bann bie weitere praftifche Musführung fpater in England und neuerlich in Franfreich (Gebin und Remb) fo baben auch viele Belebrte biefelbe icon lange bebufe ibrer Untersuchung benütt, und Brerot idrieb icon 1830 über bie Entwidlung ber Roppen (Cottus Gobio). bie er funftlich befruchtet und bebrutet batte. Bon ibm marb ber Furche im Reimftod bis jum blastoderma und ben Bellplatten ber vegetativen und animalen Seite viele Aufmertfamfeit geschenft. Schon im Jabr barauf zeigte Carus am Fotus bes Cyprinus dobule, bak lange bor ber Entwidlung bes Befähipftems bie einzelnen Bartien bes Embryo icon machien, alfo machien burch primitive Diffufion bem begetativen Bachothum gleich. Much feben bie Blutftrome porerft obne Banbung, b. b. obne Gefage. Das Blutgefägibftem machfe in einer Reibe von Anoten, abnlich ben Pflangen. Epochemachend wirfte bie Arbeit Ralble's über bie Entwidlung bes Blennius viviparus. Er zeigte bie Ernabrung ber Jungen im Gileiter burch einen von beffen Banben abgesonberten albuminofen (?) Stoff ober ben Dotterftoff. Bielleicht auch bas gerfprengte Chorion biene bagu, meinte Ralble nach Duvernob (compte rendu 1844, p. 671). Um intereffanteften ift biefe Arbeit burch bie Erörterung ber erften Gefagbilbung auf bem Dotter. pon bem ein Zweig ber vena mesenterica fomme, und seine Begiebung jum Biortaberipftem, fowie jum Rabrungsichlauche und ber Gallenblafe. Robn Dann und Duvernop felbft festen abnliche Untersuchungen fort junachft an bem Bitterrochen und ber Chimaera bes Mediterraneum.

2 Much Rusconi versuchte 1836 mit Erfolg bie funftliche Befruchtung bei ber Schleibe und bem Beiffifd. Er beobachtete guerft, bag Edström behauptete guerst, bag nicht bas Weischen, sonbern bie Mannden ber Syngnathen einen Bruttanal haben, und Rechius belätigte es; Ralfele wies nach, bag einige Syngnathen aber ber alls gemeinen Recel folgten.

Bon größtem Interesse war die Schrift von Bar über die Ents widlungsgeschichte der Fische (1835) im Beispiel von Cyprinus bliece nub Filippi solgte über Gobio fluviatilis.

Die Rotation bes Embryo, vermittelt durch Flimmerbewegung, machte um biefe Zeit viel Auffeben, aber eigentlich pochemachend wirtte erst C. Boges Schrift über die Entwidlung der Salmonen au Corregonus palaca und die Unterschribung des blastoderma in zwei Lamellen neht der Bestätigung einer Gestularnutrition.

Es ift fast überstüffig, endlich noch auf die verschiedenen, vortrefflichen bieja gestörigen Atbeiten des großen Physiologen, 3. Maller, zu bertveisen und wir erinnern nur noch an die Arbeiten der Frangosen Dubernoh, Quatresjages und Coste, endlich an Siebold und Stanius Zootomie I. Unatomie der Stiche.

Daß in den alteften Zeiten nicht fowohl naturwissenschaftliche Dilfe der Fischere die Dand reichen lonnte, lägt sich dentlen, und in ber That waren außer dem Berochnungen in Bezug auf Beroch des Bischens mit ungeeigneten Instrumenten zu unrechter Zeit, oder auf außustdernde Weife, dann hinschlich der Vernichtung schablicher Thiere, die Anstrengungen der Fischhaftung neuer Fischjoteten und die Aulage der Teiche gerichtet.

Lettere wurden namentlich bei ben Rlöftern mit Sorgfalt geübt, und selbst eine sehr eigenthumliche Teichselberwirthichast hatte an vielen Orten Plat gegriffen, beren Wejen im Wechsel ber flachen Teiche pwischen Teodenlegung mit Fruchtbau und Sidchbefas bestand, eine auch neuerlich oft empfohlene Birthsschaft. Da man in dem Schristen Schreibung beie Armeliche berrite über gabme Bischpunkt vorsamb, so war es natürlich, daß man auch sie zureligun Matthe gog und sie dehre dieres berausgad (1534, 1555); es erhob sich auch eine Reich erstschaft ist 1534, 1555); es erhob sich auch eine Reich erstschaft, dangeld im sechgebatten und heine Reich erstschaft, Dubrah, herresbach, Mangold im sechgebnten und heinsschaft gerauft, der gerauft, der gerauft gestellt gerauft. De gerauft gerauft der gerauft gestellt gerauft gerauft gerauft.

Mastung ber Fische, tunstiche Befruchtung ber Fischer (Jacobi), Teichscherwirthschaft, Regulirung des Wasserzusfusses und Reinigung ber Teiche (Nohrlense! Teichwässerungs und Neinigungsmaschine) bilbeten die hauptschapen der Fischerwisteratur und Jüchter noch im achtzehnten Jahrbundert.

Ber Allem ist die unbesteitten beutiche Ersindung ber fünstlichen Befruchtung und Bebrütung der Fischer, welche in neuchter Zeich er gangen Leber vom Krays wieder höberen Aussichtung verlieb, nachdem ber Rachlaß der alten Fastenstrenge, bann der Kultureiser gegen Seeen und öbe Geünder, endlich die Aussehung bes Feudalbandes bem Fischereitweien, dem feine alten Ordnungen babei frastlos wurden, siebe nachseilig geweien woren.

Stephan Lubwig Jacobi, geborn im Amsborte Sofemdaufen, Fürstenthum Lippe, ben 1. Rovember, 1711 baselbst getauft und gestorben ben 22. April 1784, war Gutsbessiger und Bestiger mehrerer Rüssen und Jogenannter landvirtissselsster Generbe. Er batte früher zu halle studiet, von in Lippessels einen bei zum haudymanne vorgerundt, woraus er erst sich der Zandvirtisssalst und mete. Aur lurge Zeit nach seinem Tode trieb sein Sosh die fünstliche Bischaudet voeiter, bis er wogen Mangels an Absah der Brut die zur Just vorber benühren Zeiche im Wiesen dervanntelte.

Die erste Rachricht von ben Jacobi'fden Bersuchen findet fich im hannober'ichen Magagin vom 21. Mag 1763. Auch Brofessor diese bitsch machte nach biesem Aussache ber königlich preußischen Alabemie

ber Wiffenschaften 1764 eine längere Mittheilung und auch nach Frankreich fam damals ichen Rotig babon.

Jacobi's Entbedung verscholl in Deutschland fast ganglich, und welche beillofe Ansichten man über fünstliche Fildhaucht boch zeitweife außern tonnte, betweiet zum Beispiel bie Ungabe, bag man in China leere Suhnereier mit Laich fulle und ben Suhnern zum Ausbrüten unterleae.

Sidder in Lippe und Roburg übern lange Zeit die Melhobe Zacobi's an ben Giern ihrer in Gesangenschaft gestaltenen Foerellen in der Landgeit, als eine Ubeerproduttion gleichjam neben der natürlichen Bermehrung, aber weder ihr praktisches Bersahren noch die Anfalinkigung besselbeit in der dapprischen landwirtsschaftlichen Zeitsschrift machte irgend eine Birkung zur Rachasmung, die es 1848 von Frankreich als Modesachen auch Deutschaftlichen zurückgebracht wurde.

Sofort bemächtigte fich juerft ber Landwirtsfichaftliche Berein von Bayern, einem an Stuffen und Secen, auch an Salmonen mehrerer Gattungen reichen Bande, der Erfindung, lief durch ben eften Sektenake bes Generalcomité's eine Heine Bersuchsanstalt in München an der Gentraliberargneischule, two sich eine steht paffende, seiber nur zu schwache Luelle befindet, einrichten, untertichtete Fischer in bem neuen Bersachen, liefe Reichen, auf Ghüningen machen, soforete die Deganisation

des Fischerflubs, organisirte neue Brutaustalten, vertheilte Preise, publicirte feine Erfahrungen, furz that Alles, um biefen vielbersprechenben Betriebstweig im Lande beimisch zu machen.

Seit bereits 1848, also sechsch Jahre lang, bestehen bie neueren, von Frankrich ausgegangenen Methoben ber fünstlichen Erzeugung von Fischen, mittellt fünstlicher Befruchtung und Bebrütung und es ift Beit, nach ben Relulaten nunmehr zu fragen.

Bafbrend im Lippefichen und Roburgichen für ben Sausbebarf gleichsam im Rleinen feit Jacobie geiten fortgezüchtet wird, beginnt man in Frankreich bereitis, fich mit ben Refultaten von Cofte, etwas ju früß, ungufrieben ju äußern.

Das altefte Endbiffmenet in Deutschand jeit ber neuen Epode, bie Bratanstat an ber Centraltsjerarzneischale in München, wied nur mehr zu Berfuden benützt, die Rachfrage nach bebrütten Giern hat nicht zugenrommen, neue Anflaten mit Unterstützung den Landwirtschriften Bereiten ober mit Chantsunterstützungen, gleich jener in Frankreich, sind nicht entstanden; es bat also die Entbedung nicht den voereit erwarteten und mit dem Entbusadmus der Entbeder daumonirenden Gretzang genommen.

Chiedwohl besteht außer an bem alleinen beutichen Anstalten noch in Schotland, Frandreich, in Reinipreugen und besonber an bielen Deten in Bagen, bie Merbobe fünstlicher Bedrüttung vieler Atten ber Laufe in Ilebung und erhalt sich, ohne baß indessen gere Brutterläufe in Folge ber Unternehnungen fich geroaften liefen. Dies aber mare bas Ginträglichste, also bas Endysiel folder auf Geminn jeden falls berufenden Einrichtungen.

### §. 64.

# Die landwirthichaftliche Dottrin auf öffentlichen Berfammlungen.

Bir haben bisher bie Landwirtsichaft balb als Lebre begleitet, welche ben Sausftand, die Famille und beren moralisches Bohl mehr im Auge hatte, als ihr physisches Gebeiben, bann als mehr wirth-

schaftliche Bottein, welche ben Ertrag als bobere Aufgabe ertennt und bemgemäß ibre Kriome baut; wir werben fie jest in die Berstammlungen mit der Bollmacht des Demos und seiner Art bed Berstegefens begeleiten und sehn, wie sie fich zeitweise auch mit politischen Abzeichen schwädt und an nationalen Erregungen Theil nimmt,

Die Geichigte ber Raturforichung Druticisands wird ben großen Ginfluß und bad Anfeben registriere, ivelde bie von Dien im geben gerufnen Wanderversammlungen deutscher Raturforische und Mergte bald gewannen, und es muß von und zugesigt voerden, daß diese Berfammlungen durch Bildung einer eigenen landvirtsschaftlichen Gection sein eine Wildung einer eigenen landvirtsschaftlichen Gection sehr aus für die nächste Zeit und voohl für immer der Fortischtlicher Jandvirts sehren der wurde bei Gection von gabliosen Freunden solcher Berchanntungen, weiche einen Rechbittel brauchten, um ibenen angehören zu fönnen, miss braucht, um sich maßendate und off bestehrt, um einen angehören zu fönnen, miss braucht, um sich maßendate und off spottweis bei ibr einschriften zu lassen. Dazu kann, daß die eigentlichen landvirtschaftlichen Prachteten dab tvogen der het welkterien Diektanten, bald vogen der sie tweit

überholenden landwirthichaftlichen Raturforicher bei biefen Settionen wenig au Bort famen und raid auf Die unterfte Stufe gerietben.

Und bog ward die wielen dericken durch den von Those ehrem (1823) abgehaltenen Wolfcoment zu Leipzig das Bedürfnis eines öfteren Jufammentritted der Eknoffen tief empfunden, weil auch der Vorteile der Affisciation überhaupt ihnen Karer geworden war. Darum dümmerte, auch selfs der der üben der derichen der Anderverfammtung, allenthalben der Gedanfe der Villamg Eine großen Vereines beutifcher Landwirthe auf, ist aber dis jeht, wie des Abaterlandse größte Schnigde feldt, doch immer nur die Morgenrosse vor ihr der herbeitender Jufunft geblieben (vergl. die erste Aussischend von 1887, abgedruckt im ersten Bericht der Berfammtung deutsche konden konfinierte au Drecken.

Dafür aber bot fich ber Bortheil ber Gründung einer eigenen unabhängigen naturforichen ben Landbürthichaft ale Wiffenichaft, welche mit bem gewaltigen Baterial ihrer alligdelich fich weiderbloriben Erfahrungen auf gelb und Wiele, im Forst und Stall das Gebiet bes naturvissenschaftlichen Fortschritts betreten sonnte. Das schwiede weide ben Gründern biefer Berjammlung, wernämtich Pablt, ber bierin ben erften schöpferischen Trieb ausgert, und Dr. Schweiser, bem Diretter vom Tavanbtt und ersten Che wir jeboch bie Geschichte biefer groken Banberversammlung weiter führen, muffen wir erwähnen, baft fleinere Banberberfamme lungen ber Landwirthe einzelner Rreife eines Landes und biefes felbft icon lange eriftirten, awar in ber Regel mit festlichem Gebrange und Schauftellung verbunden, mas fich balb genug auch ber großen Banberversammlung anbing, aber in ber Sauptfache boch auch mit ber Abficht gegenseitiger Belebrung, bes Befanntmerbens und gemeine famer Beidlugfaffung verichmolgen. Baren boch landwirtbicaftliche Berfammlungen und Refte, getrennt von jeglichem Bereinsweien, uralt, vielleicht bie erften Refttage ber Boller überbaupt und auch überall mit ben religiöfen und nationalen Rundgebungen enge verbunden. Man bente an bie alteften Refte ber Megbyter und Ruben, an bie Eleufinien Griechenlands und Die Guovetaurilien Rome. Der frieges rifche Freie Altgermaniens überließ Erntefest und fleinere bausliche Refte ben Leibeigenen und erft mit ben Beiten ber Befreiung ber landwirthschaftlichen Arbeit und ibres Tragers im letten Jahrbundert erfteben, querft in Gubbeutschland, festliche landwirthichaftliche Berfammlungen. Go ju Munden bas Octoberfeft (gegrundet 1811). bem eine landwüchfige Berfammlung altbaverischer Landwirtbe nicht felten ju Referlobe porangegangen war, und jenes ju Cannftatt in Burttemberg, In Cubbeutichland waren neben ben Bieb. und Getreibemartten und Deffen, bie allenthalben in gang Deutschland (wie ja feiner Beit ber Wollconvent felbft!) Gelegenheit ju Berfammlungen ber Landwirthe boten, noch bie Bauernjabrtage, welche

vie Landwirthe unter dem Souhe und Gepränge der katholischen Kirche zusammenstührten. Als Innung detrachtet versammelte sich die Bauernschaft mehrerer Gemeinden und jelcht Plaretien, ließ ein solennes Amt, dem sie Schmauß und besprach gerne iber Anliegen. In Bahern ward biefer Jahrtag nicht selten zu landwirthschaftlichen Diskussinnen und ordentlichen Bestauf micht selten zu landwirthschaftlichen Diskussinnen in Biskosen, Rabl in Minchasbosen und Andere, im Wellenburg und Scheiden, Rabl in Minchasbosen und Andere, im Wellenburg und Scheiden, kabl in Minchasbosen und Andere, im Wellenburg und Scheiden, kabl in Winchasbosen und Andere, die Wellenburg und Scheiden, kabl in Winchasbosen und Andere, die Wellenburg und Scheiden gering einer vollsthümlichen Degansfation des landwirthschaftlichen Bersammlungswesen im Geoßen, denn von den größen und Ucinen Wanderererjammlungen sleibt doch in der Sauptschafde die Sautpschafde die Sautpschafde is Gewantschaft fern.

Rach einer schon oben erwähnten Mittheilung erschien vom 8. Juli 1837 batirt die virtliche Aufjorderung jur ersten Mannenverfammlung beuticher Landwirthe (sie wird auch Gesellschaft genannt) vom 2.—7. Ottober zu Dredben, nachdem das I. sächssiche Ministerium sehr bereitwillig dem Projette entgegengesommen war.

- Jene erste Mittheilung enthielt solgende nähere Andeutungen: "1. Die Geschlichaft verjammelt sich zum erstenmale an einem noch zu bestimmenden Monate des Jahres 1887 i in einer passenn gelegenen Stadt im mittleren Deutschland, wozu Dredden sehr ge-
- 2. Diefelbe wird einen Borfitenben und einige Gehülfen gur Leitung ber Beschäfte mablen.

eignet febn burfte.

<sup>1</sup> "D biefem Jahre vollricht am betten, im Juti ober Eltweer, und dam fonnen über ist gich ber nächfen Jahmmentumt Ferbandungen geröfen werben. Eefenomierath Soht bracht ben Wonat Juni d. 3. jur erften Kerlammtung in Berichfon; biefer möchte hön indem om netteren Gerüben nicht dags eignen; befonders medet herr Umstaut Blod zu Christen nicht dags eignen; befonders medet herr Umstaut Blod zu Christen inden dags eignen; befonders muche haben ein, daß im Juni fatte fleifigfer anden nicht erfender im mitte Abei indemne finnen, nobstend zu einem Beite Jeht indem finnen, nobstend zu einem Jeit, befonders im Wärz (biefer Wenat Inn jedoch wegen Kürge ber 3cht beite Jahr nicht gemöhlt wereten) ausgewiß his viele Geliefer einfinden wirden.

3. Sie wird fich im Cectionen theilen und Aussigdiffe für biefe nöcklen. Die Sectionen tönnen jum Beispiel fenn: a) für ben Acre und Biefendu; b) für Oblt und Beisbau; c) für bei Siekaucht (vielleicht für die Schasjucht noch eine besondere Section); d) für die technischen Rebengenerbe und Jadrispielge, trelche fich mit dem Landwirtsfedissbetriebe verbinden allen.

4. Die Gesellicaft bleibt 5-6 Tage versammelt. Die Sectionen halten täglich Sihungen. Die Sauptfinungen werben nach Beburfnig bestimmt.

5. Die Gesellichaft beschließt, wann und wo sie sich has nächste Mal wieder versammeln will.

6. Jeber Befiger, Bachter ober Berwalter eines Guts, fo wie jeber landwirthichaftliche Schriftsteller tann an ber Berfammlung Theil nehmen.

 Zeber Theilnehmer zahlt zu ben unbermeiblichen, bas Allgemeine ber Gesellschaft angehenden Untoften 2 Thir. preuß. Cour., über welchen Fond bie Gesellschaft näher verfügt.

Indem die Unterscienten die bier goduschen vertrauensboll dem landvirthschaftlichen Bublitum jur Würdigung vorlegen, erfuden sie alle Landvirthe, Gönner und Besseherne ber Landvirthschaft, welche geneigt sind, das Brojest durch ihre Theilnahme ju sobern, sich bei einem der Unterzeichneten anzugigen, ihre Wanischen, ob sie den vorgeischlagenen Det sier die erste Jusammentunft passend dellen oder einen andern vollnichen.

Sobald hundert Anmelbungen eingegangen find, werden bie Unterzeichneten bie weitern Schritte thun und beren Refultate befannt machen.

Defonomierath Rabst in Darmstadt, Delonomiedommiffar Schmidt in Dichat, Prosessor Dr. Schweiger in Tharandt, Rittergutobefiber Friedrich Teichmann auf Modern bei Leibzig."

Rur langfam fanben fich Mitglieber jur Berfammlung ein, welche am Enbe 145 Theilnehmer gablte.

#### Darunter maren

| aus | Baben          | ,  |  | 1  |
|-----|----------------|----|--|----|
| ,,  | Braunschweig   |    |  | 1  |
| "   | Frankreich .   |    |  | 1  |
| **  | Beffenbarmftal | ot |  | 2  |
| *   | Medlenburg     |    |  | 1  |
| ,,  | Defterreich .  | :  |  | 9  |
| ,,  | Breugen .      |    |  | 27 |
| ,,  | Rugland .      |    |  | 8  |
| ,   | Cachfen        |    |  | 93 |
| **  | Weimar         |    |  | 2  |
|     |                |    |  |    |

Rusammen 145

Babern war gar nicht bertreten. Außer ben Borsibenben waren von besonderem Anfehen Ellrichsbaufen, Blod von Schierau und Roppe unter ben Praftillern, Schulze, Bohl und Lampabius unter ben Theoretitern.

Die gestellten Fragen sind gerignet, die dematige landwirtsschaftliche Bewogung besonders zu kennzeichnen. Unter ihnen stand die seitbem so ost wiederhofte Frage von der Erde als Ekreumaterial oder zur Stallbüngerbereitung obenan, wie denn überhaupt gang richtig die Öüngerbereitung in besonderen Möheilung wier Themata zuerst einnahm. Die Anochenmehsstrage, d. b. b. die größere Berbreitung des selfen, die Gründungung und der gedrannte Thon scholen sich die nich

Fragen über die besten Pflüge, die Drillsaaten, Aleegrasanlagen, Kunstwiesendau, Schafzucht, Futterselbsterhitung, Runkelnzuder: und Branntweinsabritation schloßen sich an.

nahme, während man auf bergleichen Bufammenfunften ein eigentliches Studium ober gar eine Schlufentscheidung gar nicht fucht, oft nicht will.

Auch fehlte auf ber ersten Bersammlung ber allen berartigen Bersammlungen eigenthümliche Antrag, sofort ein Organ (Zeitung) für sie zu gründen, nicht, um Debere sprach viel Dariber ei deschie traber idealistische Worfesse Schulze von Ina gegen ben von Thaer vor Allem gesoberten obersten Wittschiehstehreck: von höchsen Reinertrag, auf umb verlangte bie höchse fielliche Berrollsmmung daneben als gleichberechtigt. Wir stehen nicht an, sie sogar als höber
berrechtigt zu bezeichnen, erinnern uns aber nicht, iemals gelesen zu
baben, daß Zouer den Geberverb als einzigen und höchse Zebenszwed ausgestellt hätte. Dieser Borwurf, ben Ab. Müller zuerst
gegen Thaer ersoben haben soll, erhielt weil absurb freilich keine
Ribbertonund.

Das Bichtigfte bei der gangen Berfammlung war wohl, daß sie einmal überhaupt gusammentam, man den Bortheil personlichen Betanntwerdens schägen ternte und endlich das Grundgesch für die Bersammlung selbst entwarf. Das letztere lautete in seiner ersten Gestalt wie solat:

Grundgefet für bie Berfammlung beutscher Candwirthe, nach ber neuen Redaftion berfelben burch eine besondere Commiffion.

- Joved ber Berfammlung ift bie Förberung und Bervollsommung ber annebeitschiedet im Mügemeinen wie in allen ihren berichiebenen Iweigen. Diezu wird vorzäglich Anfaußpfung und Fortiebung persönlicher Bekanntischen und der Austaufch der Ansichen und Erfabrungen bienen.
- 2. Theilnehmer der jedesmaligen Berjammlung tonnen alle Landwirthe und Freunde der Landwirthschaft werben. Der Berjammlung steht jedoch das Ausschließungsrecht durch Stimmenmehrheit zu.
- 3. Die Mitglieber haben Stimmrecht, tonnen Bortrage halten und an ben minblichen Berhanblungen Theil nehmen, find aber auch verpflichtet, bie unbermeiblichen, das Allgemeine ber Gesellschaft angebenden Untoffen mit zu tragen.

- 4. Die Mitglieder tragen ihre Ramen vorfdriftemaßig in ein Berzeichniß ein.
- 5. In ber Regel findet jabrlich eine Berfammlung ftatt. Die Sigungen werben öffentlich gehalten.
  - 6. Jebe Berfammlung bauert in ber Regel eine Boche.
- 7. Sollte fich die Berfammlung in Sectionen theilen, fo werben außer ben hauptsthungen auch Sectionöfihungen gehalten.
  - 8. Bortrage, fie mogen frei gehalten ober abgelefen werben, bleiben Eigenthum ber Berfaffer.
- 9. Bährend der Berjammlung fönnen Geräthschaften x. in notürlicher Größe oder in Modellen, sowie Abbildungen, Zeichnungen, Bücher, besonders Aupstenderle, landwirtischaftliche Erzeugniffe x. aufgestellt und vorgelegt werden.
- 10. Die Einsenbung der jur Ausstellung bestimmten Gegenstände und bie Zurudfendung an die Gigenthunce erfolgt auf Rosten ber Gesellschaft, falls die Einsendung mit Borwissen und Einwilligung bes Borstandes geschecht ist.
- 11. Die Gesellichaft legt feine Sammfungen an. Eingeschidte Gegenstanbe, welche nicht jurudverlangt werden, gibt fie an ben nächlen landwirthichaftlichen Berein ab.
- 12. Der Bersammlungsort wechselt und wird ftete in ber britten allgemeinen Sigung für bas nächste Jahr bestimmt.
- 13. Zwei Borfteber und zwei Beschäfteführer besorgen bie Angelegenheiten ber Befellicaft vor, wahrend und nach ber Berlammlung.
- 14. Borfteber und Geschäftsführer wechseln alljabrlich mit bem Berfammlungsorte.
- 16. Noch erfolgter Schimmung von finftigen Bessimmungsberten der Feit, wenn die nächstellegende Bessimmung gehalten verben soll, wird ehenfalls in der beitten allgemeinen Sigung gur Wahf von zwei Spostehern für die folgende Bersammlung geschieten und das Augenmert Seinnbern auf solche befähigte Männer gerücktet, welche am Dete selbst oder voch mit ein großer Enstern gebarten vochwen.
  - 16. Lebnt ein Gemablter die Bahl ab ober tann er fie wegen graas, Gefcichte ber Canbau- u. Forfmiffmichett. 26

Bohnortsveranderung nicht annehmen, ober follte ein Tobesfall eintreten, so find bie lehten Beamten ermächtigt, ju einer neuen Bahl ju fcreiten.

- 17. Die beiben Borsteher wählen zwei Geschäftöführer, mit welchen fie bie Angelegenheiten ber Bersammlung gemeinschaftlich besorgen.
  - 18. Die beiben Borfteber unterzeichnen im Ramen ber Gesellichaft.
- 19. Die eiste Obligenheit der Beanten besteht darin, bei den tressenden Behörden dessenigen Ortes, wo die nächste Berfammtung gehalten verben foll, unter Ueberreichung des Grundsgesches, um die Genehmigung gebührend nachzuluchen. In dem Falle, daß die Genehmigung aussielsen sollte, würde ihnen die Wahl eines andern Berfammtungsoters unteken.
- 20. Bier Monate bor ber Berfammlung laben bie Beamten tvenigftens in brei landwirtischaftlichen Zeitschriften, nach Befinden auch noch in anderen Zeitschriften, durch besondere Schreiben zur Theilnahme ein, und zeigen zugleich die Gegenstände an, welche vorzugsweite zur Berathung gezogen werden sollten.
- 21. Die Beamten werben fich bemuben, für bie allgemeinen und besonderen Sibungen geeignete Sale und Zimmer zu erhalten und bie bazu erforberlichen Ginrichtungen zu treffen.
- 22. Läßt die Menge der Anmeldungen erwarten, daß die Gaste häuser nicht hinreichen, so ist die Fürsorge der Beamten auch auf das Unterkommen außerhalb der Gasthäuser auszubehnen.
- 23. Die ju haltenben Borträge find ben Borftebern wenigstens einen Tag bor ber Sitzung borgulegen.
- 24. Die Borfteher haben zu bestimmen, welche von ben angemelbeten Borträgen in ben allgemeinen ober befonderen Sitzungen gehalten werben sollen.
- 25. Die Borsteber beforgen ben Briefwechfel, leiten in ben alls gemeinen Sigungen bie Berhandlungen, nehmen bie Beftirage in Empfang, bestreiten bie Ausgaben und legen am Schluffe ber Berfammlung eine borläufige und bei ber nächten Berfammlung bie abgeschliene Rochnung ab.

- 26. Sollten Sectionen gebilbet werben, fo mablt jebe berfelben ibren Borfteber und letterer feinen Gebulfen.
- 27. Der Borftand ber gangen Berfammlung hat einen Bericht mit Ausgügen aus ben Bortragen und Berfamblungen, jowohl ber allgemeinen als ber besondern Sihungen, ju fertigen, auf Roften ber Berfammlung jum Drud ju befördern und an die Mitglieder zu versenden.
- 28. Jur Bestreitung bes Kostenauswandes find von jedem Theil nehmer an einer Berfammlung bei dem Einschreiben seines Namensvorläusig 2 Thie. preuß. Cour. zu entrichten. Ergeben sich Geldüberschäusig, so find folder dem neuen Borstand zur weiteren Be- und Berrechnung zu übergeben.
- 20. Briefe, Nachrichten, Mitgliederverzeichniffe, Rechnungen, überbaut alle Appiere, welche die Gründung und Bortspung, befondert das Geschichte der Bersammlung betreffen, bereden abgesondert von den vossenlichte Bersamblungen zusammengshestet und in den nächsen sech Wenatern nach einer Bersammlung dem neuen Borstande nach bem dasern Geschieferschie zugeinder in geschande nach dem den der Bersamblungen geschieden.
- 30. Stimmenmehrheit entscheibet in allen Angelegenheiten ber Bersammlung.

Soweit bas Grundgefet, bas allmählig manigface Beränderungen erfubr.

Schon auf der zweiten Berfammlung zu Caribruhe im September 1886 wird die Bildung einer befonderen Section für Weinbau und dann einer solchen für Forstwirtstaglich aft beschafoffen. Jür die Gnitvidlung der letztern hatte v. Bede find das größte Berdenst. Bereits waren dreigehe landwirtsschäftliche Bereine bespinders bertreten. Unter den Berpfandlungen ninmt auch die Frage über landwirtsschäftliche Ortsbeschwung eine besondere Seille ein, dagegen das Berjuchswesen, das doch den tommenden Decennien den Charatter ausfrügen sollte, kaum ernstlich ertodinnt wurde (Bericht von 1889, S. 41). Bieder lam die Krösten zur Distusssion, doch mit der alten Undeholsschieft der im die Krösten zur Distussfon, jedoch mit vorrtfilichen

Fragen am Schink, welche noch heute erschöpfend gelten mussen (Restlert). Zum Abssied von der alten Zeit der Klüsenden Statit werden d. Bulffen, der jüngere Thaer und Blod ausgefordert, den Beg zu zeigen, worauf biese weiter schreiten könne, und da alle Drei ihn nicht angaden, wird Koppe ersucht, die Gangart zu sordern. Um so träftiger tritt die den nächsten Fortschrift in der landwirtschaftlichen Parafis ankländende Sehre dom Wiesenstau auf und der neue enallise Kleenrasdau erscheint unter den Fragen.

Daß die Schafzucht nicht mehr zur alten herrschaft in der Dietuffion tommen kann, ist, wenn auch nur für Cabbeutischand, als ein wöchtiges Beichen zu registriern; bagegen ist die von nun an immer wiederlehende Bebachung und Feimenbildung von untergeordneten Anleben.

Es foll nicht überfeben werben, bag bie erfte Berfammlung au Dreeben nur 286 Thaler aus Beitragen und 60 Thaler 22 Gr. Rufouß bom toniglichen Staatsminifterium ju Dresben erhalten batte und obenbrein nach Bezahlung aller Untoften noch 83 Thaler an bie nachite Berfammlung überweifen tonnte! Diefe, im Geptember 1839 au Botsbam abgehalten, geichnete fich wieber burch ftarlere Betonung ber Schafzucht aus, ließ bie Erbftreu und Dachbebedung nicht los, tam aber ben Fütterungeberfuchen und ber Buchtungelebre naber. Bereits tauchen "Fragen" auf, welche bei ber Berfammlung jur Berbanblung tommen burften. Das Brincip freien Gemabrenlaffens in ber Fragebilbung ichwand bamit allmählig. Bereits waren vierund. breifig landwirthichaftliche Bereine vertreten. Gang Defterreich batte nur fieben Mitglieber, Babern, in Rarlerube mit neun vertreten, gar feines geschidt, Gesammtgabl 824. Auch ein Rachball bes ber rübmten Bollconvents bilbete fich bier, ber lette unferes Biffens, und icon wird bie Frage bon ber Concurreng frember Bolle, ber auftralifden inebefonbere, ftart betont. Bum erftenmal trat bier auch ein Musichus fur bie fo berühmt geworbene Statit bes Landbaues auf (Berbanblungen G. 98) und b. Bulffen felbft erflarte bem Musfcuffe, baß fich bie Statit noch "im Schlafrode" befinde und fich bor

öffentlichen Berfammlungen nicht feben laffen tonne. Balb barauf gewann Slubet ben bafur von Baben ausgesetten Breis. In biefem Ausschuffe waren in ber That bie bervorragenoften Landwirthe ber Beit (v. Bulffen, v. Thunen, Br. Rorte, R. v. Riefe, v. Geifeler, Blod, Dr. Sprengel, Bogge, Beibe und Andere) und fie mußten wohl fühlen, bag bier ber Musgangepuntt bes nachften Fortidrittes ber Landwirthicaft liege. In ber That warb er auch in bemfelben Jahre icon angetreten, aber bon gang anberer Geite - bon ber Mgrifulturchemie bes Chemitere Juft. Liebig, Die 1840 guerft erschien. Das batte auch ber obengenannte Ausschuft icon vorber gefühlt, benn bie bervorragenoften Manner befielben bilbeten in berfelben Berfammlung auch eine Commiffion fur Boricblage jur Anftellung comparativer Berfude, welcher v. Bedberlin vorftand und beren Thatigfeit er febr aut berichtete. Coon batte bie Berfammlung Statuten und Geschäftsordnung verandert, bie nachfte Bersammlung mit nur 383 Mitaliebern ftellte ibre Fragen icon fest voraus auf, aber erft ber Berfammlung ju Roburg war es borbebalten, auch eigene Ginleiter berfelben ju ernennen, jum erftenmal einfältig genug gleich "allumeurs" genannt. Diefe Fragen geben ein treffliches Bilb bes jenigen, mas gerabe bie Gebanten ber Landwirthe befonbere befchäftigte, fie reproduciren bie Beidichte ber landwirthichaftlichen Bewegung mab. rend biefes Beitraumes im Aleinen und verbienen baber befonbere Beachtung, wenn auch angenommen werben muß, bag bie wenigften berfelben gerabe auf ben Berfammlungen felbft erlebigt wurden. Diefe blieben nur bas von Anfang an icon bezeichnete befte Mittel, gegenfeitig befannt ju werben und Reues auszutaufden, aber einen oberften Areobag jur Entideibung bon Streitfragen bilbeten fie nicht im Ent: fernteften. Die Fragen ber Berfammlung ju Brunn 1. B., welcher ber tuchtige Brofeffor Reftler mitvorftanb, zeichnen fich burch ein tiefes Berftandniß ber praftifchen Lage aus, wie umgefebrt iene au Doberan (1841) gleich ben neuesten ju Comerin (1861) am leichteften wiegen, ig faft gunerbalb bes Berftanbniffes ber landwirthidaftliden Reuzeit liegen. Die Fragen ju Brunn (1840) ftellen gleich bie Blangenernährung und Düngerlehre obenan und berühren bas landvirtischiftige Versuchsveren, selfst bas in Forstaden, daush, daus beier Versammlung vourbe auch die Bezeichnung: Bersammlung vourbe auch die Bezeichnung: Bersammlung vourben und Wiede, das man lehten Luish für übertlüssig bielt, weil der Forstwirth sich nicht welentlich vom Landvirth unterschöden. Allein die vor zwei Jahren erst angenommene Bezeichnun bließ.

Als besonderes Factum ist von vieier Berfammlung noch ju conltatiren, voie mangelhaft noch dayumal die jur Brüsung vongesübrten Dreichmassichiren (John ErichTide) arbeiteten (Bericht S. 124) und voie schlecht die Anochenmehlprädarate twaren, mit ibren "bohnen- und erdiemgroßen" Stüden. Welch' ein Unterschied zwischen den neueren Zeistungen einer und den füberfeinen Städaraten von Feusche und andervinärkel

Die Berfammlung zu Stuttgart zeichnete sich durch den der schiedlichen und insbesondere der wirtembergischen Landwirtsschäfte eigenen praltischen Blid aus. Die Fragen sind tief durchbacht und berübren sich modernen Ausaben.

"In wie weit ftebt nunmehr eine Theorie über ben Ernabrungeprocen ber Bflangen feft? und welche praftifden Regeln laffen fich baraus folgern?" waate man ju fragen und icon leuchten v. Bedberline und v. Riebefels Berfuchaufgaben über Erhaltungs: und Rutungefutter, und was bamit gufammenbangt, bervor. Chabe, baf bie Berfammlung, irregeleitet von einigen gern etwas ausichliefe lich vorgebenben alteren Mitgliebern, bie Bebeutung ber nationalökonomie ober beffer, ber allgemeinen Birtbicaftelebre für bie Landwirthicaft miglannte und bes rubrigen Lift Antrage in biefer Richtung labmte! Es ift bieß ein Beiden, bag man, wie gegenüber ben Raturwiffenicaften, fo auch ber politifden Detonomie und Birthicaftolebre überbaupt nicht auf ber rechten Sobe bes Beariffes noch ftanb. Ein mehr induftriell und mertantil gebilbetes Bolt, wie bie Englander, vielleicht felbft bie Frangofen, wurden bas rafder begriffen baben. Wenn bie Landwirtbicaft, wie eben jene alten Burttemberger landwirthicaftlichen Korvebaen wollten, nur bie Technil jum

Bortourf ihrer Stubien machen foll, bann bleibt fie im Sandwerf fieden und wird nicht Biffenschaft. Aber bie folgende Zeit hat fie balb aus biefem Bann erlöst, wenn auch die Wirthschaftslehre jeht im bespiecen Berfammlungen ibre Bertretung findet.

Bene obige Unterschäufung des Listschen Antrages rächte fich gleich in der Jolgenden siehenten Bersammlung ju Alten burg, wo, vie fortan auf allen Bersammlungen, die Gegenstinde der Bestrammlungen in der Hegel der allgemei nen Birthschäftlicher entsommen waren. Sier bienten sie freilich mich leiche dagu, beliedte Brojette staatsmanischer Diettanten Jahr aus Jahr ein in Webfeligkeit verarbeiten zu lassen.

Bereits hatte fich auch eine Art poetifcher Laune, Frohfinn und heiterleit, ein Nachtlang bes unfterblichen

"Perquam felices, sun si bona norint — agricolae!" bei ben Berjammlungen ein einem hen zu bei dem Eorgen um Eri feng, Jinanyen, dann ben Reinertrag über Mies in ben hintergrund aestellt. umb als aur 1844 bie Berjammlung nach Mün den fam, bilbeten zwar die eigenthumtiden oberbaprischen und großbäuerlichen Birthschaften überhaupt einen Arnpunkt der Beachtung, aber der Refte waren doch mehr icon, als aut icbien.

Sonst zeichnete sich die Berfammlung zu München burch gute Behandlung der Lehre vom Sopsenkou, dann von der Bierbereitung aus. Auch das Thema der Beseitigung der Auftureindernisse und insbessondere auch soweit ein Grundverdambe lagen, sand, wiesimmer in Bahern, gründliche und eistige Erörterung. In den zahlerichen Behandlungen der Aartoffelbisstrage und der Kartoffelbisstraße und der Kartoffelbisstraßen grund gestellt gebord und der Sturm, der zu Grach späterissen arbite bobe erreichen sollte.

Die foon oben erwähnte Bebrutung ber staatswirtssfoeftlichen Fragen trat auch zu Bredlau in ben Boebergrund, namentlich in Bezug auf ben Ginflug ber Gifenbahnen auf die Landwirtssfoeft und noch werbe auf ben Landwirtssfoeftlichen Gebit, wogu freilich Die preugen und Schleien die besten Berathungsflicten tween. Indesien, och bis zur Etunde ist der Indebietlischaftliche Eredt ichlecht oppanifiet.

3.4 Breslau trat auch jum erfemmal, ihöudeten und nur als Appendig, eine Seftion der Naturwissen gehren ausst. Studen, bessen deren danzels im Zemith stand, der Beristräger der Statis, war erster Borsland einer Sestien für "ländliche (1) Redengewerbe und Naturwissenschaften "und die Frage der Bedeutung des Ummonsaf als Dünger war ison ie erste Frage, damit gleichjam auch das sommende Decennium der Gischspilikovirie eingeläutet.

Indeffen hatten aber die Berhandlungen selbs bawon wenig Rotig genommen. Das geschaf ert ausschließlich und mit Bestigung ber lämblichen Rebengetwerbe, die man wohl richtiger als landwirthschaftliche Rebengetwerbe einer technologischen Settion zuwies, zu Gras, wo ich selbst als beren erter Bortand diese Settionen mit dem Botaufter Unger organissteu und zur Getzung brache, Bortan sand sie rogelmäßig in der Reise ber überig. Settionen, ja es dauerte nicht lange, so ward fie die den wieder is sieden fie und an Achtung schieferri übers fpattern Alberger is Jusieshat fiel und an Achtung

Um biefe Beit nun batte bie Rartoffelfrantbeit eine folde Musbebnung und Starte gewonnen, bak viele Birtbicaften im Grund. ftein ibrer Griften wantten und überbieft bie Bebeutung biefes Gurrogates für Brobfruchte ber Boltewirtbicaft ernite Bebenten einflönte. Richt bloft allen Brobucenten und Confumenten, allen Regierungen. Belebrten und Ungelehrten flofite biefe Ericbeinung große Beforgnift ein, auch ben Raturforschern ward es ein gang besonders lodendes Broblem und Rartoffelpathologen wie Rartoffeltberapeuten waren nicht felten. Babrend bie Landwirthe von ben Raturforidern Gulfe fuchten. icoben biefe frühzeitig bie Aufgabe ber Banberversammlung beutider Land- und Forftwirthe felbft wieber jurud und bie gebnte Berfammlung berfelben ju Grat, gablreicher, wie irgend eine por ibr, bergehrte fich faft gang allein an biefer einzigen Thefis ber Rartoffelfrantbeit. Gie mag nicht wenig bagu beigetragen haben, ben Ruben ber Raturforschung für bie Bersammlung felbft bargulegen und jenen Umidmuna innerhalb berfelben ju bewirten, ber auch außerhalb berfelben fich polliog, Die Ausbebnung bes Gefichtsfreifes ber landwirthe icaftlichen Forjdung auch auf ihre Theorie und alfo wiffenicaftliche Grundlage, womit bas Anfeben ber ausschließlichen Techniter, welche bie Berfammlungen gegrundet und auch in ber Debrgabl befucht batten, finten mußte. Es ware bieß nicht eingetreten, wenn fie geitig geltend gemacht batten, baf in einer naturforidenben Doftrin, mit wirtbicaftlichen Grundlagen, wie fie bie Landwirtbicaft ift, Die Theorie nur bie Erfahrung felbit febn fann und nicht, wie man noch immerfort wabnt, bas Buch ober ber Bortrag. Gine Cumme bon landwirtbicaftlichen Erfahrungen, burch alle wiffenichaftlichen Gulfemittel ficher gestellt, ju einer logifden Reibung von fich bebingenben Canen ju bereinigen, beift eine Theorie ber Landwirthichaft bilben. Gie ichliekt alles Aprioriftische aus und ift, wenn ber Erfabrung mirtlich entnommen, nothwendig mabr. Die ber landwirtbidaftlichen . Technif allein bulbigenden eitherigen Gubrer ber Berfammlungen mußten eben ihre Erfahrungen ju wurdigen lernen, um Theoretifer ju merben, mas fie aber nicht felten gerabeju verschmabten. Darum

Kiel fab bereits die politischen Wogen bochgeben und das Wetter antlinden, das 1848 auch losdrach und, pvaar nicht direkt der Wissenschaft schaft der Candvoirtisschaft fröderlich, doch indirekt dem größten Borichub that. Das Jahr 1848 löste die Felfeln des Grundverkandes, hob die Feudallasten des Grundbessipes und legte den Kein einer tichtigen Aufturgeschgebung, drachte dem landvoirtisschaftlichen Geweede die Freiheit und damit auch erst die volle Wissenschaft – und der Breiheit wie Wissenschaft Gegnungen sind unerschöpflich, — von unserer Jeit noch gar nicht endgältig begriffen.

Diefes Jahr brauchte feine Berfammlung beuticher Land und Forstwirthe. Gie batten genugsam versammelt in gewichtiger Beise, wenn auch bie materiellen Interessen ber fast alleinige Lohn blieben.

Bu Frantsurt jurar waren auch Bertreter aller sandwirthschaften Bereine Beutschlands bersammelt, eine Einung anzubahnen. Aber wie in allen diesen Bersammlungen, auch in ben Manderversammlungen selbst, nicht die Masse des Grundbessisches am wenigsten bes däuerlichen, sondern nur der abelige oder dem nacheschende ittergutebeftigtende, jedenfalls der conservativste Their dieser leichte trieber, also jene fallch repräsentiet figt, so ging auch in Fransfrut damass das einende Bant wichsen dem bermittenben Badelleuten in Trümmer. Dazu sam noch die Stellenjägerei als Entogon in noch ungedorener Frucht — und bie Kalsbaumie Eines

beutschen landwirthschaftlichen Bereins von fertig. Das Jahr 1849 [ab die beutschen Land» und Ferstwirte fich allmässig wieder in Meinig zu ben Schnen lannen. Die Sorge für das Profestariat, die Guncht von Schnen in den nicht der Sorge für das Archetauste bie Guncht von der Gennumissense, süllte dammels alle anglitichen Gemütster und die dacht eine gestützte und der Archetausschein berein der Schlieben der Gestützte de

Es ift bon ichtagender Beweistraft für die unvollsthumliche Jufammenfebung biefer Berfammlungen, daß sie nie die große Frage der Geundentlaftung bor 1848 und nie das 206 deren Löfung nach biefem Jahre in den Bordergrund fellte, während sie doch Regierungen und Bolf am mellen befodistigt batten.

Doch schon 1850 ju Magdeburg begann nieben biesen officiellen Boblifafriebendern auch bie fühle Betrachtung bes Kernes alles landburithschaftlichen Fortschrittes in der beut aneinander gerathermen Ctaill und Chemie (v. Schlicht und Sprengel, Noebels von Sinderen und Studech) Mach zu geroimen und die von mir selbst volerbergestellte Section der Matturvissenschaften fagte die Frage richtig auf. Diese Schling von der Matturvissenschaften figte der Frage richtig auf. Diese Schling von der Matturvissenschaften und in den femisjen gederberer des Guans vorerst auftretenden und in den spenisfen gederveitgten gehartslofen humbug mit gewinnendem humor vereinigenden M. Stockfarte, Krofffor zu Tharandt.

Daß die Landwirthe für die nun folgende Zeit große Liebe und, was die Sampfiade voor, betrauen jur Chemie gekonnen, daß fich damit die fünstlichen Dünger überhaupt biel rascher berbreiteten, das ist Getelhardes undefentlichere großes Berdienst, was auch sonft von

treubergiger und in ichlichte Einfalt gefleibeter unwesentlicher Buthat noch barum bing und in ben letten Spiten bes Spftems, ber Sidftoffüberschätzung, salfc war.

Damals schon bies est: "Diese ausgerordentliche Triebtaft verbantt verschle (ver Guano) bem in großer Renge in ihr wordundenne Sitckfless, dem bei weitem wie frighten und werte voolstsen Bestandtbeile des Guanos" (amtlicher Bericht der XIII. Berjammlung S. 188) und herren seiner Nachdvarischaft lieferten von nun an biegu bas Alejvonsorium mit dem obligaten Anjang: den Guano bezieht man am beiten ze.

Die Berfammlung ju Galgburg, beren Brogramm bas Buftanbetommen einer naturwiffenschaftlichen Geftion gar noch im Ungewiffen ließ, war in biefer bennoch gebilbeten Geftion gablreich vertreten, auch tamen icon bie wichtigften Fragen ber Reuzeit allmäblig immer mehr jur Beibredung und große praftifde Landwirthe, wie Bala bon Sobenbeim, nabmen baran bervorragenben Untbeil. Dafielbe gefcab ju Sannover 1852, wo bie wichtige Ceite ber Moorfulturen, baran Sannover fo reich ift, bann bie Fragen ber Rucht und Futterung unferer Saustbiere einen boben, Die Drainage aber ben oberften Rang einnahmen. Sier glangte querft bie Ausstellung landwirtbicaftlicher Dafdinen und Geratbe (Dabmafdinenprobe!) und lieft bie Rabe ber Beit abnen, wo bie Bbofit als landwirthichaftliche Dechanil mit ber Chemie um bie Balme bes Cieges ringen murbe. Bu Rurnberg 1858 fan bie nationalofonomifche Frage bes Crebits obenan, ibr folgte an Bebeutung ber landwirtbicaftliche Bartenbau, an bem Franten fo reich ift, und seine blubenbe, burch geschidte Rucht mehr twie burch flimatifche Bunft geforberte Biebzucht. Sier ericbien ber Reformator ber Ernabrungelebre ber Bflangen, 3. b. Liebig, felbft auf ber Arena, beobachtete ftill und ohne besondere Theilnabme, Er tonnte bier Stodbarbte Behauptung boren, bag Chilifalpeter "eine gang eminente treibende Rraft" erwiefen habe und vorzugeweise auf Bermebrung ber Rörner wirte. Die neuen Flacheroftmethoben mit Dampfe und Barme mafferröften zc. hatten jest ihren Sochpuntt erreicht.

Raddem ein Jahr ohne Berfammlung ausgefallen war, traten mit entissiedenem Uebergewichte der Landwirtsschaftlichen Naturioricher die deutschein Lands und Horstwirtschaftlichen Naturioricher die Verläuftlichen Lands und horstwirtschaftlichen Naturiorichen bieder gleichfam "verloenen Bohen," welche als Erchiftiger für die Kleingütler, als diuerliche Bildung, als bessere Deganization des Prämittenteine, als nadere Verbindung der Walde und Landwirtsschaft, als Kleinstwirtschaft, als Kleinstwirtschaft, als Kleinstwirtschaft, als Kleinstwirtschaftlichen Bedeutung der Aumstünftlichen bereitung, "durch das steigende Massehmerien und die Entwedung Steenstrups vom Einerationswechse der Eingereckberotimmer; vor allem aber durch das alndwirtsschaftliche Verschaftlichen felbs, vonz wie der nund der Rünnberger Berjammlung gestellte Frage: wie comparative Berfuge in der Landwirtsschaftlich Verschaftlichen felbs, vonz wie von und der Rünnberger Berjammlung gestellte Frage: wie comparative Berfuge in der Landwirtsschaftlich Verschaftlichen felbs, vonz der

Die Brebiger ber alleinigen Stidftoffbebeutung ("es liegen icon viele taufend Berfuche bor, welche beweifen, bag von allen Dungerbestandtheilen ber Stidstoff in paffenber Berbindung allein angewendet am ficerften wirft ... " Bolff im amtlichen Bericht von Cleve C. 350), bes Guano und Chilifalpeters über Alles murben von Sachunberftan: bigen, wie Rleift Tochow, Mollard und Anderen fraftig unterftutt und bas an fich treffliche Inftitut ber chemischen Berfuchsftationen berbreitete fich, wenn auch bie germanische Oberleitung miggludt war, burch gang Deutschland. Wenn gleich mit ber alleinigen Richtung auf Die Chemie noch bie größte Ginseitigleit an biefen Stationen berrichte, fie auch in ihrer Rolirung unmöglich gleichen Schritt mit ben naturwiffenschaftlichen Bulfemitteln an Universitäten und Atabemien balten fonnten, fo batte boch bie Landwirthichaft bamit ben Beg ber Naturforschung felbft betreten und es fehlt nichts, als bag bie Landwirthe felbit biefes Attribut ju beberrichen verfteben, um ibre Doftrin in eine fruchtbare, auch bem allgemeinen Gebiete ber geiftigen Eroberungen forberliche Biffenschaft, bie Reues gibt und empfangt, umgumanbeln. Dazu ift bereits allentbalben ber Anfang gemacht worben.

Rachbem. 1856 ju Brag bie 3bee ber Berfuchsftationen bart an

vie letzte Gränze des Möglichen und Ueberschwänglichen gebracht war und Slubed in einer längeren Rebe unmächtig gegen die richtigere Tebevie der Pflangenernährung geeifert hatte, folgten die dem hoblen Teriben einer oberflächlichen Raturbetrachtung tödtlichen Schläge, welche 3. v. Liebig in öffentlichen Blättern ertbeitte.

Schon ju Brag i near vom zweiten Vorftande ber naturwissenschaften Settion, Dr. Fresenius, und noch mehr zu Coburg burch Dr. Senneberg auf bei richtigeren Bahnen einer viel tiefer gehndem Joridung als man bieber zu bören gewohnt war, eingelenkt worden. Es war freilig nummehr Veinicip, die durch Loberbern auf ihr tiefes paraftijdede Verständniss vom issen Juwe den bei den Annbeirte plöhlich mit der barten Blabrbeit zu weden, daß ihr naturwissenschaftliches Gebahren unter der Jührung oberflächlicher Sechhoerischliches eitel humbe gerechen den man tvar nach baran, die Vorliebe berielben für jegliche Naturforschung einzubüßen. Die Wahrbeit, selbst wenn sie Ausen der Wahren bringt, wird überall schwerer ertragen wie Sob, wenn es sleich dem Schaden in sieher Ausschlich wenn wie sleich dem Schaden in sieher Musschlich werden wie Sob, wenn es sleich dem Schaden in sieher Musschlich werden wie Sob, wenn

Eine Reihe tiefer gebildeter Raturforicher nahm fich fortan ber naturvissenschaftlichen Seitung der Landwirthschaft an und die Ergebnisse vieler Bersuche, namentlich auch der am landwirthschaftlichen Berein zu München angestellten legten ben Grund zu gebiegenerem Forischrift.

Man vergleiche auch die zwei Organe bes landwirthschaftlichen Berluchsweiens überbaupt, nämlich die Jahresberichte über die Fortschritte ber Agrindturchemie von Nob. hoffmann in Böhmen (Berlin bei Springer) und "die landwirthschaftlichen Bersuchskationen" von Dr. Jr. Nobbe (Chemnin bei Fode).

### §. 68

## Die landwirthschaftliche Dottrin in ben Bereinen.

Entstanden durch einen eigenen Bug ber Bhilanthropie ber letten Galfte bes verfloffenen Jahrhunderts (Bestaloggi, Raifer Joseph II.,

Maria Therefia, Raiferin Katharina II., Fellenberg), entwiedtelten sich bie sahfreichen landwirthschaftlichen Bereine und Geschlicharten, von dem Staaten, toenn nicht betvoergerusen, so boch mannissach gestüht zu einem gang besenderen Seben. Diese Miscialinen vooren in Deutschland unter der eigentlichen landwirthschaftlichen Masse nicht bobenstämbig, noch torniger waren sie daraus hetvoergeroachsen. Dur der grundbestigende Abel, auch da und der und bertvoergeroachsen. Dur der grundbestigende Abel, auch da und der Allernse, manchmas seich stützte der eine Geschaftlicharten der geschen der geschien der gemeinen Zubertrieb, diese erkennend, strechten also guerft die Fessen der geschienst.

Mie endlich das neue Jafrhundert die Freifeit gebracht batte, deute der Bauer wieder die allen Herren und getraute fich nicht in berem Nath. Much feblte ihm das Berpkinnish der Bereinsaufgaden. Und beunoch wuchfen unter dem Schub der Kegierungen die Alfociationen zu Bereinen mit sehr zahreichen Mitgliedern, aber mit geringer eigener innerer Echtigkeit beran. Ihr innered Schen, aus den Mitgliedern selbst fich nabrend, voor ichnach und sicher krugen mit tragen, — benn noch zur Etunde besteht die Ericheinung — die Mitglieder steht die und sich eine Schule der Aufgebung der kupteren, ohne daß sich die Freigetwordene Bauer oder Mitgledung der Lehteren, ohne daß sich er freigetwordene Bauer oder bürgerliche Gutsbesieher datte zur Geberhaum der bei gegetsiche Gutsbesieher datte zur Geberhaum der nie nen ver-

Es ift eine zwar auffallende, aber tief im Charalter unserer eichigen landvoirthischaftlichen Bevöllerung liegende Erscheinung, immer wieder in engere Kreife sich zu separtren, um ihre Zhätigkeit möglicht partitularishisch zu bertverthen. Ein freied Jusammentvirlen mit toarmer Theilnahme Aller zum Besten Aller ist nur sehr ist unt sehr jetten zu erreichen und betwarftel von sehr furmer Dauer.

laffenen Stelle betvegen laffen.

Bar ber alte fundirte abelige Grundbefit von ber Bubne ber Bereinsthätigleit auch allmählig gurudgetreten ober in nur icheinbarer

Altion werklieben, — so nahm boch nicht das einstacke landwirtsschaftlige Exverte ober die wissenschaftlige Zundwirtsschaft, wie zu hoffen war, deren Sit ein, sondern die inquissen na die Stelle der alten patriansfallischen Berfassung getretene Beamtenherrickaft, zunächt die jurifilis geschulte. Ge trugen bazu außer der kaallichen Umsormung überbaunt auch noch andere Unsdern wie der

Borerft mochte burch bie große Babl einflugreicher Mitglieber (bes gangen größeren Grundbefiges!) bie Centralifation ber Bereine, insbefonbere auch in tonftitutionellen Staaten mit vielfachen Bable verfammlungen, Anftog erregen. Auch wurde, gang abgeseben von ber politischen Seite, Die Leitung fo großer Rorper, beren Theilhaber baufig obne inneren Antrieb und jum Allgemeinen Beften Mitglieber und bemgemäß wenig thatig waren, fcwierig und bie Erreichung ibrer Awede obne Unterftutung burch ben Staat fower und murbe lettere geraberu verlangt. Gang ungleich bem Affociationsgeift Englands ober Rorbameritas und weit entfernt von bem patriotifchen Befühle und bem Freiheitsbrange bes verfloffenen Jahrhunderts bilbeten fich Centralftellen, bom Staate bezahlt und begreiflich auch feine Diener, welche bie oberfte Leitung ber Bereinsangelegenheiten in Die Sand nahmen. Damit brangte fich jest Die allmählig alle leitenbe. Rraft in ben Staaten abforbirenbe Bureaufratie an bie Spite und bie Unfreibeit ber Bereine ward burd bie nunmehr gewonnene Staatse unterftühung taum aufgewogen.

Die Theologen zeigen gerade das Gegentheil, — immer mehr prattifige Erfolge, wenn auch neuerlich immer seltener, aber teine wissenschaftliche Erkenntnis. Es sehlt ihnen eben das tiefere naturwissenschaftliche Wissen.

Der Möglichfte Erfolg begleitet aber immer ben bleß jurftisch vorgebilbeten Beamten als landvirthschaftlichen Bilettanten in Theorie und Krazie, vorm nicht ausnahmsberie die Nationalösonomie und Wirthschaftspolitit die eine Seite ber landvirthschaftlichen Theorie in ber Betrieblicher tiefer bei ihm ausbilben, in vockhem Jalle für bie anziele Gefregaben mußenschreiftliche zu erwaten sehel.

Der alte Grundbesis beginnt inheffen wieber nach seinem Rechte, im Gorum ber boltrinellen Landwirtssichaft fo gut voie ber prattischen vorzufien, au langen und geröpere Beitindhme bem Bereiniswiesen zu schenen. Er will ihn eben wieber jur Stufe repräsentativer Geltung bringen, — ber einzigen, bie gegenüber ber Beamtenberrichaft Kraft bekält.

Aber bas Boll selbst sieht noch mistrausisch und unschlüssig, wem es solgen soll, nimmt aber boch allmählig mit ber Junahme ber Bereiheit seiner bürgerlichen Stellung auch immer mehr Theil am Bereinskweien.

Mit zunehmender Intelligenz wird biese Theilnahme auch außerordentlich wachsen und für ihre Berbreitung und Mehrung haben die Bereine selbst febr viel getban.

Fraas, Gefdicte ber Lanbbau. u. Forftwiffenfdaft.

Die Burgel ber Bereinsthätigfeit besteht offenbar in ben größeren Mitteln, welche die Concentration, die Bereinigung eben verleibt, mit bem Appendig ber frieren Berteinbung berfelben ohne Racksiche on den Anschlich auf ben wirthschaftlichen Erfolg, — also mit ber Erlaubniß zu experimentiten. So sind sehr von den Bereinn zu banken, ohne his man oft noch ben Litzung auch nur erlennt — voir erimern an die Einstützung des Aleebaues, vieler handelspstanzen, an vie Bertseilung und Bermittlung eber Justifiere voie Sämerten über baupt, an ihre Bertspstänzen in neueller zeit, an ihre Bedmir rungen, an ihre gewaltig Bertheilung belehrenber Schriften und greßartige Journalisst, an ihre oft führe Bertretung ber landwirtsfielden in derfesten.

Roch ift die Kraft ber landwirthschriftigen Beerine auch in boltrineller Beziehung im Wachsen und es wirt offendar die Zeit lommen, in volder die frein Bobenbekauer auch der Mussiblung ihres Gewerbes und damit der Wiffenschaft besselben, der größen aller Zweige der Raturwissenschaft größere Macht verleihen werben. Sie, die Refergals der eratusebnen Migeordweiten der Institutionellen Ctaaten, muffen im Interesse der Staatsbrochsfahrt und — ihrer Ehre, die Raturwissenschaft auf die gegeberade ber entwissenschaft Raturwissenschaft auf die fer gebührende Stuftellen.

### Reuntes Buch.

### Schluß oder die Henzeit.

§. 66.

Die Folgen ber landwirthichaftlichen Reformen.

Trog viessach viederspallender Bolemis vollziehen sich doch allgemach die tiesingressendben, odgleich nur friedlichen Ressoumen in
Deutschland, Reformen des landvirrissischstlichen Betriebes nämlich,
welche bekanntlich tiefer als alle wirrissschlichen in das Bollstleben
einschneiden, weil sie den Bauer, die Mehrzahl der Bewölseum, der
rübern. Benn wir seine halestärigen; delschädeligen Bauern im
Rittelalter geholt hätten, ware nicht folg die deutsch Ration, ja
leibst die betriebe Literatur und Gesammtwissenschaft, weil selbst die
Sprache, in der Ausländerei der versollenen Zahrbunderte zu Grunde
gegangen. Lateinisch oder französsich geschult twaren die fohne, deutsch
mäckigen Etände, deutsch jerach nur der Bauer und Bitger.

Mehr noch aber als dieses imponderable Moment wiegt die Urproduttion im Landbau und der Bießucht. Ein zu 75 Procent der Bevöllerung in ganz Deutschland damit beschäftigtes Bolf wird gewiß um das Doppelte mächtiger, damit muthiger und feeier, wenn es das Doppelte gegen früher producirt, und die Nation lebt vom Nohertragt

Die freie Wirthschaft ber Deutschen, auf die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer Meister, die Naturgesetz des Feldbaues, gegründet, wird nicht bloß das Doppelte, wie nicht felten schon jest, sie wird

balb breifache Ertrage gegen fruber ernten. Die Berhaltnigmaßig: feit pflanglicher Rabrftoffe und Die Feststellung bes Rormaltraftauftanbes ber Relber find bie zwei Bege, auf welchen bas Riel ber bochften Ertrage gewonnen werben muß. Gie find icon nach jablreichen Berfuchen errungen worben und bie Bereitung von Runftbungern mit normaler Bufammenfegung, von uns jogenannter Rormalbunger, und von entsprechenber Borbereitung ift gleichfalls beutsche Erfindung, mabrend bas Musland, England voran, fich in jabllofen irrationellen Dijdmafden ergeht. Diefe Botpourris wirten gumeift febr ergiebig, aber mit Berichwendung und ohne Dauer. Es ift febr oft ber Fall, bag ber Bufat von Phosphorfaure allein, ober pon Rali, ober von Ralt, ober von losliden Stidftoffverbindungen Die Fruchtbarfeit eines Felbes febr boch bebt, bei fortgefetter Gabe wirten fie aber einzeln nicht mehr. - Der Landwirth ichiebt bie Sould bann im erften Sabr auf bie Bitterung, im atweiten auf bas Saatforn, im britten auf bie Bearbeitung, im vierten auf - ben Mond vielleicht, und verliert burch biefe migrathenen Ernten, was er früher burch bie gerathenen (beffer errathenen) gewann. Satte er alle pflanglichen Rabrftoffe, vorab bie vier wichtigften im ofono. mifchen Ginn, im richtigen Berbaltnig gu ben Afchen ber geernteten Früchte angewandt, fo ware nie ein Rudichlag, fonbern bei ber notorifchen großen Absorptionefraft bes Bobens nur immer Bereiches rung eingetreten. Es gibt auch im Boben Schape, Die nicht Roft und Motten vergebren, und, feten wir bingu, auch fein Rrieg ober Banlerott. - Schate, welche auf Nabrbunberte bingus ben Rachtommen aufgespart werben tonnen.

Die Aautroissenschaften haben den realen Berhältnissen unserer Ber allein daratterstissen Inden gegeben, der sie vom der atten und mittleren shapfu funrescheide; sie bereben unser noch unververbene und prädominirende Landbaubroölferung zu ungeahnter Kraft und damit zu einem in nationalen Fragern zuletz ben Aussissan der benten der Bollatjeit erhoben. Sie bereben mit ben Caaatsvissenschaften bereint in nicht serner Zeit den beköhen Rang in dem Bildungsgange unserer

Staaten einnehmen und ber Beamte wird nicht etwig fagen tonnen, daß er von ber Staats- und Privatverwaltung nichts zu verstehen brauche.

Begreift mant, toak ek beißt, domn behauptet wird, ein Land fonne breimal so viel Bodenprodulte erzeugen als bisber — aus einem Brundkajital von sechstausend Millionen achtzehtausend Millionen machen? Und die landwirtssichkassikäs Antursossikung bekauptet dies.

Moge bann nur auch biefem schwerer materiellen Clemente die gestigs Kroft nicht feblen, die Bildung und bas, toad die Materie beberricht, damit wir von der traffen Thalerberrichtel frei bleiben, die vielleicht schwerer zu ertragen ist, als bureauftraissische Unwissender und der fümpernde Lateinbunfel allherrichender Schulsfäche!

Liebias Ginleitung ju feinem neueften Berte wird noch lange ein une ehrendes Dentmal icarfen Beiftes und fraftvollen Musbrudes, ein Barnruf qualeich fur alle Staatsmanner febn, auch mit Ausficht auf Erfolg, wie bie Braris lebrt. Die Braris gibt nämlich ibre alten; unbegrundeten Deinungen auf und ertennt, bag nicht allein im Fruchtwechsel, ober im Futterbau, im Seicht: und Tiefe pfiligen, in ber Drills ober Tieffultur Die Quinteffens alles landwirth. schaftlichen Biffens liege, fonbern fie nimmt icon ale Thatfache an, baf bem Gelbe pollfommen erfett werben muffe, mas ibm entrogen wurde: fie gebt einen Schritt weiter und verfucht burd jablreiche Quellen bem Boben felbft mebr ju geben, anbauernb mebr, ale man entnahm. Schwemmen nicht alliabrlich gabllofe Bache und Aluffe, ja Strome viele Millionen von Centnern befruchtenber Die neralfubstangen ben Deeren ju und nur fcmale Streifen an ibren Ufern werben bei Allubionen ju fetten Muen und Mariden? Konnen nicht an gabllofen Stellen biefe Alluvionen fünftlich noch viele Deilen weiter ins Binnenland geführt werben, um bie notbige Mineralbungung faft toftenlos ju bewertftelligen? Gibt es nicht taufenbe bon Duabratmeilen fultivirten Lanbes noch, welche feine richtige Berbreitung pflanglicher Rabrftoffe burch Drillfultur tennen? Wo werben alle Abfallftoffe ber Stabte lege artis benütt? Und laffen fich nicht burch bieg Alles bie Ertrage noch viel bober fteigern?

Bir wollen barauf ausführlicher anberwärts antworten, bier aber mag Beniges als Betveis genugen.

Man ethielt im Mödern (Berluche von 1862 und 1868) vom fächlichen Ader 1862 gedüngt mit 300 Bfund Kall und 100 Bfund Calpeterfaur: 2716 Bfund Noggentörner und 6715 Bfund Noggentivo; dann 1863: 4845 Bfund Hober und 4095 Bfund Hobgertivo; mit 100 Bfund Calpeter allein: 2460 Bfund Noggenflorier und 5693 Bfund Noggenflorie; 4110 Bfund Jaher und 8496 Bfund Jaherstroß, Für unsere Avender von Aber und 8496 Bfund Jaherstroß, Für unsere Noggenflori, 4110 Bfund Jaher und 8496 Bfund Jaherstroß, Für unsere Noggenflori, 41, einen fachflögen für ½, einen beptischen für ¼, für 1 Jectaar geradenau errögent.

Man tenut in England Ernten von Winterweigen auf einem baprischen Tagwerl zu 8 Scheffel mit Kalisabeter gedüngt, ja in Nordamerita auf Reubruchland im Wissippippischal 9 Scheffel baprisch ober 36 Scheffel preußich, Gerste mit Guano 9 Scheffel baprisch, Daber mit Dungsalgen überhaupt 11 Scheffel baprisch. Erbien 61/2 Scheffel baprisch.

In Sahfen erntete man bei febr farter Dangung mit Jaude, Jean, Stallmift und Anochennesst: Mais 40 Centner ober-eitza 12—13 Schfest von baprischen Tagwert; Butterruntein 773 Gends ner Ricken und 160 Centner Blätter, also zusammen 933 Centner organische Wilham im frischen Justande in einem Sommer von einem baprischen Tagwert; hen in 3 Schnitten 182 Centner! mit dem Septem Kennedy und Guano in England bei 5—6 Schnitten 200 Centner!

Man sieht, das diese Erträge überall um mehr als das Doppette is sein selbt beberen Angaben nörstleigen. Dahrens Getreiebeproduttion schälbe man vor 40 Jahren auf 5 Millionen Schesse, das in 15 Millionen. Wie saben allen Grund zu glauben, das mittelf Bensässenun wir Millwien, hespierer Berteinung der Pflanzlichen Alderhössen in der Verlagen der Verlagen der Verlagen in ichtigere Juhammenschung ber Ertrag berdoppett werben ann. Noch einmal spied Anderungsmittel beist aber auch doppette

Bewölkerung; daß dieß aber nicht Bunfche allein seben, sondern ber reits die Resorm bes rationellen Betriebes thatsächlich worgenommen wird, soll im Folgenden gezeigt werden.

#### §. 67.

#### Der Rormalfraftzuftanb und bie freie Birthichaft.

Bebes Feld, welches im Stande ift, Pflangen zu produciren, thut birf in Bolge einer gewissen Summe pflanzlicher Akhrhoffe, toelche in einem gewissen Berhälting in ihm vorbanden sind, sie mögen aus dem Boden oder der Luft sammen. Denn auch die aus der Luft geben größentheils — Wosser und Ammonial — durch den Boden allein in die Bstanzen ein. Es ist und allo "die Kraft" bier toohl befannt.

Diefer Kraftgustand genügt überall für eine wild vortommende Begedation, wie solche auf bem gangen Gedenrunde, mit Ausnahme ber zumächk Aimatischer Berhältniffe wegen notorischen Wästen (und selbs eine Wästensfera gibt est) sich finder.

betrifft, aber bas Refultat in ben Ernteerträgen, bie alle mittelgut finb. ift es nicht.

Wenn die Felder höhere Erträge geben, spricht man auch vom hohen Kratzustand derfelben und bilder sich eine Hocktultur. Bas aber der höch sie Ertrag, relativ stür ziedes einzelne Jeld bei destimmter Iddenant, Alima, Beardeitung, Düngung zc., oder zleiht absolut viet der einzelnen Kulturpstanz ser, ist noch unerforscht. Er entspricht wohl, der Ratur der Planze nach, immerbin stür zieden Det verschieden, dem Kormalkraftzustand, wie ibn zu erreichen gesucht werden muß, weden der die Besteller, in welchem es andauernd die höchsen der Kormalkraftzustand.

So weit ift man in neuerer Zeit, daß man ertennt, es musse ein Multiplum plangider Rähftoffe im Boben fehn, wenn die um bewegliche Pssange dieselben solle erreichen lönnen (S. 67, erftes heft ber, Ergebnisse 1857 und zweites heft S. 84, 1859). Das 1-500sache wird für gewöhnlich angenommen.

Stodharbt gibt an, bag nach bem Ergebnig von breißig Bobenanalvien fich in einem preußischen Morgen bei feche Boll Tiefe fanben:

|                 |    |    | i n<br>Maximum |  | en:<br>Minimum. | 2021 | itteli | reiche Botenarte |
|-----------------|----|----|----------------|--|-----------------|------|--------|------------------|
| Stidftoff       |    | ٠. | 6,000          |  | 100             |      |        | 1,600            |
| Phosphorfäure   |    |    | 8,000          |  | 100             |      |        | 1,700            |
| Rali überhaupt  |    |    | 36,000         |  | 1,000           |      |        | 15,000           |
| Lösliches Rali  |    |    | 10,000         |  | 500             |      |        | 2,400            |
| Ralt und Talter | be |    | 100,000        |  | 600             |      |        | 20,000           |

Uns interssirt begreissch junadit nur bie leste Reitje, voelche bem mitteren Krassustanb in unserem Sinne entspricht. Wie viele von ben beribig Analysen auf "mittelreiche Boben" trasen, ift nicht gesagt. Doch stimmen die Angaben sowohl mit ben Ergebnissen anberer Anatossen insbesondere mit ben Berhältnissen in dem Afchenanalysen ber Pflangen selbs.

Rach Hellriegels Berfuchen mit ber Begetation ber Rleepflange (Annalen ber preußischen Landwirthe 1863) foll ber Klee vortrefflich gedeisen, vornn ber gesinte Afrik des Bedens aus affinnitisbaren Minaflusstangen, zugleich pflanglichen Nährlössen des Alees, bestehe. Dieß macht für 40,000 Cubstiftyl bei 1 July Tiefe, — und ber Rotistler geht 2 July und darüber oft in dem Boden! — ihon 340,000 Pfund, während, oben Stöcksbart gang zutressend if 1/2 Huf Tiefe nur die Hilte, also 160,000 Pfund, fand.

Rach ber Liebig ichen Schule sey bas 100—500fache ber durch eine Pflange eutgegenen psanzlichen Nährftoffe nochwendig zum guten Gebeichen der Pslangen, begreislich immer in Dispositionssädigsteit, und nicht in einer Berbindung, welche die Pflanzenvurzel nicht zu lösen bermag.

"Für ein jedes gield besteht, entfprechend leinem Gehalt an Rährshoffen, ein reuler und ein ideuler Magimalertrag; unter ben günfiglen lodmischen Bedingungen entipricht der reule Magimalertrag dem Theil der gangen Summe der Rährshoffe, der sich im wirtungslähigen, b. h. im Justande der physitalischen Bindung im Boden befindet, der ibeelle ist der Magimalertrag, welcher möglichervoiese erzielbar voller, wenn der andere Theil der Summe der Rährshoffe, der sich in demiischer Bindung befindet, der beweicht und in die wirtungslähige Joren übergeführt worden wäre." (Naturgesche des Feldbaues von 2. b. glebie 6. 131.)

Dem ideellen Mazimalertrag entspricht unfer Mazimaltroftyustand, bie Rassfallutur, und das neuche Streben ist, au lehren, beie der Kandibie bei dem ich gedeundenen Rächsschließe leiner Felber beitstim machen fann, um den Mazimalertrag zu gewinnen, obet sein Bodernapital mehr als rächlich zu gesährben. Darum lehrten die älteren Kandibie, wie sieh der Bodern mit der Kiese feiner Krume an Werth baucht, der in der Kiese feiner Krume an Werth baucht.

Umftanben; aber fie tonnen nicht mehr Ziel und Aufgabe ber rationellen Landwirthe febn.

Das ift bie Aufgabe unferer Kraftfaltur, welche besphalb bie Borbeile des Fruchtwechfels, der Brache Gerte des Kruchtwechfels, der Brache Grundbigen gur Einfahrung der freien Bewegung in der Birthfahrt führe. Die Freihet beruht aber auf der Gelemäßigleit, die freie Birthfahrt auf dem Anturgedern wir der bei der wichtiglier von allen, die ungefrucht immals verleit verben lönnen. Die Strafe folgt sofort und zwar immer ichon auf die bei ungefrucht immals verleit verben lönnen. Die Strafe folgt sofort und zwar immer ichon auf die Welt, was ihr Ansennenhau erfennen.

Die freie Wirthichaft ist zwar die Emaneipation von den alten Gespen einer bestimmten Folge von Frückten nach einander, ader nicht von den Katurgeschen überhaupt und erreicht erst durch biese gerade ihr Ideal von Anzumastertages.

Ber zwar in ber Regel auf eine Blattfrucht eine Salmfrucht bogen läßt, inzwischen aber einmal auch Salmfrucht auf Salmfrucht boter eine Sanbelspflange auf eine folder, felbst medemals, befgleichen auch Gutterpflangen unter allerlei Dungerzuschäufien folgen läßt, ist rie, aber versährt mit geringer Gefemäßigfeit, wenn er nicht unter genauer Buchführung über Ausgabe und Einmaßme seiner pflanglichen

Räfieftoffe, also ber Bewegung seines Bodencapitales ben böchsten Kraftzustand auf die Dauer zu erreichem sucht. 3m ift aber nur in bom seinenften fiellen bieses Bodencapital bekannt, nicht weniger oft ber Weg, auf bom es gemindert oder verforen wird.

Rann uns die Analyse über biefes Bobencapital Aufschuß geben, über das rubende, in figer chemischer Berbindung stedende, und über das umlaufende der physikalischen Absorption, das wir durch Dungerzugade in gleichem Stande zu erhalten streben?

Bir haben darüber icon oben bas Nähere verhandelt, und gegrigt, daß biese Unterscheidung gur Zeit noch nicht leicht ist. Cs genügt aber für die Brazis, vorerst zu wissen, daß in einem Boben bon bestimmter Zusammenschaung Pflanger mit guten Erträgen wachen.

#### §. 68.

## Die Rraftfultur und ihre Mittel. Alluvion, Runftbunger und Drillfultur.

Wie wenig indessen viele Landwirthe gegenüber den finstern Aussie, noelche die Liebissche Lechre vom Anab der Ascher erössen, den Math verlieren, ja wie sie gerade im Gegentsfeld daraus die Duellen für eine neue Lechre, welche eigentlich die zweite Resorm der Landwirtsschaft nach der Theerschen ausmachen wird, abstiert, das afglie die neursteiße Prosslamation der deutschen Dochstutten, oder der Rraftfultur mit Spftem, wie fie ben Schluft unferer geschichtlichen Uebersicht und jugleich ben Anfang einer neuen Beriode bilben wirb.

Mag thatjächlich die Erschöpfrung unserer Jeiber nicht so geoß ichn, als man annimmt, mag selbst vieslach Bereicherung eintreten, gewiß sie, daß wir mit der einberigen Stalmsstwichtschist, sie wag in der Born einer Jelder. Wechseld oder freien Wierhschaft einhes geben, die Grenzen unserer Erträge enggestelt seben und sie nur mit Annendung aller hilsemittel zum Pssanzendum in ichtigem Werbaltung überscheiden Isnnen.

Das erlennen die Pratitier auch an, selbst jene, welche der leisten Grund davom noch nicht einstehen. Die machen seit breiftig Jahren und darüber achliose Bertude, die sie stellen lesen sommen, — sie streuen bald Bhosphorfaure, dab Schwefelfaure, dab Ralt oder Asche Beute Gististalveier, morgen Stassfurter Abraumfalz, — Rumfund Daturgunan oz. auf iber Selber, ohne nur im Geringsten zu wissen, was die letztern enthalten und in welchem Berhältniß und was ühnen selbst, und Jahre soht der bei reiche Ente von heute und wird heftig die schwere der bestehe de

Und bören wir, daß pschanstick Rüchfulstangen in so ensommen Mengen, in Tausenden von Minnden im Bereiche der Burgeln auf nur einem Kagwerte gut vertreift verhänden ienn müssen, um untere Austursstangen erichte in auch bei die vertreift verhänden in benigen Plumde, weiche wie ihnen im Dünger noch zusäderen, höhlichen im Stande sind, die diechgewicht zwischen der diehopstung und Eckap berzustellen, erladern wie endlich, wie spärftig und daher theure die Cuellen sind, was neckhen diese Nährlögten der Rangen stiegen, so möche und wirtlich der Rath sinden, während verhalten, während wir back froh sehr und der Rath sinden der Rath sind

Und bennoch ertlare ich eine hobere Bobentultur, eine auf die neuere Lefre von der Pflangemachrung gestützte landwirthichestliche Doch tul tur für möglich, indem ich mich auf folgende Grundliche ftuge:

- 1. Es muffen folde Dunger angetvendet verben, welche außer eigener Aubertacht auch die in inniger demischer Berbindung vorhandenen pflanglichen Raberhoffe aufnehmbar, b. h. wirtungsfabig machen, sie also in bloß pohistalide Bindung, ober auch, wo biese nicht eintritt, in Besung bringen.
- 2. Es muffen folde Dunger jugeführt werben, welche bas richtige Berhaltnig unter ben pflanglichen Rabritoffen berftellen, bamit auch folde wirtfam werben, die es außerdem nicht febn konnen.
- 3. Durch Drillfultur muß die beste Berbreitung der pflanglichen Rabrstoffe erzielt werden.
- 4. Die funftliche Alluvion bietet ein weiteres Mittel, pflangliche Rahrftoffe als Mineralfubstangen im Boben maffenhaft und olonomisch zu vermehren.

Aus diesen Sahen leite ich die landwirthsschaftliche hochtuftur als eine Resonn ber intenssen Armitthsschlung nach Tha erschen Grundsähen ber, indem ich jundasst bis gwei ersten Thesen näher begründe, da es bie beibem anderen ohnedem schon find, auch die Düngerfrage zweiselssohne die schwierigere ist.

Der Boben erscheint, wie ein Baumstamm, als eine Ausspeicheund Blanglicher Nahrlonfe. Die biefer aus dem durch vielfabrig-Cammlung ausgeheicherten Berräthen alljährlich Aufte und Blätter treibt, so unfer Boben seine Blätter und halme. Aur find fie in jenem schon vorbereitet, tichtig zusammengeset, löslich und martichbereit, gesocht gleichfam, und fie werdem zauberschnell thätig, wie die Sonne sie lockt.

Das ist mit den noch roben pflanglichen Rabysloffen im Boben nur-felten für Alle der Fall, noch seltener im rüchtigen Berfallniss, und manche Burgel verfrüppelt durch die ermattende Arbeit, ein Städtigen Khosphorit zu verspeisen, während eine andere mit ihmt als Euperphosphat eilenlange Kinder in Falle treibt.

Der Dunger muß vorbereitet fenn, gleichsam gelochte Bflangens nabrung, Busabe von Gauren, - gleichviel vorerft, wie theuer aunachft von Salpeterfaure, Schwefelfaure, Salgfaure, felbft

Robiensaure tragen bazu mächtig bei, da fie noch außer ber löfenben Kraft of felbst Rachrungsftoff find. Stidftossberchbungen tommen bier zur Annetennung, insbesondere für die toistigfte Samilie unserer Kulturpstaugen, die Gräfer. Es ist nach weinen bieberigen vielfachen Bersuchen ummöglich, Gerralien ohne besondere Jugabe einer affinisitiedaren Stidftosspecken ummöglich, Gerralien ohne besondere Jugabe einer affinisitiedaren Stidftosspecken ummöglich, Erralien pub beiner Christifung zu beinaen.

Aber es genügen viel geringere Duantitäten, als die Sie Stidfießibeoretifer, voelche nach ihm allein die Dünger au Ichaben und zu bezahlen lehrten, annahmen. Wer glauben, daß in der Begel ein Stidftoffgebalt von finfl Vroeent oder im normalen Berbältniß überdaunt in richiger Gorm jeden Dünger zur höchften Leiftung befahigt, wern dem auch im Uebrigen feine Jusammenfehung normal ift.

Wann ift fie normal?

Wenn burch die Ernte von 50 Gentner Seu und Genummet nach Dr. Rautenbegd Tabelle einer Wiese entgogen torben:

Bfuud 418,5 77,65 33,75 17,45 40,65 45,00 144,10 is ift eine Düngung, welche die Soife einse Büngung, welche die Soife in die Wengthing und in richtiger Löslichteit der Borbectium exthalt, — es maß ber Alla liefen. — eine Austhühnerfabril der Der Milk liefen, eine Austhühnerfabril der Der Milk liefen, eine

Da nun aber im Boden der Biefe selten sehen: ber Stalt, die Magnesia und Sissate und Schorbe; ba bei einer richtig gelegenen Biese immere Freuchsigkeit im Untergrund fil und mit dem Capillarvasser nicht tvenige bieser Stoffe beständig den Wiesenpflanzen zu gestüftet tverben, so würden zu-einer Wiesenwormalbungung im bors siegenden Reall genigen:

77,65 Bfund Rali,

45,00 Bfund Bhosphorfaure,

27,00 Pfund Stidftoff in affimilirbarer Form.

Es wird alfo ein Berbaltnig von

1 Po<sup>5</sup>: 0,6 N: 1,7 Ka

in ber Zusammenschung eines Kunstdungers normal seyn. Gesetzt, man nähme 4 Geminer Beruguano fo 10, fin siebbeatischen Gegendene = 40 fl.) mit 12 Procent Erischstlichtes in 6 hätte man vohl eine reichsiche Sticksoffquelle gegeben, aber nur 12 Pfinnd Rali anstatt ber 77 entnommenen und aber saft 50—100 Pfinnd Bhosphoffaure, was dem Bedarf gegenüber und namentlich im Berhältnis zu Kall viel zu viel sit.

Auch wurde er viel gu theuer febn, aber mehrere Jahre lang entichieben wirfen und bie Ertrage erhöhen. Der Guano ift fein Rormalbunger und beftbalb bei fortgesehten Gaben verderblich.

Es ift übrigens flar, bag. bei Aufftellung eines Rormalbungers

Rach Anop icheint eine Dofis von

- 10 Pfund Galpeter,
- 10 Pfund Ralf und
- 15 Pfund Superphosphat

als eine "cationelle" Düngung für Wiesen und zwar für 10 Luadvater unten (— 100CD) anzulehen seinen benn er glaubt, daß damit die Barzelle auf alle stenner Seiten bin würde ertragsstädig bleiben. Er erzielte damit 162 Kund deu — mit 10 Kund Beruguano und 10 Kund Salpeterfaure freiligt 190 Kund ober 76 Centner füt ein daprisches Azgivert, mit seiner Wormaldungung nur 6,480 Kund.

- Die obige Dosid wurde für ein bahr. Tagtvert (circa 1/3 heftare)
  4 Centner Salpeter ober 55,20 Pfund N. und 186,40 K O.
- 4 Centner Ralf,
- 4 Gentner Superphosphat b. h. 50-60 Pfund Po.5 ausmachen, bei ben jesigen Preisen für eine Summe von circa 150 bis 160 ff. Ungedungt trug bas Land 85 Pfund heu auf 10 Duabratrutben.

Rach Liebig (S. 134. II. Raturgefete des Felbbaues) ift für im Turnus folgende: Beigen, Kartoffeln, Safer und Alee folgendes Durchschnittsverhältnis normal:

Phosphorifaire. Rati. Rati und Bittererde. Riefelfaire.

Sier find fiedliofisaltige Subflangen außer Anfas. Da sonft auf ben Gehalt eines lünftlichen Dungers an Kall, Bittererbe und Riefestung und besonders Rudficht genommen wird, weil fie eben wohlseiler auch beschaffen find, jo würde bas Berbaltnis fich beraustellen:

und ein Runftbunger mit

12 Pos + 30 K. + 18 Ca. und Mg. + 36 So. und + 4 N. wirbe für obige Früchte bei bem gewöhnlichen Gehalt bes Bobens an pflanglichen Rührlichen normal fein. Aber nicht absolut, sondern nur relativ, denn es ist das Berhältnig des Bobentraftapitals, d. h. ber, icon borgandenen pflanglichen Rührliche, im Boben überall ein maderes und durch unfere Mnathien unr ichr iebene zu ermitten und obendrein im hohen Grade unssigen unr ichr iebene zu ermitten und obendrein im hohen Grade unssigen. Cowiel ist aber doch vor der Jand gewiß, daß man mit einem solchen Vormaldunger nicht sehre greisen laun. Er vielt nimmer wirlen, wenn nur Pflangen überhaupt vermöge des Klima und der Wiederstände vonachen.

Ein einziger Rogen wird genügen, da fle vorbereitet find, fie in Wirtfamkeit zu feten. Die Furcht, je nach den Jabrodingen won ihnen Erfolg zu feben oder nicht, ist auf das geringste Maß zurückgestürt.

Es ift wahr, sur ein Rusturland, bessen Jusammensengung und genat bekannt ist, kann bald Beboshborsaure, Mit ben Rati, bald kalt gugsschiert, eine normale Düngung sehn. Mit ben Bestandbestien bes Bodens gusammen bilden testere ein richtiges Berhaltmis. Aber bie Erspeistung er Busammensehung ist vorerst mit Betalbigleit nicht zu gewinnen, auch oft so sehn als eine ganze Düngung sehn, eine die bechselnd. Durch Erperimentieren mit berfasiedenen Düngergaben wird man scheinbar wohlseiter zum Ziele tommen, aber die Unsticker, beit, die man las siedes, die lange Dauer, die Justissischen bie Bibrestände" – das alles wird biesen Weg guleht theuer genug erstellten alsen.

Grans, Gefdichte ber Lanbban. u. Forftwiffenfcaft.

Nohlseiler ist die Erkenntnis aus dem üppigen Gedeihen wilder Plangen, der Unkfäuter, zu gewinnen. Aber diese Unkfäuter sind doch meist nur weite Bertvandte, selten derselden Gattung mit der Kulturpssinge angehörend. Senf und Hederich gehören mit dem Neps. und der Nübe nicht in eine Gattung, wie der Buchverigen und Umpster, obgleich derde Polygoneen sind, und selbst das Gedeisen der Rachtstaten auf einem Fribe wird kaum Immand zum Andau der Kartoffeln (Schancen) oder das der Ducke zu dem der Betigens, obgleich beide zu dem Gattungen Solanum und Tritiaum gehören, verloden. Zede Art, wenn auch berselben Gattung, hat doch wieder besondere Ansprücke sit is de fiels Ederifen.

Um häusigsten gibt unter allen Düngern das Anochenmehl, am beiten als Superphosphat oder gedämpft, eine normale Düngung, weil in ben bei beitem meisten Bällen bie Phosphorsaure allein ein Deficit im Boden bildet. — Superphosphat und gedämpftes Anochenmehl, regelrecht aufgeschloffen und präpariet, gilt Bielen als allein ausreichende Düngung und hat sich als solche auch oft bereährt.

Unter ben gaftreichen Runftbungern anderer Art habe ich aber no bernige rationell gulammengefeit gefunden, noch weniger ift über ibre Borbereitung etwas befannt. Freilich ift Guano, toenn auch nicht normal, so boch febr wirtfam in febr vielen Fallen, auch find feine Beftandtheile gut vorbereitet.

Ein rechter Rematbunger soll Phosphoriaur und Stickfieff ju gleichen Theilen enthalten. Alfalien saft breimal so viel — alle burch Schweifestaue etwa ausgeichloffen und trefflich vorbereitet, wie dies ber Fall ift, vonn j. B. Sarn und Blut — die Träger der pround regressiven Eroffmetamorphosie der höheren Thiervolt — die Ragsieffe jut Additlation bilben.

Die Schule lebrt, wie viele pfingennahrende Befanthsfeile burch perfhiebene Aulturen bem Boben entgogen, und fie zeigt, wie biefelben twieber erfest werben. Aber ber eigentliche Fortidpritt ift nicht ber vollsommene Wiebererfat, sonbern bie Steigerung ber Gaben pflangennahrender Stoffe im richtigen Berhaltniß, fo weit dies mit Bortfeil möglich ift. Die Grengen vollere Seigerung zu finden, ift oberfte Bedingung für die Behre von der Kraftfultur und es fann dies nur auf bem Weg des Berfuches geschehen.

Benn auf 1 sektar im Können und Ströß von Weizen erzeuft verben 886 Kilogramm flüfflössatiger und 1768 Kilogramm flüfflössatiger und 1768 Kilogramm sichossischer Bahrungsmittel und zwar durch 23½ Phund Kati, 3½ Phund Kati, 3½ Phund Katin, 13 Phund Schorfattur Und Spiessatiger Und Kitelstauer und 5—6 Phund Chlornatrium und Chlorfatium (nach der Justemmensfellung dem Freienium), so genägt und nicht, dies alles einsach von Fellung dem Freienium), so genägt und nicht, dies alles einsach von der Liefen, vollede offenbar im 80ehen nur in geringer Wenge dorchanden sind und beleige durch die gewöhnliche Statimsflödingung nicht vollständig erfest werden, ist ein Multiplum zu geben, soweit bieß mit Worteli grießehen kann.

. Den Bortheil bestimmt bas zu ben Dungergaben im Berhaltnig bleibenbe Gebeiben ber Kulturpflanze.

Es ift bereits durch Bersuche constatirt, daß der Erfolg auch der besten Dünger mit dem Ertrage nicht im geraden Berhältniß, junächst nicht in gleicher Brogression steht. Eine einsache Düngergabe mag

brei Deben Rorner mehr erzeugen, - eine boppelte vielleicht noch feche Deten, aber eine breifache nicht mehr neun Deten, noch weniger eine vierfache gwölf Deben ober einen vierfachen Ertrag. Aber es mag fich verlobnen, fur bas Dreifache bes Dungers nur bas anberthalbfache jest, bas Teblenbe aber in ber nachftigbrigen Ernte ju erhalten; es mag fich auch eine Steigerung in nicht geometrifder Progreffion lobnen. Go viel ift gewiß, bag ber nachite Fortidritt ber landwirtbichaftlichen Braris nicht bloß in Erbaltung bes Gleichgewichtes amifchen Erschöpfung und Erfat, fonbern in Steigerung ber Ertrage mit normal aufammengesetten Dungern, b. b. in einer neuen Form ber intenfiven Birtbicaft mit viel Rapital und Arbeit, auch mit Raub, - in ber landwirthicaftliden Sochtultur beftebt, Jemand, ber offen por allen Rachbarn ninmt, mas fein eigen ift, - faun nicht Räuber genannt werben, felbft wenn es ublig ericopft wirb. Das Eigenthum bes Landwirthes unterliegt jest feiner erceptionellen Stellung in ber Guterwelt bes Staates und ber Lebre bon berfelben mebr.

Wer fragt, ob sich der genommene Toss oder die Stein und Braunfossen wieder erstessen? Wer dringt dem Füllen und Bächen bie durch industrielle Werte verlovene Keinspeit oder Güte, wer den durch die Dampsschiffe oder Kanāle und Korreltionen, Ent und Bewässenungen verlovene Fischreichthum wieder? Wer das durch Entwickenungen verlovene Fischreichthum wieder? Wer das durch Entwickenungen geänderte Klimá? Wer simmert sich darum, daß durch gaßlics Geheurese die Luft in den Städten nicht verdorfen werde?

'Die Bauern selbst sprechen vom gweiten und britten "Raub" — worunter sie die dem Felde nach einer Dingung genommene zweite und britte Ernte verstehen. Sie wusten also und voissen, dass sie thun. Bo der Kauwe ein gleichfäsiger Untergrund von ersebelicher Ziefe fosst, mag auch der Raub auf lange — lange Zeit angeben, länger wool als mit Tort und Roblenlagern. Darin liegt alse tein Wittel, unsern "Naub" zu steren, — aber in der Aussicht auf höheren Geweinn durch Bereicherung mittelst einer Dockstlare im Einen der nurm, vorgalicht der erkeichsfehen Letter ... im en Mitteln, sie zu

verwirtlichen, liegt bir siderfte Holle gogen ben Naub. Web bat, voos er toll, raubt nicht. Außer ber Vormalbüngung und der Steigerung bes Kraftzulandes der Felber durch direct Jufuhr liegen ader in der bestern Vertbeilung der pflanzlichen Rährstoffe (Drifffultur), denn in der Bennspung voller Knieraldbüngung durch die intifiche Alluvion (vergl. meine Patur der Annbrietsschaft 1. S. 12) noch grundlige Mittel zur Hogschultur im Sinne des naturwissenschaftlichen Fortschrittes unspere Tage, davon auch anderwärts gedandelt worden ist. (Bergl. Sieden) der Früsstullung der Früsstullung der Früsstellung der Früsstellu

Diese deutsche hochtutur unterscheidet fich von jener der Engläche deutsch daß sie nicht bloß eine encoum Wenge pflangemahren der Eloffe überdaupt und ohne genaue Kenntnis des Verhältnisse derfelben zu einander und zu jener des Bodens auf das Jeld wirte, sondern durch geltigerte normale Düngung nach den Principiem der Ratungesehe des Jeldbanes die böchsen Gertäge zu erzielen sind. Die verbeiteit zum Unterschied vohl den bessen Ausgelich und der sie verbeiteit zum Unterschied vohl den Gegensche "Tiesfaltur" schübe, Wöge der unsprünglich deutschen Jorichung auch der größte Ruben im Wöge der unsprünglich deutschen Jorichung auch der größte Ruben im

Freilich verben babei sofert die Bedenken lant, wie nur allein Mittel für Erhaltung bes Gleichgereichtes schaffen? Geschweige erh für eine neue Kroftkultur! Allein die Fodderung ber Berniterung bei "tiefgründigen Boden," ber Berschung pflanglicher Rährstoffe aus dem Juflande ber Bindung in jenne ber Allion, die Schiftelfe aus dem Juflande ber Bindung in jenne ber Allion, der Gleben und bei Schift haltur, slößen und Much und Bertrauen auf die Jufunft ein. Bedenfalls sind bed juerft noch die Schifte zu beden, teckfe an Beschlässischen der Schifte noch großentheise entweder an werten geben oder durch sielchen Großender großenteren geben oder durch sielchen Gerbenung nur geringen Ruhen liefern, es ist mit der Gemie der Absallfosse von, die sie mennen möchte, der regersiven Rekamorphose noch ein gewaltiger Forsforitt möglich.

Co weit fich bis jest bas erft betretene Gebiet ber Umgeftaltung

ber alten rationellen Soule überfeben lagt, entwideln fich folgenbei

- 1. Alle burch eine Ernte bem Rulturlande entzogenen pflanglichen Rabritoffe bes Bobens muffen ibm wieder erfett werben.
- 2. Jedes Birthschaftsspikem ift, je nach den sich ändernden wirthschaftlichen Bedingungen des höchsten Keinertrages verschieden, berechtigt au existiren und es gibt kein überall unbedingt au verfolgendes und also absolut richtiges Birthsspikem vorbehaltlich von Rto. 1.
- 3. Die einzelnen Wirthichaftissplieme, Die Gras, Felber, und Bechselwirthichaften find unter Umftanden, namentlich bie lettern, febr nupliche Sulfsmittel ber Rraftfultur.
- 4. Die Kraftkultur ift die Erzeugung ber größtmöglichen Menge organischer Substanz burch Pflanzen und Thiere mit allen Gulfsmitteln ber Ratur und Kunst.
- 5. Sie ruht auf ben Naturgesehen und bie gefammte Naturforschung leitet zu ihr und bilbet sie noch fortwährend aus. Sie ift frei, wie es bie Natur auch ift, b. b. von beren Gefeben abbanaia.
- 6. Die Anwendung biefer Gefete auf die Kraftlultur muß immer bon der Rechnung und den Regeln der allgemeinen Wirthichaftslehre begleitet febn.
- 7. Alles ift Dunger, was Pflangen nabrt; er ift volltommen, wenn er jebe Urt von Pflangen normal ernabrt.
- 8. Der Dunger muß je nach bem Boben in geößeren ober geringeren Zwischenraumen und Mengen gegeben werben. Leichte ober sandige Boben milfen alljährlich, schwere ober thonige alle zwei bis funf Jahre gebüngt werben.
- 9. Die Dungung wird in unterbrochenen Mengen (fraktionirt) je nach dem Bedarf der Pflange gegeben und wechselt mit der Reihenbearbeitung ab.
  - 10. Die Fruchtfolge ift frei unterm Gefet.
- 11. Das Gefet verlangt Benütung:
  - a) ber Bobenloderung und Reinigung von Unfraut;
  - b) ber wechselnben Schichte bon Rabritoffen;

- c) ber atmofbbarifden Ginfluffe und Bitterufia:
- d) bes Berbaltniffes ber wirthicaftlichen Saftoren:

Umftanben bes Bertebre.

- e) ber richtigen Calfule fur bie Ertrageberechnung je nach ben
- 12. Das Quantum verwendbarer pflanglicher Rabrftoffe ift nur beschrant vom Berbalten ber Bflangenwurzeln und bem Calful.
- 13. Es ift auch beidrantt vom phyfitalischen Berhalten ber oberirbifden Pflanzentheile, vom Stengel, ben Appenbikularorganen und beren Kraft.
- 14. Gine normale und farte Düngung mehrt bei bem Gerealten nicht bloß ben Gitaftmelgebath, sonbern auch ben ber Arreitnigen Merbaltnig. Die volltommenfte Ernäferung ber Pflangen erzeugt auch bie in ihr gebildete organische Gubstang im besten Werfaltnig und erfalt bie Pflangen gegen trantmachenbe Ein-Mille wörfenlaberkäliere.

Die Landwirthschaft begnügte fich also nicht, ben Fehler zu conftatiren, fie suchte auch die Mittel anzugeben, wodurch jener gehoben werben fonnte.

Denn die wichtiglie Folge ber neuem Leber von ber Pffangenernahrung ift nicht bie allgemein eintretende Uederzeugung von der Rothnendigfeit des Erfages der dem Auflursfächen mit der Ernte end ogenen Bobenbestandtheile, sondern die Auffindung von zahllofen Duellen gur Webrung eben berselben. Im höchfter Erklie steht die neben den sognamnten Aunsthäugen die Bedröfferung mit Alluvionen, d. b. die tostenlosse Dungung mittelst Bafferzuleitung. Ein Subländer ist nicht im Etande, zu begreifen, wie im Bessp von Hullen nicht Erkmen, wie in Mitteleuropa, noch über Unfrachtbarteit der angelingenden Ländereien, sowort nicht Hullenschebarteit der angelingenden Ländereien, sowort nicht Hullenschebarteit der

1 Die schnächen Erträge ber Greatiem find die procincissften Chinerie (von 1) und flatimehlamften (Borbertern). — Es is falle, das die Qualität bes Weigens im umgeschren. Berhöltung siedt zu bem Justande ber Laubinstehe Weigelich der Calalität, wo er gewonen wird — aber auch, das die schadigken Erträge einem geringeren Gehalt an Freieinischung entsprechen. (Dr. v. Gobren im VI. heft der landwirtlissfolft. Geringssplationen, Prec. 1.)

Ueberschivenmungsgebiet begrenzen, gestagt werden kann. Die Bevöllerung Mitteleuropas kann noch unberechenbar wachsen, bis sie Mangel an Nahrungsmitteln nach Naturgebot fühlen muß.

Die Bevöllerung wächst ja im Maß, als die Rahrungsmittel wachsen, d. b. es ist leine Abnahme der Bevöllerung zu sürchen, voei die Teder in der Fruchtbarteit nachlassen, denn wenn dies nach läßt, vermehrt sich jene nicht. Bis jest ist in Mittelauropa umgetehrt die Bobenprodultion nur der Bevöllerungszunahme verangeeist, und alle eigentlichen Ackrebausander ihrem im Durchschnitt trob des Bachsthums ihrer Bevöllerung, und vielleicht wegen desselben, mehr Bobenprodulte aus, als früher.

Alle Spheme des landwirthschaftlichen Betriedes gingen die jest davon aus, die psaussischen Räftschaftlichen Köhrliche des Bodens so gut als möglich zu benühren. Der Rutzsschäftigste meinte, man müsse den Boden auserusen lassen, weren er einigemal getragen hatte und hielt Brache. Er dilbete so das Sphem der Dreiselberwirthschaft. Hatte er doch gesehen, wie seine Bortabren dei Uedersluß von Land is in der Regel wiele Jahre ruben ließen und dann immer gute Ernten bei Eggarten und Roppelwirtisschaft erhalten satten!

Der mehr Dentlende sah im Berweien der natünligen Bisangen dete, wolche nichts als eine Sammlung solder planglichen Rächtigheit war, welche die Ratun sinwicken durch der beite und werden der beite und weite der Anter inwicken der beite der Berweiterung der Rarbe, wie in jener des Wiftes, neuen Kraftzuwache; er dingt der Rarbe wie in jener des Wiftes, neuen Kraftzuwache; er dingt der Rarbe wird Mitzufuhr oder Umteuch, aber nur als Unterflügung der Ratungaben. Er ahnte die entleptichen Mengen won Albestoffen, die Kot Alder braucht und wogte nur ihre Unterflügung, nicht den gangen Grige. Ein Scharffinniger suchte nach den alten Beraftsen im Beden und baute tiefwargelinde Pflangen in Ibwechstung mut seichtwurgelinden; er konte aus der Tecke, woo solen gebroch er Eruste, dam manche Pflangen mehr vom Boden, andere vom der Euft Rahrung zu zieben verständen — er balf sich mit einer besfiesen Speiserbnung, ohne die Speisen leicht zu wermehren — de Balf sich mit einer besfiesen Speiserbnung, ohne die

1/16

Spfieme vouren bem toüghichaftlichen Grundsahe ber Güteransammlung burch Ersparung, b. b. bes Erbertens ohne Ausgabe, ber mehr negativen Seite ber Phebuckreise entnommen. Allag productie bom Boben, indem man fo wenig als-möglich auszugeben suchte, das ist der Grundsahe ber Gerthieutischsch noch ispt. Selbs Thoser extinentie Annbivitissfighafe twollte nur mit bem Bertiedsaltat al aus Kreit Lurus treiben und feine intensive Landwirtssichtigkaft war nur ein tapitalteicher Betrieb, der die Statif in Formeln suche, beren Größen undefannt weren.

Wir haben oben ichon als das rabitalfie Mittel gegen bie Raubwirtischaft bie fünstliche Alluvion ober das den uns schon früher erdiertete harapotamische Rulturischem angeführt. Hören wir, wie es fic zu rechtertigen im Stande ist.

Benn es jum völligen Erjah ver durch Kultur unferen Felbern entwommenen pflangennährenden Stoffe des Bodens nothwendig ift, die Mineralfäßige der Gebirge anzugehen, und beenn in der That saft unerschöftliche Massen in mehreren Arten don Gesteinen sich und zur Disposition fiellen, dann ist doch offendar das vohlsfeiste, diese Getoffe so gut als meglich zu benühren, bennn sie und unentgefolich zur Siede geschaftt werden, also umsonst transportiert werden. Doe Basser der fäusse und biede übernimmt zu gestoffen Zahrengeiten

saft regelmäßig biefen Arandport und es hängt lediglich von uns ab, ihm abzunehmen, was es in Millionen Wellem und entgegemträgt. Wir wissen, dass in blussende Emblang mit jeder Weglstunde Entsernang am der Möglichfeit, mit Bortheil verwendet berdem zu lönnen, verliert und während ein Aumftblinger mit fünfzig Vrocent höchst wirfsamer Bestandbietle kalb Europa durchwandern fann, d. h. für einige bundert Meilen den Transport verträgt, sann ein aufgeschlossener Feldhard oder Massen verlige Studen vor ihr einige Studen vor ihr schlossen der Millioner Feldhard oder Massen int selbst zehn Procent Koali nur wenige Etunden weit, ein Phosphorit ader mit 42 Procent Phosphoristure auß seignis Mellen volle verfachet uverden.

Die Stuffe und Sache nehmen vom Ort ihrer Entfetsung bis um Ausmündung immer neue Elosse auf, bald als 26fung bald als bloß schwebende Bestandtbeile. Aber die Jar enthält im Plantting, wo sie in die Donau sällt und die Donau am schwarzen Werr nicht mehr pflangennährende Bestandtbeile in Lösung, als am Kartsendelgebigge oder im Schwarzuade, von sie entsteben. Sie mitsten sonst concentriete Salzsöungen sehn. Sehr umgelehet enthält alles Duelbweiser mehr Salz gelöst, als Füsse und dies in reinem Rustande mehr als im unreinen. Aber Ausnahme und Abgabe, d. h. die Zeriebung und der Ilmsch gelöster Bestandtbeile twechseln immer, und untsölicher, einfahre, solseinauer Kall in der Jär zu Münden, tann löslicher doppeltsohlensauer in der Donau zu Passau getworden sehn und sich der Sulpkan und die Donauniederung mit Malatien, mit Schweiter und busspearen woch mandssau mangeset paken.

Much die ichivoednen Befandteitle bes Balfers mebren sich nicht ständig, sondern die Regel ist, daß die Flüsse im Dertlauf zu bestämmten Jahresgeiten, zumeist im Frühling und derbig, beim Schner ichmelgen und enstehenden Uederschwenmungen große Massen. sieden bieter Minerallubstangen don sehr beehelnder Güte aufnehmen und im Unterlauf wieder absehen lassen, das Mustadhum desseinigen, was sie schon unterwegs, an den Utern beim Ausätzeten zur Rube gesom nen abgegeben haben. Benn die Albensstügt im Frühling und Borsontmer von suspendierten Schaum tief getrüßt find, so ist es noch

nicht gleichzeitig die Donau an ihrer Mindung, eben so tvenig Elde und Weier, Oder oder Weichsel in gleichem Wasse. Was im Ober lauf durch stürnisches Ueberschivenmen an den Ufern schwale Motvionen, Auen oder Warschen bilder, schlägt fich im Unterlauf entweder gleichsalls als Warschland am Ufer-nieder, oder bilder Inseln, Bänte, Barren und Deltas, die zeitwiese bei größerem Wasservang oder heftigerem Widerstand gleichsalls abgerissen und voriter geführt, sortzeichen vorden vorden.

Der Rhein führt in 5000 Jahren etwa eine Cubifmeile Land in bie Rorbfee; bie brei größten Fluffe Rorbafiens? Db, Jenifei und Lena, führen in 500 Jahren fcon etwa 7,4 Cubifmeilen ins Gismeer.

Rach Bifchof enthielt die Donau in 100,000 Theilen Wassers 9,237 schwebende und 14,14 gelöste Theile; die Weichsel bei Eisgang 5,83 schwebende und 13,52 gelöste Theile.

In ber Donau berrichen in Wien noch die Carbonate vor (von ben Alpenfluffen); es fragt fich, ob auf bem Wege von Wien bis ins ichwarze Weer nicht die Carbonate vollständig aufgelöst werben.

- Evereft fant, daß- ber Ganges jährlich 6,368,077,440 Cubiffuß Rincralbestandheilet in einem Jahre, im schwebendem und gelöbten Bustande, sortschutze, Dieß würde eine Räche von 172 englischen Duadratmeilen 1 Juß hoch bebeden.

Spell berechnet, bag ber Miffiffippi gibrlieb em Merer 8,702,708,400 dubiffuß fefte Beftanbibeile guführe, mas etwa bie Salfte obiger Maffe gabe. Der geibe Stem in Shina foll nach Barrow isgar in ber Stunde 2,000,000 Subiffuß feste Bestandtheile mit fic subren und bas geibe Mere, zu 120 Juß tief durchschnittlich angenommen, in 24,000 Jahren ausfüllen.

Rach Bissol eine Baler ber Alaber 1/2010 eines Gevosigtes tohlensauen Rast. Nach weiterer Bessung anzieht beier Rug in einem Jahre nahezu einem Wüsseld vom 20 Just Seite tehlensauren Rastles bem Gebring, und das bei noch mehreren anderei Jussel, ungerechnet das im Frühjahr beim Begggang des Schnees und während der Augungeie bloß mechanisch, Jordpressiffen. Seit 500 Jahren weiß man von großen Schlamminfeln, die am Einstuffe des Houngho im Meere entstehen, der gangen Strede von Jamteliang die Korca entlang, ja eine solche Insel hat den Namen Tiaumming erbalten.

Die Barre an der Donau, quer vorliegend, die Landzunge bes Miffisippi, sein Ufer sortsetzend, die Deltas am Abein, Ril, Bo und bes gelben Flusses find folde Alluvionen.

Der ehemalige Safenplat ber Etruster, Spina, liegt jest brei Meilen landeinwarts, so weit stredte ber Bo feine Alluvion in das Weer vor.

Belde gewaltige Maffen noch nicht ausgenüpter Mineralftoffe, gemenat mit organischen Reften von Bflangen und niederen Thierformen — kiefele und klastyangler in gabliefen Atten — und von vorder gelösten, nun absorbirten Salgen durchtrüntt, liegen in diesen natürlichen Alluvionen, welche Massen geben: ungenägt ins Meer, denn an den Usern und im Martisland sienen wohrt gabrieche Allere dauern oder Biehhirten, welche das sette Alluvium bestens ausnissen, aber mehr wie zehnmas sowiel sonie stehen, wenn diese Milauvion geotonet und so geleitet würde, daß in Benässenage und Entwissenschaft und sonie geden der Freiwillige Gliterschaften, das Aussire, seine Schabe abzulegen eingeladen wirde und so eine zehnmal größere Austur Länsstich gant jurchsphilde Austur, gleich jener alkerähmsten im Killande oder dem Vorgelichten klutur, gleich jener alkerähmsten im Killande oder dem voir überall an unseren einsch vorzustenen. Den voir überall an unseren einsch vorzustenen. Aussin wie überall an unseren einsch vorzustenen.

Wir baben viele folder Flüsse mit natürlichen Alluvionen, die balt ergelmäßig alse Jahre, bald unregelmäßig wiederstehern und im resten Falle jegliche Düngerupfuhr als Erstap sier die drie die berinal genommene Ernte überstüssig machen. Ich nenne nur den Ih. Baunach und Saalgrund in Ober- und Unterfranten, das Alltmüßtund Bagnistfal, das Wörnigtfal, das Rott- und Bilstal im Riederbahern; das lebel ist nur, daß nirgends etwas geordnet ist. Das Abasse sommt und gebt zur ungerigneten Zeit, wimmt oft jelbs bie Ernte, die es brachte, auch wieder sort, lurg, der Landwirth bat en nicht in seiner Hand.

Die alte Zeit tröftete, sich mit der Entwässerung allein. Sie mußte schon in den Urzeiten eine große Rolle spieten, wenn, man bedeutt, daß neuerlich dass Alter des Menschengschlichtes in Zeiten binausgerückt wird, gegen weckse das Alter der Byranniben verschwindet und die Auftur der Bjödblauern in vorgetreiblicher Zeit zu-ermitteln micht niehe zu dem undenforen Dingeri gehört.

Man glaubte, febr weit vorgeschritten ju fepn, als man auch bie Bewäfferung in ben Areis ber Rulturaufgaben jog. Aber icon-bie alten Rulturlander fonnten und beweifen, bag nicht Ente und nicht

Beträfferung allein genügen, sondern die nie ruhende Zusupp pflangennäbrender Stoffe bei nie ruhender Ernte und zwar am leichtesten mittelst Alluvion das Endziel set, und so mußte es auch bei uns, in den neuen Austurländern sommen.

Der leiber zu früh verstorkene Nauten berg († 1863) hat unter ben Augen Hennebergs, eines ber hervorragembsen landwirtssschafte lichen Naturseicher (Wende bei Göttingen) ben getoaltigen Zuschule berechnet, ben nur einige Tagewerfe Wiesen mit Aluvialdungung ober Ernährung durch ben Auf ober die Betoalstrung in eine Wirtssschafte bringen und voie leicht sich bier Zusuhr und Aussicht über pklanzlicher Nahrlichs für die Wirtssschaft ausgleichen. Wir selchst luchen dieser Sechre seit Langem besseren Eingang zu verschaften und constatiren, daß sie als die ihrite Bhale der landwirtsschaftlichen Kulturtechnit eine neue Epoche auch in Deutsichand zu bezeinden im Beaufriff ist.

Ale ein weiteres Mittel, welches bie Kraftfultur besonbers anguwenben empfiehlt, gelten bie Runftbunger.

Bu nie geahnter Ausbehnung ift bie Fabrilation fünstlicher Dunger in ben jungften Jahren gelommen. Was auch früher hierin geleiftet wurde, es ift in ber letten Beit weit übertroffen worben.

Die Einseitigleit und ber Receptenfram, bagu bie ichwindelhafte Ampreisung und nicht seltener Betrug verschwinden immer miet und in gan; Deutschland find nicht bloß Anochenwäßlen und Stampfen in Bulle thatig, sondern fast jede größere Stadt hat eine und mehrere Anstalten zur Jabritation von Aunftblungerin aus Absalftoffen biele facher Art. In England find bereits viele Millionen in biefem Geschöfte und mit Erfolg thätig.

Doch aber fehlt noch eine Hare Kritif über bas gange Runftbungerwefen und ber ichlieflich entideibenbe Callul.

Bwar bat bie lette große internationale Ausstellung ju London auch in das Geschäft ber Kunstdinger einen mehr überficklichen Blid gewährt, da aber die Runstdinger als Ausstellungsgegenschände eine schieden bei Beilebung der bei Buntbliger als Ausstellungsgegenschände eine schieden bei Briefethe Rolle spielen und lestlich die Analyse entscheit, so war der von hoffmann in Prag erstattete Bericht noch mager gemug. Bie

vor hundert und mehr Zahrert werden Dünger mit allerlei Ramen reihenweis aufgeführt, ohne oft auch nur den geringiften Anbaltspuntlt jure Beurtheilung zu bieten. Auch ift die Wehrzahl nur einseitig weilend, bald durch Phosphorfäure allein, bald bloß durch Stidftoff, seiten durch Alfalien und Kali insbesonderer.

Es erscheinen nun zosllose Guanoforten mit früher sebr großen etidliesigehalt, noch bäusiger lest durch Aboshboriaure dominirend. So Grust, Comberco., Balter, Janos, Javois., Phoshhort, Saulands, Bolivia., Rooriameoria., Spanislands Guana mit sechigi bis achtigi Brocent Phoshhoriaure, un aufgeschlossen, oft ohne allen Stidsiossund nur mit zwei die finst Procent Malifasten.

Es erscheint ein metamorphofirter Buano (gewöhnlich aufgeschloffener pon ber obigen Reibe), bann ein Guano artificiel pon Lerour. ein Gifchauano von Norwegen und bekaleichen von Withworth, bann Roban und Cobn, jablreiche beutiche Runftquanos, Ginem Engrais complet von Demolon ftellt fic ein Engrais amendement von Gribel in Baris jur Geite und Reutlinger Runftquano ftellt fich wie abn. liche Brobutte aus Runftbungerfabriten Deutschlands ale Reft gen icheiterter Unternehmungen bar. In vielen Stabten Deutschlanbe bat man nämlich feit gebn und mehr Jahren eine fowohl ber Befundbeitspflege, wie bem Gadel ber Sausbefiger und ber Abbulfe bor Gefabren ber Berarmung ber Felber mehr entfprechenbe Benütung ber Ercre: mente verfucht, bat mit Chemitalien, Abbampfung, Bufaten und auf vielen anberen von ber Biffenicaft gelehrten Begen jum Biel ju gelangen gefucht, um gulett bei ber einfachften aller Methoben, ber einfachen Abfuhr ber Stoffe in statu quo, jeboch in festverschloffenen Befäffen und oft mit Desinfettion, bann ju fofortiger Bermenbung an enben.

Das System der Rastatter und der babischen Kasernen überhaupt, das System Lesage in Straßburg und Mühlfausen gedomn allmäßig, den Sieg und die eben in Berlin gegründete Gesellichaft hertha will benfelben Weg versuchen, wie ein Consortium von Landwirthen zu Mündene Milmäblig lären fic auch die Forderungen, welche die Reitit an guten Runftbunger fiellen muß, und die Jabrilation wird borsichtiger und aus Schaben flug. Sie hat gelent, daß es fedr schweift, die wahrhaft wirksamen und ihres häusigen Mangels halber wichtigen Rährstoffen der Klangen im richfigen Lerhöltniß und in wirtamter Komn in au befahren, daß ihre Rollen dem Ertrag entwerden.

Diese Rosten zu berechnen, den Stallmist zu schäben und die Runstdinger aur Gallut zu erproben, doss erst entisseiden ist, bleicht woh immer trop vielsacher gediegener Arbeiten ein Desiderat. Der Ratur der Sache nach wochseln dier wie in allen übrigen Perdultions, zweigen die Kosten der producirenden Halberen häusig und odendrein bängt Ausgebot und Rachfrage vom Breis der mittelst der Dünger produciten. Waare selbst ab. Sindende Gereiber oder Kiesschpreise voerden zwertässig die Rachfrage mindern, aber das Ausgebot mehren fommen, während die Periberhöhung der Pstanzenproduste die erstere miehren militer.

Man hat fich in neuester Zeit gewöhnt, bie Dunger nach allen ihren demisch ermittelten Bestandteilen zu sichapen, micht bloß nach einer ober Zweien, wie bieß bie zu weit gehenden Anhanger ber Stiedtenstere ober auch einseitigen Minraltheorie, — nicht ber Liebigichen Leber — thaten und wir oben icon erbrieteten.

Man sucht ben noch da und bort spulenden Jehler, Incomparables mit einander zu bergleichen und zu schieden, nuunsche zu vermeiden. Nan kann nicht mehr sagen, ein Centiner Chissalpeter seh gleich so und die Gentnern Stallmist oder Anochenmehl oder Stahsurter Abraumsalz u. f. iv.

Seitbem Bollen uns eine sehr gute Analyse des alten, verrotteten, halbssärigen, tabellosen Stallmistes gegeben hat, wird diese des Muster beiten, an voeldem alle anderen Aussthünger, wenk sie nicht. Spesialdunger sehn sollen, geprüst und — geschätzt werden sollten. Böller sand in 300 Gertockstbeilem bieses Akties, was als 300 Gentner pro 40,000 betrachtet eine sehr vollkemntene Düngung und übersall zufriedenbeiten Bestultate bei uns albt, von den ösennich wiebtallen; worl

seltensten und theuersten pflanglichen Rabrstoffen 138 Pfrund Bhodyhor-saure. 150 Pfrund Kali und 186 Pfrund Erickfloff, alle brei ass in inche fehr von einander visseruben Wengen, also salt gleichem Berrhältnis und soll eine des instellens und hauften und humisseiten Substanz zum Unorganischen, im Stadium der Bermoderung und Haufnis. Es gibt zur Zeit faum einen Rumstengare, der die gernannten pflanzlichen Aberlasse im gleichem Berhältnisse ner eine konflicken Prom zu mut ähnlichen Breisen, wie beim Stallmiss, entwieden

Wollte man sie nach berielben Scala, wie fie Boller, Stoffen be u. A. in geringer Abveicioung von einander aufstellen, schihen, so würde ber Gentner Stallmit fic auf is f. vertreetfen, wost von biefer Dualität sicher gerechtserigt und von ber Prazis gebilligt ift. Besser landvirtsschaftliche Rechner baben felbst aus ben Produttionstoften oben Beachtung ber demisiden Bestambtheile basselbe Refullata gefunden.

Es fragt fich aber, tonnen um ben Breis bon 24 fr. für ein Bfund Stidftoff ale Ammonial ober von 17 fr. in thierifder und vegetabilifder Substang, bann bon 6 fr. fur ein Bfund Bhoopborfaure im Difte ober 14 fr. im Superphosphat, enblich bon 4 fr. für Rali in Ralifalgen biefe pflanglichen Rabritoffe in fünftlicher Berftellung geliefert werben? Und bann in welcher Form? Aufgabe ber Runfts bungerinduftrie ift es, fie fo ju liefern und fie fann es in manchen 3meigen felbft wohlfeiler. Aber barin besteht boch noch nicht ber größte Bortbeil bes fünftlichen Dungers, Diefer beftebt vielmebr barin, bag er gu jeber Beit und gu allen Bflangen bei jeglicher Rulturart mit febr geringen Transportloften fo angewenbet werben fann, bag eine Steigerung bes Ertrages bis jum Magimum ermöglicht ift. Ueberbieß tann burch ibn bem Gelbe gegeben werben, was ibm gunachft fehlt, jo bag bann auch anbere pflangliche Rabritoffe im Boben, welche fic paffip berhielten, nunmehr wirtfam werben. Tobtes Capital wirb alfo lebenbig gemacht. Enblich bat bie Bragia in neuefter Beit eine fach ben Ertrag bon ungebungtem Lanbe ale Anbaltebunft jur Beurtheilung ober Schabung genommen und aus bem Ertrage, ber fich bei

Graat, Meididie ber Panbban. u. Norftwiffenfdaft.

Anvordung ingende eines Düngere berüher entgiffert, ben Berth bei letzterne berechnet. Dabei das fich berausgestellt, daß man bie jeht im ber Begel bie fünftlichen Dunger, woll icheinbar im geringen Bolumen und Gewichte theuer, in zu geringer Menge antoeinbet und ber gange Erfolg fich nur bei voller und reichlicher Annormbung gelgt und mit bem Callell in harmonie flebt.

Das enorme Gebiet der Beichassung von pflanglichen Nachrlugsen in bester Jorn. und "Judammentehung auf dem Woge der Indulitiest und Liebt gerfchosen und dasse alle in mitgte er alle einer der größten Woltstäter der Menschen gelten, wenn auch andere schon vor ihm ähnliche Joren von der unerganischen Mangennahrung oder von em Berhalten der Pflangen zu ben Bestandbeiten der Minosphäre gehabt haben. Mit ihm erst tent der Bestandbeiten der Minosphäre gehabt haben. Mit ihm erst tent der Besteis ein, sam Scherseit-in die Operationen und Uebergaugung in die Gemülder. Gedanken wiederholen sich etwo.

Am fcwächsten enblich ift jur Forberung ber Rraftfultur noch bas Befen bes Einzelbaues ober ber Reibenfultur (Drillfultur) in Deutschland verbreitet. Diefer betaillirte Gingelnbau mit fleißiger Bearbeitung und fraftionirter Ernabrung (Dungung) ift allgufebr bon Capital und Arbeit, namentlich biefer letteren abbangig und was auch bae landwirthicaftliche Mafdinen . und Gerathemefen neuerlich in Deutschland geleiftet bat, bie immer großer werbenbe Schwieriafeit ber Beidaffung von tudtigen Arbeitofraften bilbet ben aröften Semm idub. Die Frage ber landwirtschaftlichen Arbeiter und bes Dienftbotenweiens zeigt fich fur ben nachften landwirthicaftlichen Fortidritt jur Soche ober Rraftfultur verhängnigvoll, - Der Uebergang ber alten Birthicaft im Grundverband jur bolligen Entfeffelung und Freibeit Aller bor bem Gefet, Die gunftigere Stellung ber Fabritarbeit, ber großen Unternehmungen (Gifenbahnbauten) und ber Induftrie überbaupt, worauf bie ichutenben Rolltarife nicht wenig Ginflug baben, bie ichwierige Confurrens mifchen bem raftlofen felbit gebeitenben und felten rechnenben Rleingütler ober Bauer und bem auf frembe Atheitstraft angebriefenen Großgutsbesiger, hindernde Gesehe in der Ansäßigunadung und Berefelickung, die Borglige der Alfrodarbeit und der Geist der neuen Gesehgebung überhaubt haben die beutsche Statische die wirtstschaft in eine hate Artsis geworfen, den deren Abertwindung yunächt der große entscheidende Fortschritt abhängt. Aber auch dieser wird, wie immer in der Andwirtschifdest, mur allmählig und wosst vorbereitet, aber sicher und ohne gewaltsame Berlehung soblicker socialer Auslände eintreten.

#### §. 69

# Die Igndwirthschaftliche Intelligeng an Universitäten und im Laudwirthschaftlichen Fortbildungemejen.

Wenn fich nun unlauabar in ber Gegenwart, ig wir mochten fagen unter unferem Griffel eine große, ber Raturforidung nunadft ju berbantenbe Reform im Betrieb ber größten Erwerbetategorie unferes Bolles vollgiebt - und ibr Bellenichlag wirb wie bei allen großen Fortidritten auch bis in bie fernften Gebiete erbbauenber Meniden reiden - fo fragt fic, was verfteben bie Daffen babon? Bie tief ift bas Berftanbnig ber großen Bebren ber Reugeit in fie eingebrungen und was berfteben fie von Erfcopfung -und Erfas, bon Allubion und Runftbungern, bon Drill- und Rraftfultur, bom Rormalfraftguftand und bom bochften Ertrag und letten Biel? Geit wenigen Rabren ift bierin burch gam Deutschland eine febr bemerte bare Bewegung gegangen und bie Befdichte muß bom Buftanb ber lanbwirthichaftlichen Intelligens noch gulett Alt nehmen, benn an fie fnitoft bie fratere Reit an, welche in abnlicher Beife, wie wir, bas Gebabren ber natürlichften aller Betriebsarten und ber Mutter aller übrigen barftellen will.

Die landwirtssichaftliche Bildung ift durch gang Deutschland in ber extemplen Bertbeilung, bie nur überbaupt vorfommen fann. Bie in zahlreichen Alabemien, Centralischulen, Mittelschulen, Acerbau-foulen ernflicht wiede, fit foon frühre erdriert worden; wie auf

Berfammlungen und in gablreiden Bereinen gleichfalls. Daß fie icon por anberthalbbunbert Jahren ben Ratheber auf Univerfitaten bestieg, und bag fie bie neuere Raturforicbung überhaupt bort nur allein in ihrer bochften Aufgabe gepflegt wiffen will, ift an rechter Stelle erwähnt worden. Aber ift es gelungen, Die entfepliche Rluft swifden ber landwirthichaftlichen Intelligeng ber Sochichule ober ber Atabemie und jener bes Bauere in feiner Mebraahl ju überbruden, wenn nicht gar gang auszufüllen? Und wenn wir Bauer fagen, meinen wir nicht blok iene, Die im Rittel und Rwild binterm Bflug fteben, 3a gerabe bas ift am meiften ju bellagen, bag in fo vielen ganbern Deutschlande bie landwirtbicaftliche Intelligeng, begreiflich nicht bie praftifde Fertigfeit bes Grofigutebefigere, bes Ebelmannes, ber feine Borftudien jur Butsubernabme in ber Armee macht, bes Raufmannes, ber fie im Comptoir, ober bes reichgeworbenen Banquiers, ber fie auf ber Borfe machte, bag biefe Intelligens jener bes Bauers oft gleich ift, nicht felten unter ihr ftebt. Daß fie bas praftifche Biffen ober bas Konnen bes gwag nie raftenben und ewig mublenben, aber einfältigen Concurrenten nicht erreicht; gibt Jebermann felbftverftand-

Diesen Bratitiern mit alleiniger empirischer Gerundlage sieht einsegen eine Schaar von Naturforschern, welche eine außerordentliche Summe von Ertenntnissen ber Naturgesese beiften, auf welche fich ber landwirthschaftliche Betrieb gründet. Sie wissen nichts davon lernen; eben obwenig, vie die große Nenge bloß juristlich gebildeter Bernadtungsbeamten, welche die Bevoernundung des landwirthschaftlicher Betrieben nach Gelet und Berordnung üben, aber wähner, nichts von der Zandwirtssichaftlicher Betrieben nach Gelet und Berordnung üben, aber wähner, nichts von der Zandwirtssichaftliche ielbst werfeben zu durfen, begreislich ebenje wie vom-Jandwirt doer der Jahufrie.

Ge bleibt nur eine verhältnismäßig Neine Zahl won Landwirtifen, welche von den Aderbaufchulen, den bößezen landwirtischgelitichen Sehranstalten oder der Universität (Nergie, Cameralisten) Iommen. und bim naueren landwirtischaftlichen Fortschietn zu sossenschaftlichen Wester der in den naueren landwirtischaftlichen Fortschietn zu sossenschaftlichen Wester

aber find einige hundert folder Eleven ober Schuler gegenüber ben Millionen ber bie landwirtbicaftlice Braris ausübenben Maffen?

Wie im Spfem des Fetbbaues, so find wir in der Eckule an einem Wendepuntt angesommen, der den Fortschritt einer neuen Zeit angeigt. Man trägt die landvoirtschaftliche Intelligeng an die Universität am böchsten Ende und in die ländliche Fortbildungssichule am untersten, und diede burch landvoirtsischaftliche Gentralschulen oder Alabemien, durch Gewerds und Landvorrtssfratischulen, durch Specialischulen und Alterbausschulen überhaupt dem Ukbergang.

3m Frührern ift der Stand des landwirthichaftlichen Unterrichtsweiens genau geschildert worden, es ist dies ein Glanzpuntt der deutsche Landwirthschaft gang vorzugstweise; wir mussen nun der leigten Entwidung gebenten, welche die landwirthschaftliche Intelligen, erfahren bat.

Seit J. v. Lieb ig das Ungerügende des Unterrichtes an den abheren' landwirthschaftlichen Lebrauflalten oder Alabemien nachges wiesen hat, ift zwar der Tereit sir und wider noch ucht geschichtet, ja große Gollegien von Beamten, Landwirthen, Directoren und Professen der Affastlach abend gegen die Ansicht des Associationschaftlichen Geschichten der Schriftlichten der Geschichten der Geschichten der Schriftlichten der Geschichten der Geschichten

Wohl batte schon vor saft anderthalbhundert Jahren die Candwirthschaft da und dort den Antdewer bestiegen, allein sie stand dort die Gerall geneile. Eie ward dort nicht selten der Bedeit gehreigtet dureuntentischer Jugend jum Gespötte. Bie man sie int landwirthschaftlichen Betrieb zur vermeintlichen Einübung in die mit landwirthschaftlichen Betrieb zur vermeintlichen Einübung in die Braus verdand, also mit Guitern dortte, griffen Unterricht und Frequent, so gut ein, daß diese Deutschaft über die genach ein Betrieb und Frequent in fehr den bei ber berfahn dier die genach ein der bei ander zehörteten Andermien erlangten. So namentlich Jena, Boppeledorf der Benn, Ebena dei Gersfewalde. Diese glinftige Refullat hat auch werestelden die Rome Bernschaft, in wedere man jest die Fesiolische

Thefis einzulleiden allenthalben versucht, obgleich wir dies nicht für gang corrett halten.

Es ift nämlich ein gang verschiebener Beift, ber jest bie Landwirthicaft an bie Unwerfitat führt, gegenüber jenem alteren, ber 1727 ichon in Salle feinen erften Lebrftubl fant. Damale mar es ber Beift bes Cameralwefens, ber Birthicafteleitung auf Domanen und Serricafteautern mit ben gabllofen Giebigleiten, ben Frobnen, Gulten, Sanblohnen und Behnten, ben enblofen Berceptionen überhaupt, es war ber Beift einer vernünftigen Regelung ber aus bem Feubalwefen entsproffenen Berbanbe und Bertrage, ber, wie wir oben im bierten Buche gefeben haben, mit ber Befampfung aller wirthicaftlich unbaltbaren Forberungen und noch mehr beren Formen, begann und aludlich im neumebnten Jahrbunbert mit ben Firationen und Abe lofungen endigte, freilich nicht, obne von ber erften framofischen Repolution ben fraftigften Anftog erhalten ju baben. Damit batten benn jene cameraliftifchen Lebrer ber Landwirtbicaft eigentlich ibre-Aufgabe erfüllt und was übrig blieb, tonnte mit fug und Recht bon ber Birthichaftebolitif ber allgemeinen Birthichaftelebre ober ber politischen Defonomie überhaupt absorbirt werben. Damit verfielen auch bie Lebrftuble ber landwirtbicaftlichen Cameraliften überhaupt und murben an ben Uniperfitaten ifolirt.

Die Raturwissenschaft aber, die Wissenschaft ber Butunft vorzugsweise, hat in neuester Beit die verfallenen Lehrstühle ber Landwirthschaft an ben Universitäten wieder aufgerichtet ober neue aufgestellt, und es heißt das Besen des dabei leitenden Geistes nur halb er lennen, wenn man mit biefer neuen Institution pugleich Unterricht in der landwirtssichschaftlichen Perzies, wenn er über die Demonstratiou bienausgeben soll, verbinden will. Auch weichen bierin die einzelnen Anstalten jehr von einander- ab.

So hat halle, wo Dr. Rühn mit vielem Glud und Berdienst bie alteste landwirtsichaftliche Lehrtangel in Deutschland wieder bestieg, solgendes Programm im wesentlichsten Theil.

Bued bes Institutes ift: praltifc vorgebilbeten Landwirthen Gelegenbeit zu geben, fich eine grandliche und allfeitige toiffenschaftliche Durchbilbung zu erwerben; und jugleich ben Etubirenben ber Staats und Rechtsviffenschaften, sowie allen, sur volche in ibrem fünftigen Berufe bie nabere Renntnis ber Grundlige eines rationellen Landwirthichaftebetriebes bon Ruben fehn lann, bie Möglichteit zu getobren, eine solche fich zugenaftlich zu machen.

Die Mabengie trügt auch ba, wo sie räumlich ber Universität nade siebet, vermöge ihrer Jolitung und gangen Organisation den Abpus der Fachfoule, die bei einer Unterrichtsanslatt, in der neben der Sauhptwissenschaft auch alle Grunde und Sulfswissenschaften wefentlich in ihrer Bestehung jum Jad aufgescht und also mit Rücksel auf

Unwenbbarteit und Brauchbarteit für baffelbe gelehrt werben. Ge bat biefer Grundgebante an fich etwas ungemein Beftechenbes; er bat ja auch bie Beranlaffung jur Ginführung und Jolirung ber lanb: wirthichaftlichen Atabemien gegeben und ihre Organisation ift bemfelben fo conform, bag bas tonigliche Lanbesolonomiecollegium mit pollfter Richtigfeit fie ale vollfommen und irgend einer Reform nicht bedürftig erflaren tonnte. Go wie bie Mabemie fiber biefen Grundgebanten binausschreitet und nicht mehr bie Sulfebisciplinen jugerichtet, fonbern ale folde in ftrenger Biffenichaft lebren will. tritt fie aus fich beraus, und gibt fich felbft auf. Es ftebt bann ihrem Aufgeben in bie Universität' nicht nur nichts entgegen, sonbern es wurde bieg icon aus fingnziellen Grunden geboten febn; - Bare es nur wirflich möglich, bei folder Burichtung ber Bulfebisciplinen eine wahrhafte wiffenschaftliche Durchbilbung bem ftubirenben Land. wirthe ju geben, fo wurde bie Fachfchule über jeben 3weifel ibret Rwedmäßigfeit erhoben febn. Dem ift aber nicht fo; jeber bobere Erfolg wird bei einer berartigen Organisation bes Studiums beeintradtiat. "Es tann feine Biffenfchaft anberd verftanben werben, ale in ihrein Bufammenbange; nur inbem bie innere Bertnupfung ber einzelnen Begriffe und ibre Unterordnung unter bie leitenben 3been und Brincipien erfannt und flar erfaßt wird, vermag bie Biffenicaft wahrhaft bilbeub ju mirlen, nur fo führt fie gu ber Giderbeit ber Ertenntnig, Die ein eigenes felbstftanbiges fritisches Urtbeil auf bem betreffenben Bebiete ermöglicht." Beiter aber liegt bort, wo man bie Biffenicaft vorzugeweise vom Standpuntt ber Anwendbarteit und Brauchbarteit ins Muge faßt, Die Gefahr nabe, bag ber Stubirenbe bon born berein bem unfeligen Gebanten entgegengeführt wirb, nur bas treiben und lernen ju wollen, wobon er ben "reellen Rugen" fogleich einfieht. Sier bat bann Schleibene Musfpruch volle Babrbeit: "Ber bei bem, mas er lernt, nur barnach fragt, ob es ben größten Bortheil im Leben bringen werbe, wird nie etwas Rechtes lernen und befihalb auch im Leben ftets hinter bem, ber Tüchtiges gelernt bat, jurud bleiben."

Das Sallenfer landwirthicaftlide Inftitut ift Beftanb. theil ber Universität, wie es bie mebicinifden und naturwiffenschaftlichen Inftitute find. Gie gehören fammtlich und in gleicher Weife ben betreffenben Lebrftublen an, ale bie Bereinigungepuntte aller außeren Gulfsmittel gur Beranschaulichung ber Lehre und Uebung ber Stubirenben. Bier an' ber Universitat wird nun granbliche und tudtige Radbilbung nicht weniger icharf ine Auge gefant, und eben begbalb ift ein Brofeffor fur Landwirthicaft berufen und ibm ein Inftitut beigegeben, bamit biefer 3wed aufs Befte erreicht werbe. Aber, und barin liegt ber wefentliche Untericbieb, bie Biffenicaften, welche ber ftubirenbe Landwirth als Grund. wiffenicaften feines Rades tennen lernen muß, bort er in berfelben Beife und gemeinschaftlich mit ben übrigen Studirenben ber Univerfitat. Die Bermittlung biefer Biffen: ichaften jur Sachwiffenschaft ju geben, ift Cache bes Landwirthichafts: bocenten, ber feine Borlefungen auf folder wiffenicaftlichen Grundlage aufzubauen bat. Damit ift ein wesentlich verschiebenes Refultat getvonnen. Alle jene Biffenicaften werben auch an ber Univerfität nicht ihrem gangen ftofflichen Gehalte nach porgetragen, fie find viel ju weite Gebiete, ale bag bien überbaupt moglich mare, es ift aber and gar nicht 3med ber betreffenben Borlefung. Es wird vielmehr jebe Disciplin auch an ber Univerfitat in Bezug auf ben Stoff beidranft, aber biefer tommt in fo bemeffener Ausbebnung und folder Anordmung jur Darftellung, bag baburd ber Stubirenbe gut felbftftanbigem Denten innerbalb ber betreffenben Die: ciplin, ale folder geführt wirb. Er foll alfo beifpielemeife auch an ber Univerfität nicht alle möglichen demischen Stoffe und Broceffe vorgeführt erhalten, fonbern foll einbringen lernen in bie Befete bes demifden Berbaltene ber Rorper und ihrer Berbindungen, bamit er auf bem Gebiete ber demifden Erscheinungen überhaupt, ein eigenes ficheres Hares Urtheil gewinne. Diefes Biel foll und muß ber ftubirenbe Landwirth gang gengu ebenfo erreichen wie ber Debiciner, Bergmann zc., wenn er überhaupt eine Frucht vom Studium ber Chemie haben will und das jur Erreichung desselben mur bas met hie neitze Maß an Einflegenden wird, geitett schon die flet, denn der Medicine hat bisse bei dem Umfang seines Eudumas denne vernig übrig zu vertrenden wie der Landwirth. Eine weitere Beschändung dieser Diechsten, wie der Landwirth. Eine weitere Beschändung dieser Diechsten, wie de son und für sich an der Universität geschiebt, beist der bisberen Erfolg demachtseitigen. Sagt man, daß der Annbeitch meist nicht vorgebildet gerung zum Euwium Lomme, um einen wissenschiedische Beschälbung der jungen Landwirthe anzufrechen ist. Jederssälle äber wird der jungen Landwirthe anzufrechen ist. Jederssälle äber wird der jungen Landwirthe anzufrechen ist. Jederssälle äber wird der jungen Landwirthe anzufrechen ist, einem wissenschäftlichen Bortrage in seiner Mutterfruode zu solgen, auch sehven dieser dieser der Verlage in seiner Mutterfruode zu solgen, auch sehven bestehen.

. Erbaut fich nun auf foldem Grunde tieferen Erfaffens ber Raturmiffenicaften und Boltewirtbicaftelebre eine gebiegene Sachbilbung, fo vermag biefe an ber Univerfitat fich weiter ju vollenben ju einer boberen allgemeinen Bilbung. beren Werth und Bebeutung fur ben Landwirth bereits vielfach bervorgehoben ift. Roch eines wichtigen Umftanbes ift bier noch naber ju gebenten. Much bei bem Stubium ber Landwirthichaft an ber Universität, wirb eine ftete Begiebung gur Bragie feftgehalten; bie Arbeiten im landwirthschaftlich : phyfiologischen Laboratorium, die praftifchen Demonftrationen und Excurfionen forbern ebenfo biefe Beziehung, wie fie weiter befestigt wird burch bie bier angestellten Berfuche im Begetationshaufe, im Garten, Gelb und Stall. Gine folde Berfuchsanftalt gehört nothwendig jur Ausftattung eines landwirthichaftlichen Inftitutes und fie tann an jeber Univerfitat mit bemfelben verbunden werben. Indem fo bas Inftitut auch ben allgemeinen praftifden Antereffen burd erafte wiffenicaftlide Foridung fic bienftbar macht und anberfeits im regen Berfehr mit ben um wohnenben Landwirtben mannichfache Anregung empfangt, ift iene beilfame Bedielwirfung amifden Soule-und Leben bergeftellt, wie fie fo befruchtenb und forbernd auf bas Stubium einwirft. Und biefes Riel wird an ber Univerfitat in ber bezeichneten Beife vollftanbig erreicht, obne bie Rachtheile, welche in ber unmittelbaren Berbinbung einer boberen landwirthicaftliden Lebranftalt mit einem größeren Gute liegen. Gegen eine folde Berbindung ift an fich nichts zu fagen, Die Wechfelwirfung gwifden Schule und leben tann auch auf biefem Wege erreicht werben. Aber es knüpft fich an eine folde Berbindung bie große Gefahr, baft bas Borurtbeil immer neue Rabrung empfange, ale fonnte gleichzeitig mit bem wiffenschaftlichen Stubium bie brattifche Musbilbung erworben werben. Dieft ift nun und nimmermehr ber Fall: Blide bod jeber praftifche Birth in bie Beit feiner eigenen Musbilbung gurud. ob er fich nicht fagen wirb, er babe fie nur baburch erlangt, bag er ein wirffames Rab im Getriebe ber Birtbicaft. ein felbittbatiges Blieb im Organismus berfelben mar. Und ie mehr er Sand and Bert legte, je angeftrengter er bon frub bis fvat arbeiten und aufmerten mußte, um feiner Pflicht nicht ju fehlen, je grundlicher, wohl auch je barter er bon feinen Borgefesten gurecht gemiefen warb, um fo mehr lernte er. Bom Bufeben, bom Spagirengeben mit bem Stod in ber Sand und ber Cigarre im Mund, lernt Riemand ben praftifden Betrieb fennen; allenfalls tlug reben, aber fdwerlich etwas Tuchtiges leiften. Degbalb bat bas "große Gut" bei einer boberen landwirthichaftlichen Lehranftalt in Bezug auf technifche Ausbildung ber Stubirenben gar feinen Berth. Der Lanb. wirth muß bas Sandwert feines Berufes tennen gelernt baben, ebe er an bas wiffenschaftliche Studium geben tann; wenn er aber gu Diefem tommt, fo foll er fich bemfelben gang und mit voller Geele bingeben, um wahren Erfolg babon ju haben. 3ch weiß recht wohl, baf and bie Afabemien, bie mit ihnen verbundenen Birthichaften nur als Demonstrationsobiett anseben und keineswegs gleichzeitige Ausbilbung in tednischer und wiffenschaftlicher Sinficht anftreben, aber bas Borbandensebn bes Gutes erwedt und nabrt bennoch jenes fcabliche Borurtbeil. Und ebenbesbalb ift es gut, bag bei bem mit ber

Universität vollkandig verbundenen landveitstscheftlichem Institute Riemand eine große Wirthschaft such, das bein Studieneber hieder tommt, ber nicht vorher in bem handvort bes Berufes gründlich fich um geschen hat, der nicht von vornheren fich sagt; er habe es jest aun mit dem volffenscheftlichen Studium feines Jaches zu thun, damit zur geübten hand fich nun die rechte Einslich; geselle und so aus beider Werein die wahre praftische Tüchtigkeit beweregebe.

Bas aber ben Berth bes Aladomieguted als Demonstrations objeft spalangt, nun so ift die Gesammtheit der intelligent bewirthsighafteten Güter ber Umgegend, von Salle die Domane des Universitätsinstitutes und teine böhere landvieitschichtliche Expansitalt kann in biefer Beziehung günstliger, studiet topu, als das land wirtsiffchastliche Institut ber Universität halte.

Die Borlefungen, welche ber ftubirenbe Landwirth ju boren bat. werben gwar famintlich innerbalb eines Sabres gebalten, um fie aber mit Erfola ju boren und mit bem gangen Studienfreis ju umfpannen. ift ibre Bertbeilung auf minbeftens vier Semefter erforberlich. Das ift bas nothmenbigfte, bei regem Rleife und guten Bortenntniffen jebod auch genügende Dag ju einer grundlich wiffenfcaftlichen Durchbilbung bes Landwirthes. Er gebe fich stoei Jahre einem eifrigen Stubium bin, bas bermag jeber jum größeren Birtbichaftobetriebe Berufene, mit wenigen Musnahmen auch in Rudficht auf ben Roftenpuntt. Benutt er gewiffenhaft biefe Beit, fo tann in berfelben wollftanbig ber rechte Grund ju felbftftanbigem wiffenfchaftlichen Denten und geiftiger Musweitung gelegt werben. Es bleibt bem Sandwirthe fpater in ber Winterzeit Duge genug, auf bem gewonnenen und mobile befestigten Grunde an bem Musbau feines Berufe: wie feiner Geiftes. und Bergensbilbung weiter ju arbeiten. Er bat an ber Univerfitat bie reichften Uninupfungepuntte und por Allem bas früher ihm mangelnbe felbftftanbige Urtheil gewonnen, autes Baumaterial von ichlechtem au unterideiben und erfteres in rechter Beije für feine Bwede ju verwenden gelernt. Bill jedoch ber

Landwirth, wie es wunichenstverth ift, eine umfaffende ft aats burgerliche Bilbung fich aneignen, bann ift ein breifabriges Studium geboten.

Gine beftimmte Reibenfolge ber Borlefungen ift, ber Sorfreiheit ber Univerfität entfprechend, nicht festaefest, fie ergibt fich aber zum Theil aus ber Ratur ber Cache, Riemand fann 1. B. organische Chemie ober Agrifulturdemie boren, obne borber bie Borlefung über anorganische Chemie frequentirt zu baben, und awar einfach benbalb: weil er obne Renntnig biefer jene nicht verfteben wurde. Stete muß bas Allgemeine bem Besonbern, bas Stubium ber reinen Biffenicaft bem ber angewandten vorausgeben. Um bie Möglichleit zu gewähren; biefen Gefichtspunkt namentlich in Rudficht auf Chemie, auch bei ber verschiebenen Gintrittszeit ber Studirenben festgubalten; ift an biefiger Univerfitat bie Ginrichtung getroffen, bag fowohl im Sommer : wie Bintersemester über anorganische und arganische Chemie gelesen wird, io ban also bei jeber Reit bee Eintrittes fogleich bie angragnische Chemie gebort werben tann. In Being auf bie naturgeschichtlichen Disciplinen . Mineralogie , Botanif und Roologie ; baben bie betreffenben Seren. Docenten in freundlichftem Entgegentommen fich" babin erboten . außer ihren Saupworlefungen noch befondere für bie ftubiren: ben Landwirthe bestimmte Borlefungen ju balten, in benen fie in gewohnter Beife eine ftreng wiffenfcaftliche Darftellung ibrer Disciplin festhalten, babei aber die landwirthichaftlich wichtigeren . Raturgegenftanbe in befondere Berudfichtigung geben.

in Grechenung bes Einhaltens eines gordnetern Entbiengungesbei voller Bahrung ber görfreifeit ber Studirenden, ist das Gollieben jelder Boefelungen gwochnäßig, die nach einander gestet twerben möffen, anderfeiss aber ist wiedersim jegliches Golliebren von Boefelung gen zu verneiden, deren gleichgeitige Doern möglich oder zwochnäßig ist. Um nach beier Seite ein einfestiliches Justammengehen zu fösedern und überhaupt die Interessen des Zundwirthschaftsstudiums an diesiger Universität zu wohren, vereinigten ist am Schussber-dem und wersemellers diese biefe States die Gerecht Archestleren und Docenten berienigen Biffenicaften, melde bem Stubienfreife ber Landwirthe naber angeboren ... zu einer Confereng, in ber bie Stubienplane fur bas nachfte Binter- und Commerfemefter entworfen murben. Es geben biefelben fiber bie Art ber Disciplinen, Babl und Lage ber Stunden und Ramen ber Docenten vollständige Austunft: Dur bie juriftifden, philosophifden, biftorifden und etbifden Biffenfchaften find auf bem Lebrplan nicht naber bezeichnet, weil bier einerfeits ber Reigung bes Stubirenben ber freiefte Spielraum bleiben muß; anberfeits fur biefe Disciplinen erft in ben boberen Gemeftern Beit gewonnen werben tann, mit Ausnahme furgerer ein: ober zweiftlindiger Collegia ber letteren Gebiete, Die meift als Bublica in ben fpatern Rachmittagefrunden gelefen werben, und auf bie aufmertiam ju machen bon meiner Seite in perfonlicher Rudfprache mit ben Stubirenben nicht verfaumt werben wirb. Gine folde perfonliche Befprechung in Rudficht auf Bestimmung bes Studienganges nach Art ber Borbilbung, Beitraum bes Studiums te. muß überhaupt erwünscht icheinen.

Die Borteungen iberben theils in ben Berfalen bes Uniwersichtenberbebabes, theild in benen ber weifdiebenen Infitute gebalten. Die Gnifernung biefer Infitute bom ber Universität umb von einunder, indbefondere auch von bem landprirtificaftlichen Infitute ift eine folder, obh ber Weg von bem einen gun andern innechaft beb afabemilden Bietels beginn mirtigliegt berben tann.

Die foitigl. Universität imm atribulet auch biejemi gen Landwirthe, welche eine Abiturienten Prufung nicht abgelegt haben, und werden benfelden dourch alle Borfejungen, und Lehrmittel der Universität ebenfo zugänglich, wie jedem andern Studienden. Dies Jamastrifulation "als höhitanten" ih der Bei die der Borfejungen nur benen nach eingeholter Claudnis des Beltous der Universität und der Sterffenden Doomten gefattet, welche älter als derigig Jahre ober Regierungsbannte sind, Obgleich feinertei bestimmte Unforderungen in Bezug auf die ertangte. Borbitung Gebufe Aufnahme der Studierunden der Borbitung deute Aufnahme der Studierunden der Borbitung

auch eine formide Pitting nicht natfindet; fo wird boch vorausarfelt, daß ber das hielige landwirthschaftliche Institut
Bejudende, folde Schulkenuniffe mitbringt, wie sie jum Berfteben wissenschaftlicher, in beutscher Sprace gehaltener Borträge an der Universität erforderlich sind. Bezunigsschu wird seiner, daß ber hier feine Ausbildung judende Landwirth eine gründliche praftische Lehre vorber bestanden abe.

Bur Erlangung ber Immatritulation find beigebringen:

1. Die betreffenben Beugniffe über bie Art ber erlangten Borbilbung;

2, bie Bescheinigung ber Eltern ober Bormunder über ihre Einwilligung jum Befuch ber Universität;

. . 3. ein Gittenzeugniß ber Obeigleit bes letten Aufenthalteorfes.

Die hie als einzigerige Freiwillige vienenden Andwirtht imnen, wenn fie gleichzeits das Institut frequentiem wollen, eben julk immatribuirt werden. Das Commande des hier garnijonrenden Temppenheitel hat die Beryffichtung, jodhe einzlefrige Freiverlagen, welche zugleich der der Unterfielt dumatribulirt sind; in utwaren gemeilener Ladi aufgenehmen.

 berufen, das Studium ber Landwirthichaft aufzunehmen und and

Es ift erfictlich, ban man bei Ginrichfung biefes neuen boberen Unterrichtes über Laubbanwiffenichaft ober eigentliche Maronomie fich ber Concession an bie Braftiler nicht nan entichlagen fonnte, praftifche Uebung auf einem Gute ale Borbebingung gu verlangen. Bie wenn bie Landwirtbidaft bie Braris laterochen mare, afeichiam mebr brattifc ale irgend eine menichliche Thatigfeit, Die jur Guferprobuftion nich entfaltet! Der gemeine Dann, ber ben Aderbau'treibt; wie ibn feine Borfabren feit taufenb Jahren trieben und ber lanbwirtbicaft liche Brattiter von felbft einiger Bilbung tonnen fich burdaus noch nicht an bie Bee ber Soule überhaupt gewöhnen, bie nichts mit ber Brarie au thum bata fie glauben einbellig vom Gurften an bis jum Baner berab, bie Landwirthichaft bedeute in reinwiffenicaftlidet Bflege gar nichts, fie muffe minbeftend einen praftifchen Appenbir baben. Gie überfeben babei gamlid. ban Coule und Braris fich nicht miteinander vertragen, fich' gegenfeitig beichranten und ein gint ftiges Refultat bart beeintrachtigen, baf, man mit zwanife bie breifig Lebraegenftanben binnen zwei Rabren nicht einmal an lanbwirtbidafts liden Specialidulen, geichweige erft an einer Univerfitat fich angleide auch praftifc ansbilben fonne. Die praftifche Hebing neben ber Schule foll indeffen nichts ale Demonstration febn :- wie fie ber Arst in ber Alinit, ber Bhufiter im Cabinet, ber Chemiter im Laboratorium ober Die Raturforider überhaupt in ibren Attributen üben Dick ideinen inebefondere bie Univerfitaten Berlin und Dund en begriffen ju baben : Erfteres gab :1862 folgenbes Brogramm aus : 1: Die landwirthichaftliche Lebranftalt ju Berlin foll folden Ber ionen. Die mit beit nothigen Bortenntniffen ausgestattet find, Belegen. beit geben, einen Ueberblid liber bas Webiet ber Landwirthichaft in gewinnen und fich fur beren Befrieb wiffenichaftlich vorzubereiten. 2. Die Anftalt wirb von einem Chratorium geleitet, in welchem unter bem Borfipe bes Miniftere für bie landwirtbichaftlichen Ange

legenheiten givel ober brei Ditglieber Git tunb Stimme baben: 63 and

- 3. Der Zwed ber Anftalt soll erreicht werden theils durch den Befuch von Bortesungen über Landwichsschaft, Raturvissenschaft, Raturvissenschaft, Raturvissenschaft, Raturvissenschaft, Raturvissenschaft, Derber der Landwickschaft, Derber der Landwickschaft, Derber der Landwickschaft, and bekannte der Landwickschaft der Landwickschaft
- 4. Die für das Etubium der Landwirtsschaft nöttigen Borelungen werden größernstells an der Friederich Willischmanweistlich gedalten, und wu die Berechigung zum Beluch derfelden zu erlangen, sind die Studischen der Landwirtssichaft gehalten, sich bei der Universität immarktuliten zu lassen, sweit nicht ihr Lebensslätzlich ande den Universitätsgesen Mundendern bedingen, wie Zebenssslätzlich ande der Universitätsgesen Mundendern bedingen, wie zu der Beaufern und Dffieteren, welche die Erlaubnis zum Besuch der Willem der Wecklengen an der Universität bei dem Retter dersitsten nach grutuben baben.
- 5. Ergänzende Borlefungen werden nach Maßgabe des Bedürfnisse von besonders dagu angestellten Sehrern außerhalb der Universität für die Seubreinende net Aundwirtsschaft gehalten verben. Much
  die Uebungen in dem chemischen Sadoratorium werden von einem besonderen Bedere geleitet. Wegen Einrichtung der Erzurfionen in den Sommerfeneskern wird das Erforderliche jedesmal rechtzeitig befannt ormacht werden.

Der 1863 in der Jugend berftorbene tüchtige Chemifer Schulg-Fleeth hat Berdienft für die Streichung biefes Standpunttes von einer ber ersten Universitäten Deutschlands, welche indeffen gerade fierin ben Johf gar fang trug.

Fraas, Gefdicte ber Lanbbau. u. Forftwiffenfdaft,

Ruch Gießen, wo man seit je an der Universität mit größeren Liberalismus des "diese bonns artes, germans juventust" beachtete und namentlich der Fortivissenschaft, nuch der Seterinärmedichte, und fich der Katturissenschaft berfaupt eine voodnitäte State berückt, trat in die Reihe der Universitäten, welche die wissenschaft der Sete bei bistung der Andbeitete sich angelegen seyn lassen. Der Nienbaum beröffentliche bert im Januar 1862 eine Brogenum dossen der werden von nur gegleich an der fürstlich Sechns-Lichfen Guttbruisschaft zu Lich eine prachische Borichuse (Dr. 2001) für Jene, welche nach Sollenbung, derseichen an die Universität sich fielb übertreten wollen. Im Seichentlichen ih des Konzamm Solonnek.

Diefe Unftalt bezwedt:

- Water Company of the
- 1. But vorgebildeten Landwirtben, behufe felbiftanbiger Führung einer Gutemirthschaft; bie erforderliche allgemeine und bobere fachlich wiffenschaftliche Bildung zu geben.
- 2. Großen Geundbefthern, welche bereinft nicht felbsthätig zu vertischaften toffniegen, die Gelegenbeit zu bieten, fich, neben übren eigentlichen Stubien, biejenigen Renntniffe aus ber praltifchen und wissenschieden Zandwirthschaft zu erkerben, berein fie zur Bernadtung, ibres Beimögenb bediefen.
- 3. Künftigen Delanomiccommissarien neben dem auf der Univerfität bieber ichen gehaltenen (camecalifischen und sorftwirtischaftsichen Borelungen auch solche über die Andvortischaft zu beien, briefelben auf die Brazie anzuführten und in lehterer Gelegenbeit zur Uedung zu geben.
- 4. Studisendem Forstwirthen, Sameralisten und fünstigen Berweitungsbermten in mehr enriflogstriffen Bertriege vie Eigenthimifen beiten des landwirtsjeheftlichen Betriebs vor Augen zu sühre oder, auf Bunich, auch boliffandigen landwirtsfehrlichen Unterricht zu erheisen.
- 5. Denen, wolche fich jum Lebrer ber Landwirtssichaft ausbilden wollen, eine beillfäutiger Gelegenheit jur Musbildung zu verschaffen und ihnen bei allenfalliger Sabilitation als Bewattberenten einen Uebungsplaß zu bieten, und

6. überhaupt allen benen, welche fich für bie Landwirthschaft interessiren und bieselbe gang ober theilweise zu erlernen wünschen, Gelegenheit bagu zu geben.

I I

Bu bem Bued beienen bie Boeleinigen auf ber Univertiat felbft und deren reiche Sammlungen, die beir bestehende, auf dem meisten und felbft vielen landvierstächten Gesenlächtlen ichsende Floritäten und felbft vielen landvierstöchtlichen Gesenlächtlen ich einde Floritäten und reichen Sammlungen, das zostwilfe und bietefelltundse Institut, der bofaniste Garten das demisse Abactartorium, die wetereologischen, hepsthalischen, technologischen, machematischen, architektonischen, zoologischen und mineralogischen Cabinette, das mineralogischen gebendenen Verleitungen und beschäftlichen Schrieben gebettenen Verleitungen und beschäftlichen Lechappaache und Verleitungen und beschäftlichen Lechappaache und Verleitungen und beschäftlichen Lechappaache und Verleitungen.

Dabin geboren :

1. Das fürftlich Colms Lich'fche Bofgut ju Lich.

 Ein größerer Berfuchsgarten mit einem vom Andrigen Gortiment aller nur irgend bedeutungsvollen, landvoirtssschaftlichen Gewächse und größeren, unter regelmäßiger Betvirtssschaftling sehenben, zu comparativen Berluchen bestimmten Arbifeilung in den bei verschaftlichen.

3. Die Sammlungen von Bobenforten und Apparaten jur Unterfuchung bes Bobens, von Geräthen, Mobellen, Mollyroben und Bollmesser, schablichen und nublichen Thieren, Grassamen, herbarien u.f. w.

4. Gine Bibliothet landwirthicaftlider und babin einschlagenber Fachwerte und ein Lefecabinet mit ben wichtigften Beitfchriften.

ш

Das auf des Intenfiufte bewirtsischete hofigut bes fin. Jaber auch er harbt, in wecken jehr umlaffende, ichreise Serfuck ausgestellt werben, ibe bon ben gerenn Bernattens Arebs und Nauere bewirtsischafteten, rubmlicht bekannten großen Gater Reuhof und Lubwigsbof fteben durch die Gate. ihrer Befiger ben Etabirenben ehrnalfts offen.

In Gießen selbs find großartig betriebene Fabriten, Brauereien und generbliche Etabliffements, welche von Zeit ju Zeit befucht und burch Bortrag erkätuert werben jollen; für. Aupferschnieb Richaf ift erbötig, den Suddiernden die neuesten Brennapperate und an den selben angebrachte Berbefferungen durch gute Abbildungen, Mobelle und selbsgefeite Kulter zu erklären.

Giefens nächte Umgebung biert burch ibre geologischen Berbältniffe im Umtreis einer Stunde ben Sauptibpus fast aller
Bobenarten, und gestatte dabung einen gründlichen Unternicht in der Bonititung der Felber, wie solcher nicht leicht anderwärte ermögliche verberd buffer, umma die biefige Sortifickrandle mit ibern zu Gebete sehenden schauben und umfalfenden Baldbestaden auch nach diefer Geite sin Berrollfändsbigung gewährt und eine, mehrere tausende Morgen große Wiefenstur bied an der Gebat beginnt.

Die mit ben manniglachften Racen befahrenen, alle brei bis vier Boden abgehaltenen großen Biefmartte in Giefen werben behuße grundlicher Unterweisung gemeinschaftlich besucht; ebenfo bie Lotlarer und Orten berger Bietwadtte und ber Raffeler Wolfmartt.

311 fernerer Belebrung tonnen bie bier bestehenden wissenschaftlichen und gewerblichen Bereine bienen, welche bedeutende Cammungen ber einschlagenden Literatur bestigen, die gediegensten Zeitschriften sichren und regelmäßige Sipungen balten, zu welchen der Juritit gestattet ist. Dahin gehören: ber oberheffische Berein für Ratur und heiltunde; ber mittrischische Berein; ber fenographische Berein; ber Gewerbeberein; ber Berein für Bienengucht und ber landwirthschaftliche Berein ber Brobin Oberbessen.

#### IV.

Des landwirtsschaftliche Inflittet in Giefen nieumt, obische Ihrivatanskalt, boch nicht, wie anderwirts, eine geson berte Etellung jur Universität ein; die dier fludiern wollenden Landwirthe haben sich demnach allen, bier bestehenden Borschriften zu unterwerfen, er-langen ader auch vurch jier Aufnahme bollige Gleichberrechtigung mit ben Etubiernden anderer Discipliene.

Bur Immatrikulation ift ble Maturitas nothig und werben beghalb die nicht auf Gymnafien Borgebildeten als Licencirte eingeschrieben.

Dagn ift ein Erlaubnifichein ber Eltern ober Bormünder, ber Ausbreis über ben Befuch einer poliptechnischen, Gewerther ober Realichule und bie vorgängige Entrichtung ber üblichen Gebühren an bas Universtütisterntamt erfotberlich.

Bur Theilnahme an ben landwirthicaftlichen Borlefungen ift ein Ausweis über bestandene prattifche Lehrzeit erwünscht, ohne welche beren Besuchen Riemand gerathen werden tann.

Wegen ber Anordnung der Fachvorlefungen und der aus dem Gebiete der Sulliswissenschaften wird vorgangige Besprechung mit den Untergrächneten verlangt, den Studirenden jedoch abei keinerlei Boriskist gegeben.

Das übliche Honorar für eine viere bis sechsschündige Bortelung mit pratisischen Demonstrationen und Egeursionen beträgt per Sernschre 18 fl. (10 This. 9 Sgr.), ohne biese 9 fl. (6 This. 4 Sgr.), sür eine zweise bis vierstündige Bortelung 12, resp. 6 fl. (6 This. 20 Sgr., resp. 3 This. 13 Sgr.) und wirt vorgängig an das Universtützterstattet entrügtet.

Außer bem honorar fur bie belegten Borlefungen wird tein weiterer Betrag gezahlt und nur für bie Benutung bes landwirthichaftlichen Lesecabinetes peo Semester ein Thaler erhoben. Die Borlefungen find bie gewöhnlichen.

Die geringste Beränberung hat das älteste landwirthschaftliche cameralistische Austitut an der Universität Jena erlitten.

Fr. G. Schulze (geboren ben 28. Januar 1796 ju Gavernis in Meißen, gestorben ben 2. Juli 1860) hatte, wie oben angegeben wurde, ju Jena eine Anstalt jur Blung angehenber Landveirte und Staatswirte gegründet, welche nach jeinem Tobe an die großbergog-liche Staatswerze jurch und kroffinen Der an bei großbergog-liche Staatsbergierung überging und nunmehr unter der rühmlichen Leitung bes Direttors und Brofessos Dr. E. Städfardt sieht. Wie entnehmen dem von lesterem beröffentlichten Brogramm (1861) Folgendes.

Es soll biefe Anstalt begaßtig solcher jungen Männer, volche einst als prastische Landwirthe auf großen oder mittelgroßen Landwigstern wirten wollen und bereits einige Zeit mit der Zandwirtsschaft prastisch fich beschäftigt haben, Gelegenheit darbeten, in ihrem Fache thecrestisch und voratisch sich weiter au bilden.

Bezüglich folder aber, bie fich zu Etnaskvirthen oher Cameraliften bilben wollen, soll bie Anftalt besonders die Bedürsniffe der Desnomiscommissarien, der Sandrätise, Bezirfebbreftoren, Setwertätje, Rammerrätise, Domänenboamten, überhaupt aller derzeitigen Finanzund Generbspoliziebeamten, wede speciale Renntnisse von der Sandwirtsschäft nichtig aben, berüfchärtigen.

Reben der geschäftlichen Berufsbildung strebt die Anftalt gleichzeitig and entschieden aber auch nach der allgemeinen wissenschaftlich Ausbildung ihrer Teilnehmer und such dieseinigen Kenntnisse auserbreiten, welche am sichersten zur Begründung eines würdigen Zebens in der Kamilie, der bürgerlichen Gemeinde und dem Schate sübere.

Diefe landwirtsschaftlige Lechanstatt ist größbergoglich lächsiche Catastanstat, ein integriernder Theil der größbergoglichen Gesamstuniverstütt Jena und mit diese am die gleiche Cauratel gewieseln. Der Diestror und die meisten der übergan Lechere sind dem zu Golge auch an der Universtütt angesselt; die in die Anslatt sin Zonden der die Weiterdenden verbera die Studierunde an der Auflierstüt immatriculist- und

erlangen baburch alle Rechte, übernehmen aber auch alle Bflichten ber alabemifden Burger, gleich ben übrigen Studenten.

Die Bortheile, welche bie Anstalt burch ihre Bereinigung mit ber Universität gewinnt, beziehen sich theils auf die Lehrmittel, theils auf ben Geist bes alabemischen Lebens.

"Bu ben Lehmitteln der Universität, voelche die Mitglieder der Anstalt benühen lönnen, gebören, außer dem Botelungen über die jenigen Beile der Nature und Staatswijfenschaften, voelche nicht in der Anstalt schlich vorgetragen werben, und den Botelungen über Matternatit, Bislosphie, Geschichte, allgemeine Nechsenvissenschiedigkaften u. f. 110., die Bislosphie, Baatswijfenschaftliche Seminar (bespeherfahr Stameralissen), der botanische Garten, das mineralogische Museum, das geologische Cadinett, die Ternmorter, die Urbungsanstalt für Zurwein, Niesten. Gestwimmen, Festen u. f. 110.

3n Holge ber Benühung vieler Lehrmittel sieht die Anshalt in einer äußeren Berbindung mit der Universität, welche ibr große Bortsseile gewährt; jedoch, weit wichiger ist die innere Berbindung mit verselben, b. h. die Rothwendigleit, daß ihr Unterricht von benselben Brincipier allgemeiner, umsassend und gründlich wissenschaftlichen Bildung ausgest, wie berjenige der Universität isch die Enstalt durch eine innige Theilnahme an den Bestrebungen der Mitglieder der Universität, und in Berbindung mit berjelben bemüht ist, die Dee des deutssein Universitätslechens zu verwirflichen und badunch die höhere Kildung der fludirenden Land- und Staatsbritche zu so soberen.

Die Biffenschaften, beren Benützung ben ftubirenben Land: unb Staatswirthen burch bie Anftalt geboten twird, finb folgenbe:

### L Landwirthicaftlide Radwiffenicaften.

. Landwirthfcaftlide Pflangenbaulehre in ihrem gangen Umfange (Alima, Boben, Urbarmadung, Bearbeitung, Dungung, Saat, Pflege, Ernte, - Anbau ber Getreibe, handels und Futter pflangen, bes Dbfies u. f. 10).

Landwirthicaftlide Thierzuchtlebre in ihrem gangen

Umfange (bie Grundfage ber Buchtung, Ernabrung und Pflege, bie Aufzucht, Saltung und Benütung ber einzelnen Arten und Racen ber landwirtisschaftlich nutbaren Thiere).

Land wirthicaftliche Betriebelehre mit ihren 3tweigen: Buchhaltung und Beranichlagung.

Landwirthicaftliche Excurfionen, Demonstrationen' und Conversatorien.

II. Grund: und Gulfemiffenicaften ber ganbwirthicaft.

Rationalotonomie, Boltewirthichaftevolitit und Sinangwiffenicaft. - Landwirthicaftlide Staate und Bolfebilbungelebre (Bollebilbung mit befonberer Begiebung auf bas Berbaltnift bes Landwirthe und Butebefitere). - Landwirthichaftliche Beididte und Statiftit. - Landwirthicaftlide Redte tunbe. - Bbbfit (Erperimentalphpfit in ihrem gangen Umfange). - Meteorologie. - Allgemeine Chemie. - Agrifultur " demie. - Brattifd:demifde Arbeiten (qualitative Analyfe, quantitative Scheibung landwirthichaftlicher Stoffe, Betreibe, Delfrucht, Guano: 2c. Dungerarten, Adererben, Bflangengiden). - Mineralpaie und Geognofie (einschließlich Bobentunbe und Bobenclaffifitation). - Botanit mit befonderer Berudfichtigung ber Pflangenphofiologie; anidliefend baran botanifde Ercurfionen, Forftwirthicafts. lebre (Bflege und Benütung ber Sollanbereien), Gartenbaulebre, Boologie (mit befonberer Berudfichtigung ber Infeltenfunde). -Thierheiltunde (Anatomie und Bopfiologie ber landwirtbicaftlichen Sausfaugethiere, Bathologie und Therapie, Araneimittellebre, Chirurgie, Geburtebulfe, Bufbefdlag, Exterieur). - Dedanit und Dafdinentunde (Sauptfage über Gleichgewicht und Bewegung ber Rörper, Theorie ber einfachen Rafdinen, Befdreibung ber wichtigften Motoren, Mafdinentheile u. f. w.). - Landwirthidaftliche Ted: nologie (Brennerei, Brauerei, Buderfabritation, Brobbereitung, Effigfabritation); anschließend baran: Technologische Excursionen. -Beobafie (Operationen mit ber Deflette und bem Bintelfpiegel; mit bem Reftifc und ber Rippregel. Felbertheilung. Rivelliren. Ausführung einer größern Meffung jeben Sommer). - Landwirthichaftliche Bautunft.

Die Bertheilung biefer Lehrgegenftande ift so gerebnet, bag bie landwirtssichaftlichen Badwissenschaften, bie Rationaldsnomie und bie hauptlächlichen Radwissenschaftlichen fich fabrich ober bauptlächlichen Auturwissenschaftlichen fich jeder ich abligabelich, dagegen einige ber Redenwissenschaftlich in größerer Ausführlichfeit gebeten werben sollen, fich nur alle zwei bie bei Jader wiederbolen.

Außer ben obengenaunten Borlefungen, Excurfionen und Conversatorien bietet die Anstalt alle wesentlichen Lehrmittel dar, welche jur Förderung des Unterrichts nothwendig sind, als:

Die größerziglich schöftichen Annmergüter Zwösen und Leheften mit dem Moriporetect (1497 M. Mogen unfassen) mit einem zahltrichen übebestande, Bennerci, Brauerci und Seidenrauspert ber ichen), welche in der umsassenden Beise den Lehensauhreit der ichen, ber des mit den mehr geden, für deren Förderung nach besonder der und Katen und Katen und Katen und Katen auf den der den kannte der des praktischer als praktischer als hierbeite der Steinen der Mittellung sweich bei bei in landwirtschaftlich erbanischen Gaten, antebend der Geinen (andwirtschäftlich ebennischen Matten, antebend der Geinen (andwirtschäftlich ebennischen Matten, antebend der

botanifchen Garten ber Universität.

Ein vollftändig nach ben Bedürfniffen ber Reuzeit eingerichtetes demifches Laboratorium.

Sammlungen bon Mineralien und Erben, getrodneten Pflanzen und Sämereien, nachgebildern Frücken, bon Instelten, bon Wobellen und technischen Apparaten, soweit solche gur Erläuterung ber in ber Anfalt gebaltenen Boelclungen ersorberlich find.

Eine reichhaltige landwirthschaftliche Bibliothet, welche ben Stubirenben gur Benühung fteht.

Sin Lesezimmer, worin land und ftaatswirthicaftliche, wie politische Zeitschriften ausgelegt sind.

Ein Spital für franke Thiere mit Operationsfaal und nothigem Rubebor.

Eine möglicht reichhaltige Sammlung thierarztlicher Braparate und Objette.

Die Universität unterscheibet fich von andern Unterrichtes und Erziebungeanstalten weniger burch bas, was auf ihr gelehrt wirb, als burd bie Art, wie es gelehrt wirb. Da nun bie Unftall ein wefentlicher Bestandtheil ber Universität ift, und ein thatiges Glieb an beren Organismus febn foll, fo ift folde auch gehalten, ibre Lebrart ben Anforderungen ber Universität gemäß, und gwar fo gu geftalten, bag ber auf ihr ertheilte Unterricht jur Gelbftthatigfeit anrege, bamit ber Stubirenbe mit verftanbiger Benütung ber atabemifchen Freiheit bie 3mede feines bierfenns möglichft burch Gelbftbilbung erreiche: bak er möglichft allfeitig feb, bamit er ben angebenben Landwirth nicht blog vielwiffend und gelehrt, fonbern auch tuchtig für bie Belt mache; bag er bie Stubirenben auf ben Beg eines befounenen Fortidreitens bringe, auf welchem fie unaufhaltfam nach Bervollfommnung ihrer Berfonlichfeit und Berbefferung ibrer Umgebung ftreben, obne in ben gebler neuerungefüchtiger Saftigfeit und prunffüchtigen Scheinlebens ju verfallen, ber bie Grundpfeiler alles mabren Gludes, Befonnenheit, Babrhaftigfeit und Ginfachbeit ju bernichten brobt; bag er ben atabemifden Gemeingeift forbere, bamit biefer bas Bufammenfebn ber Lernenben und Lehrenben ju einem moralifden Bangen vereinige, worin ber Studirenbe Belegen beit findet, feinen Charafter auszubilben und fich vorzubereiten gur Erfüllung ber Pflichten, welche er einft ju übernehmen bat als Land: wirth, Familienvater, Staatsburger und Freund feines Baterlandes.

Bas ben theoretischen Unterricht in der Landwirthschaft besonders betrifft, jo sind die Bestrebungen der Lebrer vorzugsweise darauf gerichtet, daß berselbe möglichs belebend, erhebend, gemeinfaßlich und auwendbar (vraftisch) seu.

. Der Lehrcursus ift zweijährig, tann in ben Sauptbisciplinen in brei Salbjahren abfolvirt werben, wird aber behufs eines grundlichen

Studiums und sofern auch Rebenzweigen eine größere Beachtung gewidmet werden soll, als solchen gemeinlich zu Theil wird, vortheilbafter auf sechs halbsahre ausgebehnt.

Die Anordnung der Unterrichtsgegenstände ift jedoch fo getroffen, bag mit jedem Salbjahr im Fruhling und Berbft neue Mitglieber in die Anftalt eintreten tonnen.

Ber die großberzoglich sächfische Lehranftalt für Landwirthe besuchen will, hat einige Beit vor Ansang der Borlesungen fich bei bem Direttor berfelben perfonlich oder schriftlich zu melben und demselben zuzustellen:

1. Ein von ber Obrigfeit bes Ortes, wo er fich in ben letten Jahren aufgehalten hat, ausgestelltes und mit bem Amtsflegel verlebenes Sittenzeugniß.

2. Gine Bescheinigung bes Baters ober Bormunbes, bag biefer feine Gintwilligung jum Besuche ber Unftalt gibt.

3. Die Beugniffe ber Lebrer und Brincipale.

4. Gine ausführliche Lebensbeschreibung.

Die Jmmatrillatain bei der Universität erfolgt auf Grund bes Auflächtlich geschaftlich geschlichtlich geschlichtlich für Anden wirde; mit bem Musischeiden aus der Anfalte trößem gleichzeitig alle alabemischen Rechte, welche burch diese Immatrilulation den Mitglieden der Kinfalt gewöhrt worden baren. Männer, welche son dingere zeit in bärgerlichen Berbältnissen gelebt haben, durfen Mitglieder der Anfalt werden, ohne als Seubenten immatrialuit zu sehn.

Wer vor Bollendung des auf gwei Jahre seitgeseigten Lehreutsus bie Anfalt verlaffen will, hat bieß dem Direttor vor dem Chusse Bortefungen des laufenden Semesters anzuzigen, widtigensta egenommen twird, daß er noch im solgenden Semester Theil nehmen und ben daburg einstehenden Ablungeverbindlickeiten nachommen werde.

Borbebingungen ber Aufnahme in die Anflatt find, daß der Bequigende solche Schullenntnisse bestigt, welche zum Bersteben und selbsstädigen. Berarbeiten wissenschaftlicher Borträge in deutlicher Sprache erforverlich sind. Eine sommitgen geütung hat der Eintretende nicht zu bestichen.

Der Befuch eines Gomnafiums ober einer polytechnischen Anftalt

mindestens bis in eine der höheren Alassen, oder der Besuch einer höheren Gewerke oder Realschule bis in die oberste Alasse berschen, und eine, zwei oder mehrere Jahre sortgesche prastische Beschäftigung mit der Landwirthschaft sind als geeignete Borbildung für den Besuch biese Anstalt anzusehen.

3st für den dort studirenden Landwirth (außer der practischen Lechgeis) Chymnasiabibung als die vonschendertesterheste Borbibung augustennen, so gilt dies in noch höherem Grad für diesenigen, welche sich dem camerassissischen Ander wöhnen wollen.

In ahnlicher Weife verfahrt man in Manchen, welches wegen ber bervorragenden Pflege naturwissenschaftlicher Bildung überhaupt an der Universität die besten Kräste für alle Zweige der Landbauwissenschaft und in nächter Rähe große Glüter zu Demonstrationen, ja eine höbere und niedere landwirtsschaftliche Leskranstalt selbst Weisenschaft und Schließbrind besten bet den besten bei besten bei besten bei Belleft und bei besten bei besten bei besten bei besten besten

Siere ist nur ber Anmys über die Seldung der Landwirthe als alberträftes übergegangenen Gesporationsbreien hestiger als sonstwo. Die Immatritulation von Jünglingen, die zwar technische Sebranstatten over höhrer Realfyulen besucht, aber lein Gymnassum gals ein errimen laesse almee — und so ist voerert noch wenig won beiefem böhren Unterricht zu boffen, da sich untertiebt der Begriff bes bloß als Bragis wirfiamen landwirthsschaftlichen Unterrichtes bier mehr wie ambertwärts aus nache gelegenen Gründen Unterrichtes bier mehr wie andertwärts aus nache gelegenen Gründen ungerschles

Soweit also bie jungste Phase bes bochften landwirthschaftlichen Unterrichtswefens.

Bie fieht es mit bem nieberften aus, welcher bie bauerlichen Daffen burchbringen foll?

Um nicht in Wiederholungen ju verfallen, tann bier nur bas in ben letten Jahren bierin mit viel Glud Geleiftete aufgeführt werben.

Der Rampf um Ginführung bes landwirthichaftlichen Unterrichtes in die Elementarichule ift auf allen Linien erfchlafft.

Radbem man vorerft verfuct batte, ben landwirthichaftlichen Unterricht in die Elementarichule felbft und zwar als obligat bincinjugmangen und bieg volltommen miglungen war, verfuchte man es, benfelben wenigstens auf ber Dorffdule in bas Capitel ber allgemei: nen Ruplichfeiten ober "gemeinnutigen Renntniffe" (bas Wort "nutig" bier nach ber Unalogie mit "unnut" gebilbet) einzuschwärzen. MIs auch biefes miklang, prafentirte man landwirtbicaftliche Lefebucher und jog fich mit bem landwirtbicaftlichen Rechnungswefen auf Connund Reiertagefdulen gurud, boffte aber bas Deifte von einem neuen Schuliabre, bas man jugulegen beichloft. - Bergebens! Bei allen Confessionen und bei allen Erwerbotategorien, überall, mo in gefoloffener Bhalang bas von ber alten Bilbungemethobe ftreng über: machte und geregelte Schulmefen angegriffen werben mußte, murben bie "nütlichen Renntniffe" entweber gang gurudgewiesen ober auf ein ber Spielerei verfallenbes Dag beidranft, bem landwirtbicaftliden Unterricht aber in gar feiner Form Butritt gestattet. Begreiflich. benn bier fitt ja bas Degatherium ber Uricholaftit und man will fic nicht viele Sabre lang umfonft geplagt baben, bie Ratur ju vertilgen. au reaeln ober au anbern, wenn fie ichlieftlich mit collegialer Bleichberechtigung felbft auf ben Lebrftubl fich feten foll!

 Richterflubs für solche Fragen gefett und blindvog unterflüßt, die viell die jeglicher Berfuch, die Anfangsgründe einer voahren Natursforfdung und das Etudium auch der einstachften Natursgriebe und der dammenkängenden Anwendung für das Leben in die Elementarifcule zu beringen, als gescheitert angeschen werden much. Schreiber biefed machte siehen alle Pholie der Angelehn unter den die Lebendung Werten der die fleißt alle Pholie die Angelehn und ber den die fleißt fürstet, ernährt ihm nicht, und vernn man dei dem herrischen Schlein doch mehr Erfüglicher uletzt, erhör dan für erft eicht theben.

Der Unterricht für bie bauerlichen Daffen mußte fich auf eigene Ruge ftellen.

Seit Lambert v. Babo, geboren ben 26. Oftober 1790 ju Mannsein und gestorten 1862, für biefen separiten Bilbungsgang ernstlich eingetreten war, begann eine neue Epoche im letzen Decennium unterer Gefchichte.

Man pflangte vorerft bart neben ber Elementaridule bie lanb. wirtbidaftlide Dorficule und ale man burd bas Intereffe, welches ibr einige fachtundige Lebrer ichentten, ju gludlichen Refultaten tam, fab man, bag in ber That bie Dorfjugend noch außer bem Mustwenbiglernen immer beffelben Ratechismus, berfelben Bibelfpruche und berfelben Befange funf bis feche Jahre bindurch Beit genug babe, auch von bem noch Etwas ju lernen, was fie in ber Regel ein balbes Sabrbunbert fortan beidaftigt. Dan ftieg ju bem Gebanten ber Dragnifation eines lanbwirtbidaftliden Fortbilbungs. mefene aufer ber Schule, und Burttembera folgte ben babifden Borgangen mit Energie und Blud. Gleich in ben enbenben fünfziger und beginnenben fechziger Jahren gablte man tiefer Schulen in manchfacher Form mebrere Sunberte, bie wuchfen ober eingingen, je nachbem ber rechte Ort und bas rechte Berftanbnig, bor Allem ber rechte Mann gefunden mar. Dan gab biefen Unterricht in Binterabenbichulen. Reiertageichulen, burch Banberlebrer und Fortbilbungeichulen furzweg und burch jeben in ber landwirthicaftlichen Bilbung bervorragenben Dann, burch Bfarrer und Lebrer, Landwirthe und Rulturtechnifer, Bartner und Thierarate, wie man fich eben aufammenfanb.

Sofort geiff biese Unterrichtsart nach Bapern über, wo fie ber gute König Max II., der jegliche wahre Wissenschaft, wie sein baprischer Fürst vor ihm, sorberte, machtig empfahl. Die Regierung that bierin Ungewöhnliches und mit Mutb.

So entstanden denn auch bier in den tvenigen Jahren von 1860 bis 1864 humberte von landwirtsschaftlichen Fortkildungsanstalten, immer aber je nach dem Bildungsgrade und auch wohl den besonderen Reigungen der Stämme in Franken und Schwaden, in der Pfalz und in Bahern verschieden.

Much in ben Rheinlanden ichtug diese Art Unterrichtes Wurzeln und namentlich aus Abeinpreußen werden zeitweise ste günftige Berichte veröffentlicht. Ja man möchte salt glauben, daß ebenfo wie von Wellen gegen Often der Glüterpreis immer niederer wird, so auch die Intelligenz finst. Wer glaubt, daß dieß von der Zahl der Bewöllerung überhaupt und einer geößeren consumienden Indultrie hertührt, der vergist, daß eiche nur die gescheren Gleichter Vollenfund und höherer Janeiligenz sich der einspieden.

Diefer noch fo junge und boch icon fo weit ausgebehnte Unterricht in materieller Erwerbeart, ber fich größtentbeils von bem berrichenben Schulwefen frei entwidelt, — ift er wirflich so tief schon gewurgelt und ernstlich begebrt und geschätt von den tieferen Alaffen der landvirthschaftlichen Bewöllerung, für die er berechnet ift, oder friftet er nur ein schwindelbaftes, papierenes Datenn?

Es ist vahr, sehr viele solche Ords ober Sefevereine und Hortbildungsschulen, äußeren Jwanges entbehrend, leben nur lung Beit,
überdvauht oft gar nicht, fristen ein Scheinleben ober ein Schlieben,
ber Erheiterung mehr als dem Lernen geweißt, entlieben beut mit
gewaltigem Lärm und glängendem Schweilt, um morgen spurlos zu
jammenzusinken. Wer jehr viele sind auch vohre Mittelpuntte und
Ducklen, aus denen auch der Wann der arbeitenden Landveitspflicht fich Belehrung bott, aus dennet gute Buder und Zeitschrein sich im
Bolf verbreiten, von denen in Ausstellungen und Musterpräsungen,
durch Lerteilung von neuen und besteren Sämereien, der Fortschritt

Und nur jo erfullt fich bie anderthalbbunbert Sabre alte erfte Ibee bes Affociationemefene ber beutiden Landwirtbicaft, burd freiwilligen Busammentritt ju Bereinen ben Fortidritt in weitere Rreife ju fubren. Borerft find es Bereine, Die nur Gin Centrum fur ein agnges Land baben. Dit ibrer Ausbebnung bilben fich Centren (Ausichuffe) auch in ben Brovingen, endlich in ben Diftriften und gulett in Bauen und jebem Orte. Die 3bee wird erfüllt febn, wenn jebes größere Dorf, jebe politifche Gemeinde ibren landwirthichaftlichen Orts. verein, b. b. ihren Sammelpunft fur Erfenntnig und Belebrung, für ben erprobten Fortidritt in ihrem Sauptgewerbe, bem Landbau, bat. Gie wird ibn haben, wenn fie bie allgemeine Bilbung' befitt und ein guter Schulunterricht barauf vorbereitet bat, ber Ropf bell ift und bas Berg gefund, und man fich bei ber Entlaffung aus ber Elementarichule allein nicht mehr begnügt, wenn ber Schüler feinen Ramen und eine Borfdrift ichreiben tann, aber nichts anderes, wenn er gwar Bibelfpruche und Ratechismus geläufig liest und erflart, aber feine andere Schrift verftebt, benn Lefen und Schreiben ift noch nicht Denten.

П.

Geschichte der Forftwissenschaft.

## 6. 1.

## Ginleitung.

Deutschland ift nachft Bolen und Rugland bas malbreichfte Land Europas. Richt blos bie iconften Cagen bes Bolles, felbft feine größten Thaten. - bie Befreiungefclacht gegen bie Romer - ja fein Rultus Inupften an bie Balber Germaniens, bas feine erften Reinbe. bem Totaleinbrud nad, ale Balbland mit ber großen Berchnia im Rufammenbang fdifberten. Und biefen Balbidas baben wir in ber Sauptface noch erhalten, nicht ohne großen Rampf für ibn gegen bie oft bittere Roth bes alten Borigen ober ben gewinnfüchtigen Gigennut ber neueren Freien! Die Liebe jur Jagb und bie Freude am gewaltigen Forft fcutten in ber alteften Reit bie gefellige Balbvegetation - fpater that es tiefere Erfenntnig ibres Berthes und ber Fortidritt in forftlichem Biffen, untetftutt bon ber gwingen: ben Gefetgebung ber Lanber - und Deutschland ift in feiner Forftwirthicaft anberen Bolfern Europas gegenüber ebenfo flaffifc, wie im Biefen und Bergbau - that bas Uebrige. Aber bei immer mehr freier werbenber Bobenbenütung icheint uns bringenbes Beburfnik. bas Berftanbnig bes Balbwertbes fur bas game Bolt und ben Gingelnen, und bamit forftliches Biffen immer mehr in bie Daffen gu bringen, um ben Forftgesehen leichtere Folge und ber Forftverwaltung Löfung ibrer Aufgabe ju perschaffen.

Als Erzeugniffe bes Bobens verlangen bie Balbbaume biefelben Bebingungen bes Gebeihens, wie andere Pflanzen. So weit nun Bobenkunde und Diffenicaft ber Ernabrung, bes Bachethumes und

ber Bermehrung der Affanzen Grundlagen der Bodenproduttion über baupt find, das die Geschichte ihrer Armbiellung für Land und Borstwirtsschaft nichts Berschichens und es kann getroft auf das den mit im ersten Theile sichen Borgetragene verwiesen verben. Auch der Gärtner und Baumyüchter, der Fisch, Bienen, und Seidenschafte zu dat feine verschiebene Geschichte und wann ich dennoch ver Forstwirtsschaft eine besondere Geschichte und wenn ich dennoch der Forstwirtsschaft eine besondere Klückliche und immen, so geschiebet es, roch beier Betrieb so große Rächen bei ums einnimmt, dei uns mussenhaft ausgebützet ist, und einen erdeblichen Theil unseren Pationalehre blider, endlich auch in gewissen Richtungen sich sehr von dem Landwirtsschaftlichen Betrieb unterfeschet.

Die Perbuttien von Mangen mit maffenhafter habstidung hat gegenüber bem landvirrihjehaftlichen Blangendun ihr eigenen. Werfe male, welche biesen Produktionshweig in der Lebre von der Boltswürtschaftlich und eine Ansterifiern. Es sind die vonzugsweise bereicht scheidung anhängende Ursprung aus ber Begalität, der in unserem Klima deingende Bedarf des hohes, der Enflug der Bulder auf die klimatischen Justände eines Landes, die Schundführer, endlich lange Dauer des hohandswuchen. Die Gentlichklichten machen eine von den hohigen allgemeinen Grundsächen der volltischen Detonmie oft abweichende Beurtheilung sorstwirtschaftlicher Longung mitbia.

"Ban bezeichnet ben Bustand der Forstwirthschaft als einen günftigen, dernt der Holpereis zu dem Berife andere Waaren und auch des Arbeitschones in einem solchen Bereichtnis siehet, des alle Boltsllassen ihre Bedurfnisse an "Dolz leich befriedigen können, und wenn der Boden sorstlich gut als möglich benütz wird, indem der Waldugleich auf den für die Landwirthschaft nicht mehr besonders rentablen Grund böschraftt wird.

Der Dringlichteit des Solhebarfes vogen muß ber holzaufwand im Abeitelofen und allen Bauerupreffen wieder erflattet werben, und alle Bindermen bes Staates aus feinen Forfien nitgebt zunächst des Kapitaliffen, Unternehmen, Abeitern, für allen Richforfebeffigen.

Man nahm früher an, bag die gange Walbstäde Deutschlands annahernd 65-66 Millionen perufisike Morgen betrage, also 1/4, der Zandeskläde bewalder feb, — für das Land der endlos langen heremien des Tacitus noch immer bebeutend gerug.

Frankrich hatte ichen vor 40 Jahren nur mehr 1/12 feiner Fläche als Wald, und England gar nur mehr 1/23. — Unfer gebinigere Suben bat die größten judommenköngneche Aldbumoffen (18 Millionen preußische Morgen auf den Alpen); weniger Maffe, aber bestechen Bestand und Bschaffen, aber bestechen Bestand und Bschaffen.

Rach ber neuefen Forfitatiftle ber fammilichen Balber Deutschie lands einschieffen Deutschen (end ausschließlich Deutschieß). Thas febler beit genug fit) von Dekroftmeister C. 20. Maron (Berlin 1882) beträgt die Baldfläche des beutschen Zollvereinslandes 2312 Duadrach wiesen oder der 1/2 es Aren. Ben biefen Sollvereinslandes 2312 Duadrach wiesen oder ihre 1/2 es Aren. Ben biefen So Millionen preußigken Morgen Jorstoden find über 17 Millionen Statisgenthum, 669,000 Morgen zohldeben find über 17 Millionen Statisgenthum, 669,000 Morgen zohldeben find über 17 Millionen Statisgenthum, 669,000 Morgen zohldeben nich über 18 Millionen Beinderfind und einfammen Deutschleit und erhalten und boffen, ihn auch für die histoften und boffen, ihn auch für die histoften

Conve

Beiten so ju pflegen, bag er, wenn auch nicht mehr als Landeswehr ober als Stätte bes Rultus, so boch als reichliche Quelle unferer Rationalwohlfahrt biene.

Die Ehre feiner Erhaltung gebührt, wie schon gesagt, nächt ber agstliche ber Bissenschaft. Denn bazu bat fich ie Forstwirthichaft nach so vieler Jahrhunberte Mühen emporgerungen, und gerade bie beutsche Forstwirthischaft hat es hierin am veitestem gebracht.

Bon ben unsfeinbaren Keinnen in den Gefegen der deutschen ihr famme, den leges bajuvariorum, longobardorum, francomm etc, und den uralten Meisthümenn. Mättengedingen, Mätgedingen, Hefter gedingen, holgedingen ze. muß in den folgenden Blütten ihr Horte fchritt bis zu den zahlreichen Jorstochnungen in aller herren Länder aus dem fünlichnten bis zum achtschnen Jachpundert verfolgt bereben. Er deffligt fich endlich mit den Wätern der Leben der Bobenfultur, wie der Octonomie, ja der gangen angewandten Naturvölfenschaft überbaupt, in dem schweren Hollanten der schwe der Meistlaufig geschörterten Sausdiere, rittt zehoch mit den Geinderen der Forsthuissen schaft, d. Sartowich, d. Rober und Döbel im Mislang des achtschnen Jachpundertis, nachem Ber Meurer im schiehen Antenueret (1661), nur ein schwaches Berzeichen gegeben batte, und benn Sanngenberg und Frilifes als Männer des sortiken Anteies außer Betrackt tommen, erlt schliftlichnig und geternnt von der Landweitsschäft auf.

Sahrtaufende war fie bei Grieden und Romen mit ihr vereint gegangen, im großen Spitem ber "Defenomit" mit eingescholfen; noch das Gapitulare bes großen Garl "die vertie et villis imperatories" hält es se, und die Stater der morgen- und abendändischen Stierentum in ibern Reimen, von Balladies und Bosstines Zolentimus bis pur Betrus a Crescentiis und die Folgenden füben das Gleiche, auch wird wielleicht die geläuterte Rufunft sie in Einer Godschule dereinst mit wielleicht die geläuterte Rufunft sie in Einer Godschule dereinlicht wielle und gemenschaften, aber der Anfang des achgeichten Jahrenderts sah beide in Deutschland sich trennen. Richt wenig trug dazu der Justierus bei, der Joset gegen den Spijanaugel allentholben erscholl und der Bullerus bei, der Joset gegen den Spijanaugel allentholben erscholl und der Bullerus der Gestehe in Gescheid wie Gleicheruf machte um b. fanst fliebe Amfant

und Ampflanzung ist num bas beerschende Temma für viele Decennien. Dem Bedürfnig der Berwaltung entsprossen, biebet fich neben den siest beine und Buffen beeit verbreitendem reinen Raturvissenschaften in den Cameralisten eine eigene Schule für die angewandten aus, und die Joseftwirtsschaft besträgt nunmehr den Cathedre, von den Cameralisten unter in ein wissenschaftliches Gerand ackful.

Aber neben biefen vortrefflichen Lebrern, unter benen Blebitich por Allen bervorragte, beobachteten, pflegten, pflangten und faeten, maßen und icatten, jagten und fällten fort und fort bie Manner ber eigentlichen Erfahrung, aus ber fich allein biefe Biffenschaft aufbauen tann, und conftruirten im Berein mit jenen unter ber Gubrung v. Langens, Banthiers, v. Burgeborfe und Bartige bie Coule ber Rationellen, welche eine ber Erfahrung entnommene Theorie aufguftellen, alfo eine mabre Raturwiffenschaft ber Forfte, ale Aufgabe betrachtet, und insbesonbere ale beutide Forftmiffenicaft baburd charafterifirt wirb, bag fie bie inneren Bebingungen ber Erifteng verfammelter Balbbilbner erforichte und eine natürliche Solgucht ber alten fünftlichen entgegenstellte, welche mehr ber 3bee ber Rachbaltigleit und bes größten Rutens entiprad, ig welche felbit mit ben Forberungen ber neueren Reit betreffe einer fünftlichen Golgucht auf Relbern ben Rampf eingebt. - Bir werben feben, wie fie biefe Mufgabe, die fie noch jest unbeiert von einzelnen oft zu ichwer beionten Richtungen (auf Die Sulfemiffenschaften ber Dathematit, ber Botanit, ber Geognofie, ber Auslanderei ober erotifden Balbbaume ac.) berfolgte, zu lofen verfucht bat. Jebenfalls ift es ibr, wie allen angemanbten Raturwiffenschaften nicht leicht, in ben Tagen fo gewaltsam voraneilender Raturforidung mit biefer Schritt gu balten, obne ben letten Endamed ber allgemeinen Rublichfeit, ber nationalen Boblfabrt aus bem Muge ju verlieren. Db fie biefen nicht am Enbe burch Mutgebung ihres hauptweges erringen muß, Alles wo möglich burch bloge Leitung ber Raturfrafte ju gewinnen, obne fie gang ju beberrichen, wird die nachfte Frage ber Beit febn, und die Erzeugung von bolg in mehr funftlicher, ben Borgangen ber Agronomie abnelnber Beife

Onesia Greek

mag unter ben Boftulaten ber nachften wirthichaftlichen Entwidelung

Freuen wir uns vorerft in unserem walbicatten und quellreichen Baterlande, daß biefer Falter ber Bollswohlsahrt noch nicht so nabe gerucht fieht.

#### 8. 2.

# Literatur ber Gefchichte ber Forftwiffenfchaft.

Der I. preußische Reiegs und Domaneurath in ber pommerschen Rammer ju Stettin, ber Cameralift fr. Ufrich Stiffer, schrieb eine "Forft und Jagd geschichte ber Teutichen," voelche ju Jenn 1787-erfdiein. Er ist ber erfte Geschichtschere bes beutschen Fortbuckens.

Richie liegt bem Berfaffer, ber boch effentliche Bertrage über Jagb inn Bulbbau bielt, mehr fern, als eine Befchiebe vollfenschaft bie es Bertragen ist fein Buch reich am migerfeiten Urfunden and der alteften Zeit, aus benen die Entfiehung bes Bilbbannei umd bes Jagdrechtes, des Forstennense umd bes Jogbrechtes, bes Forstennense umd bes Forftrechte abgeleitet birb.

Rur erst aus ben vornehmsten Rechten ber Forstgerüchtsbarteit wie Zuftand bannatiger sorstlicher Prazie und damit auch über Erschrung um Bedochatung, alse ihres Bissienes, erlennbare. Sie bestanden nämlich aus bem Rechte, Forst (und Jagd) Dednungen überhaupt aufzustellen, und es verden von Ertisser die seine internation und altesten Berordnungen über den Rurmberger Reichssehrt, bann bes Kaises Zubwig Besissum über der Presiden Milbedaft, dann bes Kaises Sigismund Bestatigung bes Forsterbungs Madinger Wabed nehm Liegen ferierer Gerren migetheilt. Die Geschichte ber der dann ligen Forstwissen fach ist die Geschichte der Forstburungen.

Die Forstwissenschaft jener Zeit war nur Forstpoligei, Abnoepe, ein negatives Borgeben; Ausäbung ben Anneckungerechtes, Dednung der Waldveile, des Kobsenbrennens, ja des Alfcherennens, des Grasmabens im Balbe, der Biebwide, der Cickel- und Buckelnaft, der Beienenhaltung und ber Anlegung von Bogelberben im Balbe, ber Anlage von Clashütten, bes Schälbetriebes (Dorschmiebe duesten Roblen berunen, Schuster Sichen schällen und gerben!), Dednung im Jagdbienste ber Unterthanen, in der Julassung zu Reubrächen und Aufture lberbaupt, im Recht des Solgverlaufes der Unterthanen, dem Berbot spitige Jaune zu haben (1), Bottgage aufzustellen, Johi unrechalb der Umbegung zu fällen, den Schlag zu raumen, das Bechscharten zu ordnen, ja selbs die Aufgemensteren und den Beschlichten Wommenmacherig) zu erlauben, war de und dort ein Korttercht!

Dam bie Auffict auf bie Fischerei, Erlaubnis, wilde Obstibums ausgubeben, Richtungen anzurodnen, bie Forstrage zu machen, und ben Anfaru bes Holgen und Aufforktung zu gebieten, Holgen mattle einzurichten, bas Bauer mit Golg zu ordnen, bie Walberteubstäte zu erzeln ze. Richts Anderes zeigt mehr ben gewalttsfätigen Beit ber Zeit als biefe Forste und Jagdordnungen, unter benen sogat das Berfot bes Tragens grüner Zagblieber siecht!

Die altesten Forstordnungen rühren von ben beutschen Raffern im fünfgehnten Jahrhundert ber; erst später wagen sich auch die Reichse ftande auf bieses Gebiet ihrer Jurisdiktion.

(Bergl. bie obenermäßnte Behätigung des Försterbuches Bübinger Balbes von 1425; Caalbuch des Gereibeimischen Alchew von 1320 (Cap. de judicio syvarum); des Bübinger Baldes Bhjishum 1380; Berterdings instrum. der Fossensche von 1444 nach v. Brode a. a. D. S. 27.)

Die fpatere Auflage von Stiffere Jagbe und Forftbiftorie burch Franken faft gwangig Jabre fpater) erbalt tvenig Reues jugefett.

Auger ben, was in benfellen Sime von 3. Chr. v. Brode aber bie Urfaden bes holyverberds in ber geit und von Stahl über bie efemaligen Reichsberie geschwieben ward, finder fich bis gegen bas Ende bes achtschnten Jahrhunderts nichts historische über das Forfiveren, noch veriger das sortliches Wiften, obgleich von Lehteren fich boch allmäßlich biet annehulft beite.

Das beweist bie Beididte ber Solatultur vom Cameraliften

C. G. Rößig, ber fie in seinem "Bersuch einer pragmatischen Geschichte ber Desonomie», Bolizep, und Cameralivissenschaften seit bein sechzehnten Jahrhundert" (Leipzig 1782) gut vorträgt.

Rößig hat die Berdienste ber empirischen Forstwirthe insbesondere gut erkannt, und im zweiten Theil sienes eben berühren Bertes mit o großer Objetrivität -- er, selbsi Cameralist! -- auseinandergesetzt. Rur erkannte er in dem furzen Zeitraum, den er überblichen tonnte, noch nicht lat die Richtungen, die zum allgemeinen Riele fährten.

Wenige Jahre finiter ist im Mofere Forskanfijo (Ulm 1798 bis 1796) ber "Berjuch einer Geschichte ber deutlichen Jorden vietbschaft bon den Allesen bis auf die neuesten Zeiten" zu sindern der gleichfalls sehr beachtensderth ist. — Wilhelm Gottsched des ber achtendelt bier die Geschichte der Forstwirtsschaft bis in die Mitte bes achtenten Jahrbunderth, loveauf er erst dieselbe in die Hände "der Gelehrten und Delenomen" gerathen läßt (n. a. D. S. 201) und dies mit Enthusasmus begrüßt. "Dadurch erhielt," so fagt er, "das Forstweier eine ganz neue Einrichtung, die durch die Bemühung der Gelehrten unterdalten und bon der Ratur selbs geötigt wurde. Deilig muß und daher das Andersen in deren Männer seyn, die sich durch die Beröffenung des Forstweines untergestlichen Nuthm ertwoeden haben."

Der Kenntnifriechte unter ben Cameraliten bet enbenden acht gehnen und beginnenben neungehnten Jacheumberts, Dr. fre. Luwig bal ib er, der biede forftwissenforftliche Schriften und alle voolgegerde net schrieb, veröffentlichte auch 1816: "Grundlinien ber teutschen Forfigerte ber Jagd, bet Bogoliangs, der wilden Fichter und der Weiftigke ber Jagd, bet Bogoliangs, der wilden Fiften in Mehr Malbe eine Biedert, word bei hatter eine batten, was de bie hattere Seit befier fichten, weil leichter überichaum fehrte.

Baltbers Schriftden ift joor void zu furz, auch ist nicht genug bie Mirthfogis ber Foreite von der Wissenschaft ber eine erternt, und alles durchgen dem zwar philosophischen, aber au ichnoch nature wissenschaftlichen und immer nur encyllopädischen Geiste, der Erhäube aller Cameralisen, aber es geist übemall, daß ihr Berfalfer fein Gebiet, wie keiner vor ihm, überfalf.

Auch Stephanus Behlen, ein in allen Zweigen der Forstwissen schaft mobl bewanderter Mutor spried 1831 ein Lebruch ber deutschen borft und Jagdoglichichte mit gar abstrufer Borrebe. Bas in vor Andern ausseichnet, ift seine Kenntnis ber alten Sausdeiterliteratur und ihres sorstlichen Biffens, obgleich er wiederholt den berühmten Frampeine Aienne oder Stephanus für einen Bruder des Der Libalt betat an der deutschen Uleberschung des praedium rustieum mitbalf.

In Uedigen ist Beblens Buch que 1/10 mit der allgemeinen Gefchichte der Deutschen unter Zugrundlegung von Antons Geschichte der deutschen Landwirtschaft angeschlit, und enthält außer dem in den obigen Merten icon angeschlichten nichts Reues, es wäre denn die von ihm gut entwirtlete Geschichte der Entstehung des Mittelwaldes und Sochwaldes aus der Nothwendigkti oder den Beduschissen um zu dass immer lange kever sich die Kreosie ibrer annahm. Auch flügt er die Ansicht, daß der Holdwerde Johandel die Nänterwirtssichaft vorglässis für gefangtigt und vori sertgepflanz fache.

Dag aber in der alleften Zeit, wie Behlen angibt, alte gefunde Ckämme überhaupt zu fällen und zu berbrennen allgemein unterfagt und ihre Magade felcht zu Baubolg ichver zu erlangen geworfn fet — in der Zeit der Entstehung der Bannforste und der Regalien, ift nicht allein ziemlich erweiselne, sondern wegen geofer Zagdbliebe, voelche die Baume des Mittes halber hoher der, ertflärtich. Es sieht als unieum neben der großen Hochachen und zu verzehen, selbst zeit zu flech als Mittel zum Kriegsbient, welche ein zu schachen und zu verzehen, selbst zeitweise anzur brannen unfellicht machte!

Bur ben forstlichen Unterricht, in welchem Behlen felbit eine große Bolle spielter (Alfdaffenburg), ift er eine fritifche Quelle, sonft aber wie aberaul die Gefcichte der Wirthschaft nicht von jener ber Wiffenichalt geschieben.

Selbft C. B. Laurop, ber beste Kenner ber forstlichen Literatur bis in die vierziger Jabre bes neungehnten Jahrbunderts, thut dieß, noch nicht, obgleich er nicht blos biese Literatur gut ausscheibet, sondern auch beren Bewegung innerhalb berfelben, freilich sehr oberflächlich, berührt. (Bergl. bas Forst- und Jagdweien und bie Forst- und Jagdwliteratur Deutschlands. Stuttgart 1848.)

Much in forstlichen Zeitschriften sind vielfach Abhandlungen über einzelme Theile der Geschichte entweber der Forstwirtschaft oder der Forstwirtschaft erschieden, in der Negel der erstleren; denn das Boett "Bortswissenschaft" ward diel früher gebraucht, ebe man die Sache hatte, bierin der Andwirtsschaft, ihrer Mutter, völlig entagengeschelt.

Die Geschichte ber Forste granzt zwar bart an jene ihrer Birthschaft, aber ehe man fich ber letten Naturgrunde bieser in Zusammenhange bewußt war, gab es teine Biffenschaft berfelben.

So katte icon 3 antbier in ieinen Absamblungen Aniges über Geldicite bes Joeftweiens, hart im Cameralforrespondenten (1810): Rahmann in dem Borbereitungswiffenschaften fürs Joesten barüber gederichen. In der Joeste und Lagbeitung, wie in den früischen Blättern finden fich gleichfalls jahleriche Artikel, welche bieder gedören. Stigliß soriet auch eine geschicktiese Darftellung der Eigentbunderechlinisse an Wald und Jagd in Deutschand und moch mehrer bisterisch erbographische Schriften entsalten debin Ginicklägiges. Doch nitzends eine Geschichte der Joestwirfenschaft Die seine Bereit über Literatur der Joestwirtsschaft von Gatterer, Enstin, die auf Erts, Weber, Laurey und Piel (ach Repertorien im Gangen) bätten leicht zu einer keitsische Die stillen und der Verläusselber der Geschichte des fortillen Welfens andehen einnen.

In der That schrieb auch Pfeil ein fritische Repertorium ber Vorltwissenschaft, wie dieß G. Bedmann schon wiel früher sint Land und Herftenschaft, wie der Auftrag und V. J. A. Des berger wagte sich seicht an "eine kritische Uedersicht des Ganges der deutschen Forstliteratur von ihrem Beginne an die auf untere Zeit." (Gotsa 1886). Aber die Kritist ist derschwommen, mager und selten, — das Buchlein just auf Zaurop und entbetert obenderin bessen Genausgleit. Es best mehr Berth auf die Jahl der in einem Decennium erschienenen Schriften, als auf beren Inhalt. Des berger, biel, rasch, und dach burg schreichen, ist auch der Autor einer sorpklichen Megistologie! Ziefer gebt Dr. 2B. Pfell in seinem kristichen Repetrorium der Forstweitschaft und ihrer halfswissenschaft, das als Bortaufer und Theil seiner Anleitung zur Behandlung, Benuhung und Schäung der Werten (zuert 1830, dann in zweiter Austrage zu Berlin 1855) er schien. Pfeil war gewiß ein kritisches Talent, das sich aber die zum Ingebührtigen allmaßtig, und zwar um so mehr zuspiste, als ei de lehe Phase der Growinerischschlichen Raunforschung gleich Bielen nicht begriff. Kritische Talente verharren selten im gleichen Zuhlande rechten Braßes, sondern flumpfen sich entweder balb ab, oder schäften fich bie zur Unachüber.

Inbeffen bat auch Bfeil in biefem fritischen Repertorium nur febr fparlich bon feinem Talente Bebrauch gemacht. Gine folde Mufgabe, wie er fie fich fette, ftreift nabe an eine Literaturgeschichte und bamit an bie Geschichte ber Biffenicaft felbft, b. b. alfo an unfere Aufgabe. Dieje felbft aber, getrennt von ber Befchichte ber Birthicaft und bem Objette ju geben, balt Bfeil fur unthunlich, mas ficher falich ift. Gelbft bas Objett, ber Balb, bat, wie wir in unferem "Rlima und Bflangenwelt in ber Beit" querft gegeigt baben, febr wohl eine Geschichte und nicht jebe empirisch geubte Wirthfcaft ift fcon ein Stud Forftwiffenfchaft, weil ibr ber rationelle Grund, alfo bie fuftematifde Reibung von Urface und Wirlung fehlt, obgleich jebe Erfahrung jum Bau ber Biffenfchaft, Die eine Erfahrungewiffenfchaft ift, beitragt. Pfeile Rritit beidrantt fich im Repertorium nur auf Rreugden, bie er ben von ibm für beffer gehaltenen Berten borfett. 36m entgegen berftebt ber ebemalige Profeffor in Tübingen, bann Rreisforftrath v. Bibenmann (gefdichtliche Ginleitung in die Forftwiffenfchaft. Tubingen 1837) febr wohl ben Unterfchied gwifden Gefchichte ber Forftwirthichaft und ber Forftwiffenfcaft, ein Musbrud, ber überhaupt eben um fo viel ju frub, ale für Die Landwirthichaft ju fpat gebraucht wurde. Auch feiner Behauptung, bag nur Deutschland eine eigentliche Forftwiffenschaft babe, ftimme ich bei und bertvundere mich nur, wie ein so flat febender Ropf bei der Ausführung seiner gestächtlichen Einleitung selft won der Wilfelder is dass in den der Ausstellung der Verlagen bei dem und in den Rechtefragen ispar ihm febe nicht bieb. Sonft kennt Widenmann bester wie irgend Jemand ber ihm Befein und Aufgabe einer Geschöden feines Fachen Jemand ber ihm Bebeitung der allen landwirdskoftlichen Lieraur aus der Ziel der haubeitübert, welche alles Forswissen im siegenhaten und siedenzeichnen Jahrbundert reprosenteren, aber sein vortreffliches Schriftlichen endet, wo die einen fliche Boch der Kortwissenfagen endet, wo die einen fliche Posche der Ropfwissenfagen endet, wo die einen fliche Obech der Ropfwissenfagen endet,

Dafelbe Gnbe, nur nicht fo geiftreich nimmt I. Reubell iniener "Geldichte bes gorft und Jagdweiens bon Teutschand, Gersfelb 1837), ber mit einer Urt theologischer Salbaberei von ben Urzeiten bis "Teuts" Geburt und fosot bis auf unfere gloereichen geiten, bie "nichts mehr zu thun übrig lassen, als nur das ichon Geschaften gut zu benuthen" (a. a. D. S. S.) feine Geschächte freiführt.

Bon bem grafiich Lepold Thun hobenftein'idem Forfmeitier Fr. A. Smoler find 1847 31 Urag, "Gifteriche Bilde auf bas Forfmeine wim Sagbreien, feine Geleggebung und Ausbildung von her Urgeit bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts" erschienen, welche fich allgemein großen Beftalles erfreuten. Der Berfalfer hatte indeffin nicht die Absicht, die Forftwissen der geschichtlich and ihrer Entwicklung zu verfolgen, obgleich die Geschichte der Forstwissenschaft für mehrere Jahrhunderte auch die einzige Quelle der Forstwissenschaft bildet, ja selbst als bloge Forstgeschichte die erften Grundlagen liefert.

 so lange, bis sie sielbstandig auftreten tonnte (was erft neuerlich ber Faul sehn wird), — daß eine Berfolgung diest Fabens gestiger Zbätigleit unseres Bollsstammen nicht allein neu, sondern auch nübslich st. Za, es wird die Jutuntz zeigen, das selbst ein Fortschriet im der Geschichterschung der Landsaue wie der Andbauwissenschlichtschaft unter gespiem Bortheil erzielt wird, wonn man die Aufgade theilt, und wiere bienderen Geschichte etwa der Betriebslehe oder der Forstlagation oder der Forstlagation oder der Forstlagation oder der Geschichte etwa der Betriebslehe oder der Forstlagation oder der Geschichte etwa der Betriebslehe oder der Forstlagation oder der Geschichte etwa der Betriebslehe oder der Forstlagation oder der Holle wird bezweistlicht werden, aber den Katurwijfenschaften — od reinen oder angewandten ist in der Hauptsache gang einerlei — gestet die Juluntt!

#### 8. 8

### Die Forftorbnungen und ihre Onellen.

Db gang Germanien in ben Urzeiten, und namentlich in ber Beriobe bes Tacitus "sylvis horrida" - ober, wie man fich vorftellt, in Ebenen, auf Bugeln und Gebirgen mit Urwalb überzogen mar, ber unferen Batern bie Mittel jum Unterhalt, wie ben beften Schut für ibre Freiheit bot, tann aus allgemeinen naturbiftorifden Grunben bezweiselt werben. Bewiß behauptete neben bem gefelligen Bortommen ber Balbbilbner, wie noch jest in ben von ber Rultur noch unberührten ganbern gleicher Breite mit uns, auch bie maffenhafte Berricaft ber wiefen. und weibebilbenben Grafer und Rrauter. welche ben Balbichatten flieben und bas Connenlicht fuchen, ihr Recht. Urwiesen ober primitives Weibeland gab es neben bem Urwald nicht bloß auf Mooren und Beiben und in ben baumlofen Soben ber . Alpenmatten, fonbern auch am üppigen Allubium ber Strome und Muffe, beren gerftorenbe Rraft Balber brach, ober nicht auftommen ließ und auf immer neu fich folgenben Anschwemmungen bas Bachsthum ber Grafer und Biefenfrauter berborrief. Balb aber blieb boch wohl ber größte Theil unferes burch feine neun Tagreifen breiten, und mehr ale fechzig Tagreifen langen Bertonien icon berühmten

Baterlandes und die Jagb bas liebste Bergnugen, zugleich wefentlichfte Beschäftigung feiner Bewohner.

Da bie Liebe jur Jagb ber altefte Antrieb war, ber bie Balber wenigftens gu erhalten, wenn auch noch nicht gu pflegen gebot, fo geben bie alteften Ueberlieferungen, Die une in ben fogenannten Beife thumern, b. b. Urfunben, welche bas Recht ber Geren auf und in bem Balbe austwiefen, erhalten find, auf biefe Abficht binaus. Der erfte beutide Balbe, Bilbe und Forftgraf (qua Forftmeifter) war wohl ber von Rarl bem Großen ernannte Luberich von Sarlebel. Auch noch fpatere Urfunden, wie bie faiferliche Beftatigung bes wohl alteften Förfterbuches Bubinger Balbes von 1425, fprechen nur bon ben Rechten ber Forfibeamten und ben Strafen gegen Forfifrebler, 1 obgleich bie Reichswälber icon ibre Bogte, Forftmeifter, Forftbufner, Forfter und Bildbahnsbereuter batten. Sieber geboren bie Berord. nungen von Raifer Ludwig bem Baper über bie Forftbeamten im Rurnberger Reichemalb, benen ein eigenes Forftgericht aus feche Rathe: berren nebft Cooppen bebfaß. - Das Beiftbum bes Dreieichenwalbes von 1338; - bie Berordnung über ten Rurnberger Reiche malb unter Rarl IV. 1347.

Diese Forsgerichte, Weisthümer, Markergedinge ac, (vergl. Emoler S. 164) waren die Grundlagen der späteren Forstrehungen, ise selbst wurzelten aber gewiß in den alten Geschöußern der deut iden Stämme selbst. In diesen ich on, wie oben erträßnt, sinden sich einzelne hieber gebörige Bestimmungen, ja sogar Etraden für

Froffirmel höhrer Art. (Balbbrand.) — An sie lehnten sich bie Abgränzungen der Wälder durch Schnaitten und Schneussen, noch mehr durch "Rarken" an. In den haipubrischen Gesehnen des gesunden bei und 584 gesammelt wurden, findet sich jelbst der Beweis vom Bordandensen von Krivativaldungen und die erste Spurdentiger geschieden.

Mis gegen Ende des Pünigehnten Jahrhunderts die Wälder in die hande der Reichsfürsten allmäßig übergegangen twaren, da und dort die Erscheung des Holmangels begann, und damit die Vortheile der Wälder auch von einer amderen Seite als von jener der Jagd ber sich bemertbar machten, da sammelte sich zuerst eine gewisse Summe forstlichen Wissens, zunächst den rechtlichen Berfältnissen, dann auch der Waldertung sich voldmend, in den nummehr erschein nenden und sich seite gleichtung sich voldmend, in den nummehr erschein ennehen und sich seit gleichen Gerfte gleich mit dem Ende des fünigehnten und Beginne des seichspehnten Jahrendunderts erschienen:

1482 Lanbesordnung bon Bergog Ernft und Bergog Albrecht ju Cachfen.

1543 Ausschreiben bes Bergogs Morin. Reuere ericbienen in Sachsen:

1551, 1555, 1560, 1572, 1575, 1598, 1609, 1611, 1619, 1620, 1657, 1660, 1665, 1666, 1670, 1674, 1675, 1682, 1687, 1691, 1692, 1693, 1694, 1697, 1698,

1531 bie martgrafliche brandenburgifche Balbordnung in Ihrer fürstlichen Gnaben Fürstenthum unterbalb Gebirgs.

Spatere ericbienen:

1613 unb 1692.

1535 Baldordnung ber Reichoftabt Rurnberg, betreffend bie marfgräflich reußische Unterthanen, so Waldgerechtigkeit in ben Rurnberger Belben baben.

Reuere erschienen:

1555, 1564, 1590, 1617, 1622, 1623, 1636, 1637, 1638, 1640, 1665, 1680,

Fraas, Gefdicte ber Lanbbau- u. Forfttoiffenfcaft.

1594 erichien bie Walbordnung ber obern furfürstlichen Pfalg in Babern.

Reuere: 1606, 1694 - in ber Dberpfalg.

1547 eridien bie Forft- und holzeinrichtung von herzog heinrich bem Sungeren gu Braunich weig. Gben folde ericienen:

1559, 1699, 1651, 1665, 1671.

Um bieselben Zeiten erschien bie fürstlich braunschweig luneburgische Forstordnung.

Reuere ericbienen bon bort:

1590, 1644, 1662, 1665, 1671, 1676, 1678, 1683, 1686 Patent, 1688, 1692, 1693, 1694, 1695 Patent.

1547 ericien Joachims, Rurfürsten von Brandenburgs, Solgordnung.

Fernere Berordnungen bafelbft erfchienen:

1556, 1563, 1566, 1590, 1593, 1602, 1622, 1674, 1675, 1685,

1552 ericien bie berzoglich württembergische Forftordnung vom Berzog Chriftoph.

Erneuerte Berordnungen erschienen:

1567, 1588, 1651, 1669,

1568 ericbien bie fürstlich babrifche Jagb: und Forstorbnung.

1650 Sebastian Rraiser jus foresti — romano-bavaricum. Neoburgi.

1652 erschien bie Forstordnung bes furfürstlichen Ober- und Rieberbabern.

1624 erichien bie fürftlich heffische Jagb. und Forftordnung bes Landgrafen Morigens.

1665 bie Berordnung bes Landgrafen Lubwig.

1682 bie erneuerte Forft- und Holzordnung bes Fürstenthums beffen laffel'ichen Theile.

1689 eine neuere.

1665 bie Berordnung bes Landgrafen Lubwigs ju Beffen.

1642 bie magbeburgische Berordmung. Neuere erschienen: 1649. 1650, 1686, 1688, 1687, 1691,

1562 ericien bie fürftlich medlenburgifche ganbesorbnung.

1595 Ordonnances de Frederic, Duc de Wurtemberg et Teck, touchant les bois et forêts en ses Comtés de Montbeillard et Souveraines.

1597 ericien bie fürftlich naffau:billenburgifche Golgordnung.

1598 bie Berordnung bes Grafen Bollmaar Bolf ju hobnstein, bas Forstwefen ju Andreasberg betreffenb.

1595 ericbien bie bennebergische Regierungeberordnung.

Reuere :

1615, 1643,

1565 bie Walbordnung von Friedrich III. Kurfürsten von der Bfals.

1553 bie Golge, Berge und Bafferordnung bes romifchen Konigs d. Mien.

1685 bie taiferliche landesfürftliche Golg: und Balbordnung in Dber- und Unterptan, auch Bippthal.

1572 ericien bie fürstlich anhaltische Lanbesorbnung.

1666 ber Jagb. (und Forst!) Reces zwischen herzog Friedrich Bilhelm zu Altenburg und herzog Moriz zu Naumburg, über die sogenannte neue Jagd, in bem Oberstädter und anderem Gehölze.

1685 fürstliches Forstreglement und Ordnungen im Fürstenthum Blankenburg.

Neue weitere erichienen bafelbft:

1688, 1689, 1692, 1693,

1693 bie herzogliche bremen- und verbifche Boligeit, Teiche, Solge und Jagbordnung.

1678 bie braunschweig calenbergische Forstordnung.

1649 bie clevifche Jagb: und Balborbnung.

1610 Ordonnances sur les Eaux et Forêts par Saintyon. Paris.

1678 erschienen in Braunschweig: Lüneburg Forstordnung und Ebitte, Die Forsten betreffend. Reuere erschienen:

1689.

1692 erfchien bie furfürftlich maingifche Forftorbnung.

1744 eine behaleiden.

1585 ericien bie Forstorbnung ber Graficaft Rannsfeld, welche bas Rurhaus Sachsen bem herrn Grafen vermöge bes Forstbannes ober forstlichen Gerichtsbarkeit fürgeschrieben.

1622 Solgerbnung ber Graficaft Mannefelb.

1602 ericien bie fürstlich beffen marburgifche Bolgorbnung.

1677 bie bergoglich olbenburgifche Solgorbnung.

1680 befigleichen.

1670 ericien die osnabrudiide landesfürftliche Martordnung.

1689 erichien eine neuere.

1600 Balbordnung von Aurfürft Friedrich IV. bon ber Pfalg.

1681 bie erneuerte hinter:pommeriche Jagb' und holzordnung von Aurfürst Friedrich Wilhelm zu Brandenburg.

1619 erfcbien eine graflich reußische Balbordnung.

1638 bie erneuerte reußisch : plauische Walbordnung.

1604 bas Mandat von Herzog Johann Cafimir zu Sachsen-

1636 ein befigleichen.

1653 bie Balbe, Forfte, Jagbe und Beidwertsordnung.

1645 ericien bie Forstordnung bes Durchlauchtigsten herrn Wilhelm herzog zu Sachsen.

1644 bie fürstlich fachfen gothaifche Forftordnung.

1664 befigleichen.

1644 ericien bie bergoglich fachfen hilbburghaufifche Forfte und Walborbnung.

1667 eine neuere.

1646 bie fürstlich fachfische weimar'iche Forft: ober Balbord: nung.

1599 bie graflich schwarzburg rubolftabtische Forstordnung. Reuere:

1620, 1626, 1673,

1369 ericien bie Forftordnung bes Ronigs Albrecht.

1621 graflich folme braunfelfifche Balbordnung.

1642 eine gräflich ftolberg inernigerobische Forstorbnung. 1692 befgleichen. 1651 Golgorbnung von Herzog Christian Ludwig.

1651 Holzordnung von Herzog Christian Ludwig.

1665 zellifche Bolizeiordnung.

Die altesse Fortschung ift aber wolt die im Urbar des Klosers Mauermanster von 1144, die und Anton in der Geschäche der deutschen Landwirtschaft mittiestt. — Ihr zumächt sehen einige nassausische von 1465 und 1472 (corpus constitut, nassovie, Dillendurg 1796, see. Walther) und vooß viele sind in den Afoster bissischesse und Altern berögenzie

Die angesehensten unter biesen Forstordnungen waren bie älteste sächsische, welche ber große Kursurst August gab, dann die braunschweigliche und babrische.

Rach 1560 beginnt, wie in allen Wiffenszueigen in Deutschland und fierin ein neuer Geift fich zu regen. Bas bie Balbordnungen von allen patteren Bemühungen, in die hofgigude umd holgerbaltung Ordnung zu bringen unterigeibet, ist insbesondere ber leptere Theil bes Balbbaues, die Ethaltung bes Borbandenen und besser

Daber sieht also die Regelung des holyverlauses und der Holy einem Mich langer als dierzein Tage sollte das grättle holg im Schage in Edhage liegen beiene, damit der neue Anflug nicht gestort iereke. Das überständige ser der der die sieht das überständige ser der der die sieht das überständige ser der der die sieht der feiter Unterschie nicht dem nacht. Samendäume (Bahötume, Sapersifer der Mutterschume) müssen in bestimmter Entserung seehen bleiben (alle fünfzig Schritte im Bahern), nur saufe Baime oder Bindbrück bei fünfzig Schritte im Bahern), nur saufe Baime oder Bindbrück bei nubungsart) benüht werden, den Röhlern, den Architectung gegeen, Schut gegen Balbbründe zu gewinnen gruckt. (Sächsiche Kortlebauma)

Für Regelung ber "Behaue" und ber holgabfuhr mar besonders für bas Berg. und Salinenivefen im Braunschweigischen ausführlich

geforgt: su Rachpslanzung der Eichen im Gobenlod'ichen. Aurfürft Augult besiehlt dem Rathe zu Weisenser, ein von ihm erpachetets Gebilgt in gleiche Gehaue zu theilen — "und ob hierüber (Aber das Brennholz) in dem ordentlichen Gehaue etwas an überständigem Gebilgt vorsanden, das sollen sie vertaufen und zu ihrem Besten gebrauchen, doch in alle Wege richtige und ordentliche Gehaue halten, das eine Jader so viel zu blößen, als das andere."

(Röffig, Berfuch einer pragm. Geschichte II. G. 255.)

Die Eiche wird überhaupt auch außerhalb bes Malbes bermefet und gepflegt. Sie erscheint fast twie ein "gegäbnter" Baum, ein Obstwum (Schweimenaft), bessen noch größere Bilege nur ber zu große Eigennut ber Grundherren ba und bort stötet. Sichen maßen aun bort an Wegen und Feldrändern gesäet und gepflanzt werben und bie Bahern verbiten school 1568 bas Alfhalagen ber Eiches school 1568 bas Alfhalagen ber Eiches wird wird wir auf bei Bahern verbien, Das Alfhauen eines "Mastbaumes" wird im Anbaltischen mit zehn Thalern gebüßt. — Auch Weiden zu pflanzen wird sie der Dervordnet.

Didnung der Maldweite tritt gleichfalls früß auf. Die fächfliche Greite auf. Die fächfliche bes harten holzes sechs Jahre lang, die bes itweichen zichn Jahre vor dem Michried zu schülen, andere "die die Mume dem Nich aus dem Maul gewachsen sind: " Biegen sollten gar nicht eingetrieden vorden. Much sollte in den jungen Gehauen vor acht Jahren nicht mit der Sichel gegradt werden.

Mus ber Sohenfohe'schen Holgordnung von 1861 ersieht man, welche große Solgindustrie, wenn auch gröberen Art als heutzutage, ichen unstern Bätter in ibren Bäldern zum Leben gebraucht baben. Aeschern, Bickeln, Zeibeln, Bastmachen, Rindenschaften, Schüfelnmachen; Röbler, Sieten, Magner tummetten sich im beutschen Wald, oft noch Utvoalb.

Eine baprife Sorftorbung von 1568 in zweindbachzig Artiklen ift besonbere intercfant. Sechsundzungt Anzitel gehören invöffen der Jagd. In den übrigen beginnt sehr ichen vorrit die Ordnung der Gränzen, der Martbaume, der Dienste ber Forstbeamten, der Sichelmaß

(in die "Techel" treiben, b. h. in b'Echel ober in b'Eicheln), die von besonberer Ausbehnung in Bapern bei großer Schweinehaltung gewesen sebn muß. Reber Ort muß einen eigenen Schweinehirten baben!

Schon wird das Etreutreden im Lambholz verkoten, das Tagenhauen beischränkt, der Wald in Gehaue gelegt ("Schächtel Johz") und der Sied gegen die Windrickung (Welken) empfohlen ("daß man gegen Rickergang der Sonne Holz stehen lasse"), auch daß die Stehe nicht in einen Schub hoch gehalten berden sollen, verordnet, der Viebtrieß geregelt.

Rabler Abtrieb wird überall unterfagt, die Planterwirthichaft ift Regel.

#### §. 4.

## Die Forftwiffenfcaft ber "Sanevater."

Bir finden im Beginne unseres Zeitraumes gegen die Mitte bes siedengehnten Jahrbunderts noch Forste und Landwirtsschaft beilammen mit in benselben Schriften abgehandelt. Die Eitratur der "Sausdutter," bes adelichen Felde, Jagde und hosselbenes" ift auch die ber Forstwisssenklade. Die Summe von Erfahrungen, voelche aus der Bebodgtung des Lebens unserer Balbdume einzeln und im Beisammensen oder m Balbe hervorgeben mußte, um Grundlage eines wisselnschaftlichen Ausbaues ju werden, ift aber außert gering, und,

wie in jener Beit gewöhnlich, entnehmen die Schriftfteller lieber ihre Bottrin altrömischen Autoren, als daß fie selbst in nächfter Umgebung berbachtet, ober die Beobachtung Anderer gefammelt bätten. Das war im annen finnschnten und kedschuten Jahrbundert ber Kall.

In ber That war es auch mit ber Goffwirthsschaft ber Goffenen und Romer nicht schlecht, obgleich sie bei ben ersteren nur auf fleinen Alden fich aussechnen somte umb bei ben lesteren nur ber logenannte landwirthschaftliche Balbbau in Ampflanzungen von Solz für Rebenglander umd Spaliere, von salleetis, quereetis, alnotis ete. sich ausseichner.

Die Walbungen ber Athener waren aber icon in Schläge eingetheilt, Röhlerei war bedeutend getrieben, aber Nachhaltigleit icheint nicht febr in Rechnung gezogen gewesen zu sehn.

Daß Petrus de Crescentiis um 1300-icon wie die späteren Etienne um Libhat, selbst das "Duch der Ratur" und eben "die Hausdiere" alle die Forstwirthichaftet gleichfalls mitbehandelten, ift selbstwerfländlich aus benn, was soon oben gelagt wurde.

1 Pinus sylvestris heißt bei ihm Harzbaum; ables = Dennen (Tannen); picea = rothe Dennen (Bichten); alnus = Eisen; populus = Bappelen. haben und bag man bann jabrlich einen Theil falle, gufügend: "allis partibus intermissis suse cutique messi," nas auf Planterwirtischeft gemildeten Bestande beutet. Allein herresba ist bier mehr Römer als irgendvo, nnb bie furgen Umtriedszeiten für mande Baumart vollen auch nur auf italienische Brittsfadt.

Seine Anatomie des Baumes fennt nur Mart, Beifig und -Rnochen, auch Benen nnb Saft, toas im Colerus redivisus nach Teophraftus Baracelins um das Barg, noelders man von Herz ableitet und ihm bieselbe Jaustion gleich dem Thierbergen zuweist, bermehrt mirb.

Das man ben Zannen- und Siderstamen nicht steden, sondern anstigen lassen soll eine noch einem Galen foll, empfieht Coler richtig, das aber nach einmal ausgefallemem Camen der Jösternaufen immer voieber neu sich Samen erzeuge, lebet er salfs, osgleich er sous dem Froepbrachus Ercsins im Bielem folgt. Der damaligen Theorie gemäß twird dier auf seuchen und trodenem Standbort, dann solchen auf Bergen und in Zhälern wiel Berth gelegt. Edern mit Noggen zugleich zu fäen, wird als in Medfendung ablich, Walplaat mit dem Pfluge, Cibentoälber-als häufig (Ebstan in Schleffen) Sexischus

Im Mekrigen wird der Schnitt beim Segen der Malbaume, die in betraggen, und das Gevinnen der Föhrensamen durch Ausslempen fast regeleradt gelebet. "Die Gicken, so gelete tworben, millen, beum fie auffgangen, unten aufgeschneittelt werden, so wachte nie fein in die Hosse und sochhos mut geschofen im Merzmonden, und beem die jungen Cicken als Stegestutten oder Schweinspiesstebe bide find, zem sie un Gesten zu verpflangen. "

Es darf nicht vergeffen werden der gablreichen Schriften zu erwenn, wolche in ver Beriode der "dausvätze" unt dem Gebiete des
Johnsjens noch neben den, sich in der Einseitung genannten erfchienen. Müger ihnen geigen sich noch votierte Spuren eines seimen den Amerale an den Universitäten, wie der temetatus de ligno et lapide von Reebs zu Augsdurg (1700), Friefe de jure grutian (Zena 1701), Bagenfeil (1703), Rartins Compendium (1720), bann v. Sedenborfs Fürstenstat (Jena 1703), endlich Bieberholb, Reinbarb und 3. 3. Reinbaut (1738).

Florinus (1702) nimmt icon einen mehr nationalen Canadpuntt ein, freicht febr von ber Nothwendigleit der Wälder, eiset, er, der Lambvirte! ich nagen dem übermäßigen Bezug von Machifteu ("Waldwinft"), theilt aber den Forst oder die Maddung lediglich in Baur und Brennholg ein, was der Polyhistor in empiriois, Ingenieur Vödler, desse zu unaden meint, wenn er alle Baldboume in frucht bare und unfruchtbare eintheilt und unter den legtem solche bersteh, die nicht sonderschie Früchte, sondern nur Camen tragen, wie 3. B. alle Jahpfantäger, dann Weiden, Erlen, Ulmen, Briefen z.

Bereits spricht Florinus vom Holymangel! (1700). Er lehrt die Anlage vom Holylaatschulen schon schr gut, er und Löbneisen die Anlage von Gichen und Buchenfaaten. Es war ein Fortschritt, als man empfahl, abgefallene Gicheln in passender Joberszeit und nicht blos im zunehmeiden Monde von der Eiche abgebrochene Samen zu fürn.

Man liebte es bie Gideln und Budedern im feuchten Canbe im Reller borfeimen ju laffen, und im Marg in Furchen ju faen, abnlich wie man jur Beit Rartoffeln in bie zweite ober britte Furche baut, und es ift tein 3weifel, bag man fich icon bamale nicht wenig Dube mit guter Gidenfaat gab. Das funftliche Mustlempen ber Bapfen bei ben Rabelhölgern lehrt ichon 1720 Roe Meurer; fonft ließ man auch Tannen anfliegen, indem man bie Bapfen an Staben aufhing und auf Die Saatfelber vertheilte. Much fur Tannenfamen liebte man bas Rorleimen: Bodler aber meinte gar, bag bie Tannen burch Caat fich nicht fortpflangen liegen. Aber im Coler wird 1688 bie Bewinnung ber Sobrenfamen (im Dfen burch Mustlempen ber Runapfel = Riehnapfel ober Bapfen) und bie fünftliche Unfaat gang richtig gelebrt. Es wird jugefügt, bag in Dedlenburg febr erfolgreich Sobrenfaaten vorgenommen worben feben', was alfo ficher in die Mitte bes fiebengebnten Jahrhunderts fallt. Aufbewahrung ber Balbfamen in Sand ober trodener Erbe ift allgemein; auch die Saat mit Ueberfrucht und bas Balgen berfelben. Die furbaprifche Lanbes : und Forftorbnung gebot icon bie funftliche Bolgaufzucht burch Saat, und nahm inebefonbere bie Gidenpflangungen in Cout. Die Gide war überhaupt ber ine Chriftenthum berein verbliebene beilige Baum ber Grangen, 1 ber Stellvertreter bes Bottes Terminus ber welterobernben Bauern von Rom, und wurde, jumal ale Tragbaum, ber Früchte bringen follte, gerne auf Biefen und Menger, an Rainen und Balb. faumen gepflangt, fo bag Bodler fogar baraus eine eigene "Gattung" machte. Die alte Reit untericied überhaupt viele "Arten" von Gichen. begreiflich Spielarten ber quercus sessiliflora und pedunculata, und es ift au bellagen, bag bie Forftmanner in neuerer Beit biefe Art ihrer Raturbeschreibung nicht weiter ausgebilbet baben. Denn ba, wo ber Botaniter in ber Speciesbestimmung eigentlich aufbort, bei ben Barietaten ber Urt, ba beginnt erft bie tiefere Aufgabe ber Forftbotanit, welche bie Raturgefdichte, b. b. bie Gigentbumlichfeiten ibrer Subfpecies, Barietaten, Gruppen und Rotten, entsprechend ben Racen, Schlägen und Stämmen ber Saustbiere, ju bearbeiten batte.

Berne gebt in alten Schriften in ben Aufgablungen und Befcreibungen ber Balbbaume bie Birte allen übrigen voran. Dbgleich bie Giche eine altere fulturbiftorifche Bebeutung bei ben Deutschen bat, fo ift boch bie Birle ber eigentliche Familienbaum, ber Baum bes Friebens, ber Minne und bes bauslichen Berbes überhaupt geworben, fo febr er auch als ungebrannte Afche bas altgultige Grziehungsfalg bilbet, benn "quem amo, castigo!" Gein wohlriechenbes, gierliches, bellgrunes Laub, anmutbiger Aftfall und folanter Stamm verfchafften ibm, vielleicht neben mothologischen Erinnerungen, Diefe Ehre, und alle öffentlichen Aufzuge, religiofe wie politifche, giert ber junge grune Birtenftamm, nicht minber bie Schente und ben Borraum bes Saufes, ober bie Saustbure bes Liebchens am erften bes Wonnemonate als Maibaum. Bas bie Balme bem Tropenbewohner, ber Delaweig bem Subeuropaer, bas ift bie Birle bem Germanen und Rorblanber. Gie ift ber norbifche Baum gang vorzüglich, ber teinen Bermanbten in Gubeuropa mehr findet. Db wohl bie eingewanderten Glaben ben

1 Der Loch-, Dahl - und Grangbaum.

Rultus ber Birte auf Koften ber viel schwerer zu ziebenden Gichen bei ben Germanen beförbert haben?

Frühzeitig schon hat bie nüchterne Forfipragis bas "Majenfielen" vergollt (turfürflich baprifche Boligischnung 1. §. 0 und turf. bapr. Joritorbnung Art. 29 und 60, defigleichen würtembergifche S. a. bit. von bem ifcablichen Majenbauen).

Das Rajensteden war in ben Riederlanden besonders haufig. "Dem ftedt man feinen Majen!" Sprichwort, soviel als einen Brief febreiben, ben ber Empfanger nicht an bas Fenster ftedt.

Benn zu des Florinus Zeiten Waldbaume wirflich mit ber von ihm gefchilderten Gorgfalt aus der Caatscule genommen und verfest wurden, so war man dazumal noeiter in diesen Zweigen des Maldbaues als jest. Wer ich vermuthe mit Grund, daß er die ganze Manipulation nur von der Obstgärtnerei bergenommen und sich die prastischen Vorgänge wohl auf Varlanlagen und bergleichen befchränte baben.

3m Uebrigen ift schon bamals, also um 1702, alles Röttige über Bernsteinel, Schnitt an Burgel und Krone, Anschlammen u. bergli richtig gelebrt. Doch aber sputch bier gerade mehr als im Metebau noch die Mudlicht auf die Mondophasen, auch wird geglaubt, daß ber Anshbaum gibar der Ciche sehr feind sey, sich aber im Alter oft in bies vertennles.

Roch ift die Roglaftanie felten, aber die zahme (bamals "gemeine" genannt) ist in der Pfalz häufig. Erstere lam icon 1550 durch Clufius nach Deutschland.

Der Liebtrieb in die Forftungen ift regelmäßig erlaubt (1700), aber nicht eber als bis ber junge Schlag "bem Bieh aus bem Mault gewachte ift." In ben Forftnebennuhungen betvegen fich bie haus batter beareifild febr frei.

Bechhauen und "Allenrufbrennen", Robien und Acenbrennen noch ergelmußige 3breige forflichen Betriebes (1700). Doch mußten fich bie Alchenbrennen (Glassferifanten) verpflichen, am Walde feinen Schaben burch voritergreifenden Brand zu thum. Die Bechhauer,

auch Sanzischere genannt, hatten eigene Meddung und Instrumente, gestoannen Sarz in der Negel nur an Fishen und durften alle drei Jahre viedere an denielden Baum gehen. Weiten und Faskrissfichneiden, Schindelmachen und Spänehauen, Baumschälen, Besenreisischen den u. dergl. wird gleichfalls geordnet. Ihre Forstbotantt sit nach sehr schwacht.

Die Metamorphofe ber Baume warb vie jene ber Cerealien geglaubt. Botta behaubet, die Portugale patten in Portugal berspliangt aus Bieffer Epheu, aus Zimmt Lorbeer, aus Cebern Wachholber erhalten. (George our. XII. p. 676.)

Die Feststellung von Schlägen wird in ben Waldungen gegen Ende des fiebengebnten Jahrbunderts inimer häufiger. Man nennt es "Rreisebilden," in welche Kreise man nach so und so viel Jahren wurdlehren tonne, aber noch ist hiebei auf die Baumart und Benutungsweise wenig Rudschaft genommen.

v. Sobberg, bann Florinus, ber fich gerne auf Löhneifen ftust, und von Gobberg wader abichreibt, fubren nicht bloß folde Schlageintbeilungen an ("Oraisse" fur Schlag, bann "abmaigen"

für abtreiben, "junger Raiß" für jungen Schlag bei hobberg), sondern wollen auch nur an bestimmten Tagen holz abgegeben wissen "welld beseinigen, volled, solh, verlangten, unzufschrieben vurden, vergil. Iursürstlich bavrische Forsterbnung). Schon 1603 ordnet eine sobuszische Forsterbnung das Zeichnen ber Baume zur Küllung (Minglich). Mitten noch 1701 wird emipbesch, allei sichtlich en einem anderen Orte in der Reiche werden, also mittelst einem Anderen zu lassen, und in den Lauruse, also mittelst einem Anderen zu lassen, und im Turnuse, also mittelst einem Kurdungstrung. Benneholz zu gerömenne. Here Schagerintsellungen moarren nämlich viel zu furz und gingen selten über zehn Jahre, daber lomnten seine großen hiebe im Turnuse so dab vorgenommen werden und balf man sich mit Durchkster.

Alfgendernner mußten jodweise labs abtreiben (v. Hobberg XII.

663). Daß nach lahsen Abtrieben der Föhren zuerst bloß Erdbeeren (sier Jungermoos vie jest, war die Erde noch zu frästig)
vüchsen, die sich nach langer Zeit in Heibelbeeren "vertwandelten,"
worauf endlich auch wieder Jolz wächse, vor jedon der Autor best
verbesseren 3. B. Borta (George, cur. XII., p. 678).

Auch bie, ben landwirthichaftlichen Berhaltniffen so besonders gunftig haubergivirtischaft in Siegen, wird nach Balthers "Grundlinien," S. 31, soon in Geren, wird nach Balthers "Grundlinien," S. 31, soon is der affaulische Bereddung von 1662 aufgeführt. Jägermeister Spät von Frielingen aus Auchessen hat puert die haubergwirthichaft im Siegener Lande ("die goldene Jahrordnung") eingeführt (Augemeine Forst und Jagdzeitung 1860, September, S. 372).

In einem Lande, bessen Stag in miene Masser, berein eine Grassläden und bie Jagb in und auf beiden toar, mußte bie Schonung bes hochvolbes bald von sielst sommen und bie ältesten Weistellunger eithen Everen bavon in ben Ausberüden "abhauren Sultere gegenüber ben "bennnthälbern" ober bem "hoben Gehvälde." Laubbolzbodproaltvoirtssschäft ist in bem flussgehuten, seichen und siedengehenten Jackpunkert zu finden und eldst ädes Dadersbodproaltvoirtssschaft ist inden und eldst ädes Dadersbodproaltvoirtsschaft vor bem Anfonne bes

vorigen Jabrhunderts schon in Deutschand nachgewiesen. Die Ursprunder Buchenverstungung war wohl durch das lieberhalten einer verschäusigungsing geringen Angahl Mutterbäume auf der sonst lebet gelegten Schlagsgede darasteriset. Die der verschiedenen Zeit ihrer Degung entstand dann allertei Mohistation, wie die Sangenhochzeitschaft und Indexes. (Mügeneine Forste und Jachzeitung 1861, Juli.)

Schon bie Georgien euriosa fdreiben gegen Ende bes fiebenzehnten Jahrbunderts von Gichel und Budelnstaaten, von Berpflanjung ber jungen Baume im Forst, endlich von ber Schlageintheilung (Gintheilung in "Gezirt," bergl. oben heresbach in ber landtvirthschaftlichen Abtheilung "Saudväter").

Wenn auch die Jolianten ber alten "Sausdier" allmäßig mit bem Anfang des achtgehnten Jahrhunderts febr zulammenichtanden, jo gaben es boch ibre ischmalen Geigenen noch lange nicht auf, die Joseph b. Felded in feinem "Kern einer vollständigen haus und andvoirthichaft in ihren Büchern gleichsalls mit abzuhandeln. So Barbotithschaft, Leipig 1717 und frier zu Wien 1730. Tänger und Flemming, vorzüglich auch Gottfr. Aug. Helm ann in feiner "Alugheit, haus zu batten, Dredden und Schpig 1730, 1744, 1753—1755, 5 Bande, volcher alles encyllopädisch nach Art ber Mten noch behandelte.

Auch Arctichmers etonomische Boricklage, wie das Solg que vermehren und andere Breielte (halle 1744 und Leipzig 1746) gebern bieber und die bei bei beiners landwirtischaftlich vielbedeutende Schrift Job. Georg Leopolde "müblich und auf Erschrung gegründete Einleitung gu ber Andwirtischaft." Sona 1750, dann 1755 und endlich Berlin und Gliegau 1759.

Diefer reichsgraftliche Bromnibite Wirthschaftsmann ber Herr Gerau gibt unter anderen 1705 veine treffliche Anleitung, Riefern (und hohg überdupt) unter Getreibe und poat haber insbesonder zu san und die "Geberge" (Schläge) zu schwere. Die Sammen getwinnung von Abelfolgern vorb untabelhaft vorgetragen (a. a. D. C. 708). Die Zurflung ber Saultlunge, die Schöbsschicht inefer

Als endlich Büchting, Mofer und Bedmann bas Gebiet mie cameralifisch lichteten, vollzog sich die Terennung der forstwiffenschaftlichen Siteratur von der landwirtsschaftlichen immer mehr und nieher, Ompiriter böheren um niederen Ranges und naturvisssenschaftlich gebildete Cameralisten theiten sich zulezt in die Aufgabe, welche am Ende die rationellen Forstwitzte unseres Jahrhunderts am weitesten berachen.

### §. 5,

# Periobe ber "Jagbgerechten."

bie Erhaltung bes Gegebenen, wurden querft gepflegt, wie bieß uns bie Forftorbnungen zeigen.

Die oben schon genannten alten historiler ber forftlichen Oberberrlichleit (Spangenberg, Roe Meurer, Cl. Mallivaeus (1561) unb Fritiche beweisen bieß.

In ben Zagdbüchern ift bann weiteres forstliches Wiffen eingeschaftet, wie in 3. Jat. Agricola: "Gurfichiger Wathmann," Rothlingen 1578 ober im meuen Jagde und Baldewertsbuch," Frantfurt 1582 ober im aus bem Franzöfischen übersechten "neuen Jägerbuch" von Jalob v. Gwullons, Strafburg 1590.

Aber sehr viele Weisthumer, Jagdordnungen und Jagdbücher ber alten Zeiten bestäfen sich mit bem Forstwesen als selchem gar nicht und selbs das siebenzichnte Jahrbundert vermag außer bem, was die Landbwirthe in ihren Schriften und die Jorstordnungen mittheilten, nichts Erkolitikes im Gebeitet der Konftwissenschaft aufnubliken.

Die Schriften rechtlichen Indalts mehren fich, und die Juristen bilbeten diese Seite ziemlich aus. Der berühmte "Tinetatus corporis juris venatorio-sorestalle" von M. Artische, erschiede, erschieden 1675 zu Rubosstadt, ebense von ihm "de jure boseandi sive ligunacid" (Jena 1676) und ein "tractatus de regal jure grutiae; dann "Struviss de jure sylvarum et arborom und mehrere, ade es quod justum est cirea arbores," von Stock, Wildwogel, Spis (1696) und Welkerboth, Friese, Wagenseil, Keinhard und Anderen, welche wum Theil (son in das ächigehnte Jahrbundert bereitungen.

In biefem Jahrhundert aber grundete fich die Lehre von der Forstwirthschaft, von der Detonomie der Balber, wie jene der Felder als eigene Doltrin, tvelche fich zur Biffenschaft zu erheben hoffnung gab.

§. 6.

## Die Gründer der Forftwiffenfchaft. Sans Carl v. Carlowis. Dobel,

Gleich Ansangs des achtzehnten Jahrhunderts versuchte die Forstwiffenschaft selbstftändiges Auftreten. Es erschien die Sylvicultura Frans, Gelaiche der Landsau u. Forstwiffenschaft. 33 oeconomica von hans Carl v. Carlowit, welche ber Cameralift 3, B. v. Robr mit einem britten Theil vermehrt 1732 zu Leipzig neu berausgad.

Diefes ift bas erste beutiche Buch, welches bie Forstwirtpschaft getrennt vom ber Jagd behandelte, benn jelbit bie Saussätzer ber Landwirthschaft nahmen mit dem Waldbau boch auch immer bie Jagd auf und es ist für einen Ebelmann jener Zeit boppelt anerkennenswerth, bag er sich biefer entischlagen fonnte.

Diefer Bater ber beutichen Forstwolfenschaft war feniglich polnifer und tursürstlich fächsicher Rammerrath und Deerbenghauptmann,
ein sehr gelebeter, in der läglischen Literatur bester als in dem Schriften
seiner Vorgänger bewanderter Mann. Er tennt horag, Sieren und
leibit homer, begreitlich auch Annieus wiel bester als die forstliche
Etteratur der "Damböler" ober folle der ermidigen Muteren der
rustica. Die schoner fallische Bildung und die scholatische Philosophie
burchtrechen sein Wert, das schon 1713 zu Lechzig erschien, mehr als
bie schonen Ersahrungen der Forstmänner der spätteren Zeit, der Em
piriter, deren Mynberr der "Veilchgerechte" Dabel war. 1

Sans Carl v. Carlovis, aus einem alten und seh angeschenen abeligen Stamme Sachsen und der Lausis, tried die Jorstvirtssichaft nech ungesche in der Art des verebrien Ausgust von 1660 ber, in welchem Jahre seine Holgevonung erschien. Dieser sonst eichtiges Ausstellung, sind ist einem Laugen, supfernen, hohlen Nohr vom Pferde herab beim Spagierenreiten da und der ein Zoch in den Bodern, ließ eine Gögle durch das Nohr hinrissischen und gebet, das Loch aus mieder zuguderden. Exempla trahunt!

1 Der Lief feinet schlänten ift. Wit Gert! Sylvienltura oconnomica der haubwirtsliche Rachtiet und naturmäßige Ameeling zu mit fern Baumgudt necht genachten dem gementerft durch geitüffens Benachten bem allenthisten und imsgenehn einreifenden großen dehumagel Benederen dem allenthisten und imsgenehn einreifenden großen dehumagel wertettlich Eder, Affanz, umd Serfung vielerhan Samme zu rechteiten ze, (mit gründlicher Achtiet von der in durf, läch, Landen gesund eur Turff), beipig verfegte 3, Fr. Benaun 1730.

Unfer Autor kennt gloar viele Lehrsche ber Physis seiner Zeit und bie von ibm mutgetheilte soritbolanische Physiologie ist, wie wir gleich deren verben, so interessant, daß sie troy des schon in der Geschichte ber Landwirtsschaft in dieser Richtung Mitgetheilten boch noch vorgesicht zu werden verdient, aber "dergleichen physisalische Dinge bestehen meist in Experimenten und Besquangen, so theist von der Atur selchsen zu erholen und zu erkenen und bennoch die allere wenigsten zu ergesinden sind, sondern man hat sich nur darüber zu verden zu verwundern und zu ergen und benoch ver und zu ergeschaft (a. a. D. S. 21). Bertvunderung und Ergöbung erreitst seiellich seine Annahme der Palingense gleich wei der Verlagenssische Steinern Zeitzenschern gleich wie der anderen Zeitzenssische

Ja, Carlowig gest noch voeiter, worm er sogt, daß die Pilangen, war man sie berbrennt, voeder aus der Liche berfürkommen, daß sie revivisiferten (a. a. D. E. 22) aus über eigenen Butrefaltion "und wenn sie vom Bieh an Laub, Sprossen und Actilein gefressen werden, so wächen sie twieder aus dem Mist. Es wied aber hier nur von Laubholg geredet, denn was das harz oder Tangelholg andelanget, so entiteht socked blog von seinen Samen."

Das Jmmergründleiben bes lehteren (Tangelholg = Nabelholg) wird von ber ben Blättern innewohnenden Dlität, harz und Fettigleit, abgeleitet. Darz jelbst, aber auch Mooje und Schwämme, sind Musswärfe ber Blännen ober Bäume.

Die Echniceigiets, Nadetsoly zu verpflanzen, zu beschnichen und bergleichen, kennt unser Autor, der auch die Wurzel son dem Mund der Pflanze neuent und den Keimungspreges auf Fermientation zurücksten will. Ueber dem Castlauf äußert er nichts Ungeschiebtes und sigt sieht des, das dem des Witrostopia derzeleichen Entdedungen neuertsch an dem Zag gedenmen feven.

Sein brittes Rapitel bes ersten Theiles ist überhaupt bie Starte ber Schrift unseres Berfassers, benn eigene Beobachtung gabt er selbig zu wenig auf, worin er fich von bem späteren, viel weniger gelehrten w. Brode, ber auch webet Jagde noch forstunnn war, sehr unter ichebet. — Er meint auch, bag von bergleichen Radgrifteln in

natürlichen Dingen zu Zeiten wenig "Auf gespühret und gefunden wiede" und doch ses setzte durch allerband Demonstrationen bewiesen worden, wie aus der Asse der und Salz, item aus dem liquore unterschiederen Baume und Holges in Gläsen und anderen Gesässen, eine jede Art Bäume angeslogen oder angeschossen zu sehen geweien, daß man also istließen fann, wie die Katur spielet und wie jeder Baum seines Gleichen in der Asse wieder berfür bringen will, damit lein folgt acksieden und ver Welt unterachen wöse (a. a. D. S. 39).

Sonft sagt Cartovits im Rapitelt über die Urlache des Solzmangels vernig Neues (bessere Desen schon 1695 in Hamburg enpsoßen.) Hagt aber sehr energisch mit dem Dichter: vocant arboribus et sortunato nemore cessant; carent arboribus colles! tröstet sich schon mit Tors und Steintleßen, noch mehr aber mit der Unsaub der Balddäume, und letztere ist eigentlich hauptinhalt seiner und der Dialenden Schriften.

Die Anlage neuer Wälber in Deutschland, selbst an die Stelse ausgerottere älterer, john kultivierer Jäcken hat wohl sie älter Augunft im Mandat bes Karier Scientes VII. von 1309, wo er der Stadt Rürnberg besiehtt: "daß ihr uhrere und des Reichs auf beiden Seiten der Hegnitz gelegenen Josse, der und zu scheide auf beiden Keiten der Agnitz gelegenen Josse, der und zu schenen gemacht worden, wieder zu Wald macht, wie er früher war." Er besieht seinen Förstern weiter (1310) bieß zu vollziehen. (Bagenseit und Sarlvielt siehen aus der spätzern Zeit viele Bespiele von Aufforftungen mittelst Saat und Pflanzung, namentlich in Sachsen aus dem seine fragenten und Waldschaften aus der hem kein scheiden und der Verlieben aus der hem kein sein der Verlieben und der der heite Bespiele von Aufvorftungen mittelst Saat und Pflanzung, namentlich in Sachsen aus dem seine fragenten aus der Michardung von Waldbelößen wer obenden in fast allen Forferbohnungen gedeben.)

Die Saat der Waldbaume erhält durch v. Carlotvis eine tvahrbellichten Ausbildung, so daß wir hier, als dei einem besonderst großen Berbiente deutscher gefortwissenschaft länger verreichten milfen. Rennt der Autor doch schon des Bedürfniß einer distoria arborum, voas Duhamel später in Frankreich gut zu befriedigen such, und erft nach weithundert Jahren Schaftes: "Daum" vielleich am Besten vollisiekt. Die Bestandtheile des Camens nach schwacher mitrostopischer Anschaung, das Anstiegen des "Langestamens," seine Zeinde und die größere Dauerhaftigleit der aus Camen gezogenen Häume lennt Carlebrig volltommen, obgleich er nach zweistlächt ift, ob Beitehen und Sichen (Bappeln) Camen tragen oder bom morastigen und nassen Boden ohne solchen procesie verben. Er lehrt, Camenbaume im Geben schen zufesen zie des den der den Langes die eine Ausgebeit gift die beste beste Distanz und Jage an, lehrt die beste Zeit des Camen-immetals, des Ausselvenstens und Anderes. Schon wird wieder aus der Schwerze und Anderes. Schon wird wieder Baume Camen aus der Schwerze und Anderes. Schon wird wieder Baume Camen aus der Schwerze und Anderes. Schon wird wieder Baume Camen aus der Schwerz und Deutschaland expertirt (a. a. D. S. 186).

Im eilften Rapitel legt Carlowit eine gang gute Agronomie por nach bem trefflichen Grundfage: terra reddit, quod accipit - benn barum babe Kenophon ben Ader ben Berechteften genannt. Er fennt ben humus ober bie "Bolgerbe" unter bem Ramen "Doth" icon. banbelt bon Ries, Lehm, Thon, Mergel (Schmergel), bon ber Fruchtbarmadung tobter Erbe burd bie Atmofpharilien und fucht felbft bie natürliche Bflangenfolge, b. b. bas Berbrangen bes Rabelbolges burch Laubholg und umgefehrt zu erflaren. Dag er babei fich nicht felten auf bie Erfahrungen ber Ameritaner (bamale!), ber Portugiefen und Berfer beruft, ift febr übel gewählt, ba Berfien wohl bas bolgarmfte Land ber Erbe ift, noch übler aber ift bie mit ber Landwirthicaft feiner Reit freilich getheilte Unficht von ber Beurtheilung bes Bobens nach bem Befdmad, nach feinen "mineralischen Erbalationen" und feinen Temperamenten. Dagegen ift feine prattifche Unficht von Berbefferung ber Boben burd Difdung foldet mit entgegengefetten Gigenfcaften, was bis in die neueste Agronomie reicht, bann von ber Melioration burd Mobererbe, Rafen, Schlamm, Miche, Ralt, Mergel zc. wieber febr rationell. "

Er rath auch Entwöfferung burch Stollen (also unterirbische Graben) an und selbst der Berlenfung bes Wassers in den Untergrund durch Löchergraden wird gedacht (S. 160), ja die Autoren, welche der Lustnahrung der Pflangen mehr zuschwieden als der Erdnahrung, werden gestüht! Die Bobengubereitung jur holjsaat, Impflügen desselben oder Aufreifen (hatenplug!), Reinigen von Gestrüpp, Reichenlaat und Ansliegen ze. werden beschrieben, und als Agest ausgestellt, welden Baumfamen, so bald er reif ist, in die Erde zu bringen.

herbste und Frühjahrssaat werden richtig gewürdigt, und die Ratur nachzuahmen als Prinzip sestgebalten, dagegen die Beobachtung bes Mondwechsels als nöthig wenigstens etwas bezweiselt.

Die fünftliche Solgfaat ift, wie icon oben erwähnt, biefer Cpoche und namentlich unferes Berfaffere bochfte Aufgabe und er vollgieht fie mufterhaft. Anflug und Bieberwachs, wilbe Ausfaat und funft. liche werben fritisch erwogen, Die Pflege ber Camenfcblage, auch Die Durchforftung empfohlen. Bon ber Gintheilung bes gangen Balbes in Bebaue, in welche man nach zwanzig, breißig zc. bis achtgig Jahren (Umtriebszeit!) megen bes inzwischen erfolgten Biebermachies tommen tonne, wird nur furs gebandelt (G. 194), beffer aber bon Unterbola (Schlagholg) und Dberholg, von ber Saugeit und bem Abtrieb bes Solges überhaupt, von ber Saat unter Getreibe und von bem nachtbeile ber Bobenentfraftung burd Aderbau, welcher ber Solgfaat vorbergeben folle. Sochft angiebend ift fein Rapitel über bie Unlage von Bilbbaumichulen, bie er aufe warmfte empfiehlt, und bie Berfepung ober bas Pflangen ber Balbbaume, wie ihre Bflege und Beidneibung wird eben fo gut gelehrt, ale bie Empfehlung ber Anpflangung auslanbifder wilber Baumarten fcwach ift, ja laderlich gemacht wirb, - fcon bamale!

In einem ziveiten Theil befandelt Carlonis bie eigentliche Balbultur im Speciellen, indem er Beobachtungen und Erfabrungen von unferen Malböumen besonders angibt — also seine Friedrichfenschafte (Balböum) schon in einem allgemeinen und besondern Theil schandelt. Der leister ist reicher an eigenen Erfabrungen, voie es der Erstere an Gelehrlamsteit und allgemeinen Lehrlägen ist. Schwach ist in jenem die Schlageinteitung und der Abtrieb selbst behandelt, kaum Reutes warfügt. Bir tonnen biefen gesehrten Forstmann ber beginnenben Beriode ber Erfahrungskiteratur nicht bertaffen, ohne zu bemerten, wie es in ber Zeiten Lauf ein Berdienst twude, gerade bie natürliche Bernechrung ber Baume auszubilben, und von ben linftlichen Operationen ber Unsaat und bes Flangens durch Menschenhalte sich zu entsernen.

Un Erfahrung tam mit Carlowin gleich: Bater Dobel, beffen Abnen feit zweibundert Jahren Jager und Forftleute in fachfifden Diensten gewesen waren, aber an Gelehrfamleit und allgemeiner Bil: bung ftebt er weit nach. Gein Bert, welches mit einer febr gefpreigten Borrebe bes toniglich preugischen Gebeimenrathes und Ranglers ber Univerfitat Balle, Reichefreiberen v. Bolff, ju Leipzig ericbienen mar, führte ben Titel: "Beinrich Bilbelm Dobels eröffnete Jagerprat. tila ober ber wohlgeubte und erfahrene Jager, barinnen eine wollftanbige Anweisung zur gangen boben und niebern Jagbwiffenschaft zc. 3m britten Theile wird vorgestellet: Die Beschaffenbeit ber Solbungen nebft beren manderlei Benennungen, auch wie folde ju rechter Beit und forstmäßig abzuholgen und abzutreiben; ingleichen beren nüglicher Bertauf und Confumirung, biefelbe webentlich ju tagiren, beren Sobe ober Lange burch leichte Inftrumente allurat ju vifiren, ben forper: liden Inbalt genau auszurechnen, bie abgeholzten Derter, befigleichen bie wuften und oben Fleden jum Bumache, auch burch Bepflangung und Befamung jum Anflug und Bachsthum ju beforbern ac." Er idrieb bie Borrebe ju Ratewit bei Subertusburg.

Diefer lange Titel gibt uns jugleich ben Inhalt bes forftlichen Theiles ber so bertibmt geworbenen Jägerpraltifa. Um 1757 war Bobel noch Förster zu Fallenberg und Schmelenborf im Sächflichen (Wolfer, Verstölenomie I. E. 155).

In brei Jahren bintereinanber aufgelegt (von 1716-1718), bann in's hollanbifche, frangofifche und englische überfest, in Deutschland viels fach befämpft. (Ruffner! unter Anbern pro domo Agricolae non agricolae 1719) und wieber vertheibigt, und bis 1784 neu aufgelegt, er: icbien: Georg Andr. Agricola neuer und nie erhörter, boch in ber Ratur und Bernunft wohlgegrundeter Berfuch ber Universalvermehrung aller Baume. Stauben und Blumengemächie, bas erftemal theoretice und practice experimentirt. Leipzig und Regensburg 1716, 17. u. 18. Georg Andr. Agricola, Phil. et Med. doctor und phys. ord. in Regensburg veröffentlichte nicht obne Geruch nach Marttichreierei genannten Folianten mit gablreichen Abbilbungen auf Branumeration mit Borausbezahlung. Agricola war ein gutgebilbeter prattifcher Arat mit bebeutenber Braris, ber bann feine Freiftunden ju Experimenten in ber Gartnerei permenbete und thatfachlich Bieles felbft erfuhr, aber boch nicht weniger auch blog conjettirte ober, wie man in unseren Tagen fagen wurde - porichwindelte, Gine gang aute Theorie über Gaftbewegung in ben Bffangen und bie Bilbung bes "Callus", wie ber Burgeln baran, half ibm viel. "Durch Burgel und Bweige eine Universalvermehrung aller Baume und Staubengewächie (a. a. D. S. 177) anguftellen" - babe er fich unterwunden.

Aus Blättern allein Stämme zu zieben, wird bereits geschet, both aber als von Andern ersunden bezichnet, - ebenso die bekannteren Beredungsarten (insitiones teredorando, adseindendo, eineumponendo, pangendo, durch adulatio und emdrassement) aufgestührt, und die Ersindung der Beredung überhaupt in einer die griechtigken und beim fenkender an poeiticher Grundlage übertreschen Ersählung zum Besten gegeben. Ein alter Mann habe, erzählte man vor Alters, seiner alten lieben Frau auch einen Maien steden wollen, wie die sie sein gegeben. Die auch einen Maien steden wollen, wie die sie sein, die einen Jahren Baten bei den Ande zu seinen folgen aus dem Matde zu holen, habe er einen alten Baum, der vor eber Schlaftammer seiner frau stand, abgehauen und einen jungen grünen Broeig in einen Spalt des Stammes gestedt. Da diese grünen Broeig in einen Spalt des Stammes gestedt. Da dieser grüne

und antouche, so seb das auch von ben jungeren Leuten nachgeahmt — b. h. bas Bfropfen erfunden worben. Die Rublichkeit löste bie Dichtung ab, — bas Belgreis ben Maien!

Mit ber instito triplex — b. f. bem breimaligen Belgen hintereinander auf bassiele Reis, mit bem Belgen alter Stehmen auf Butgen alter berispiedener Arten, weil die begetablississe Gematerial, also amutadisse ist (a. a. D. S. 169) mit der "mutadisse begann der Schwindel, ben selfst bie
Begründung durch bes größen hermes Arismegistes Universatdiscum:
quod est auperius, est sieut id, quod est inseriuse nicht berwischen fonnte.

Unfer Agricola war ein garten und forstwirthschaftlicher Alchymit im Etyle des Theophraftus Bombastus und voch nicht ohne schar Ersabrung, wie dieser auch. Die Bermehrung der Pstanzen durch Erestlinge, durch Augen der Wurzeln, Wurzelbrut, Absaugeln, Sopuliten z. gewann durch ibn debeutend.

Aber forftliche Erfahrungen hatte er feine, und mit Recht ftellten ibn bie Schriften Dobels balb in ben hintergrund.

Fereilich sind in Bater Dobel ber Jagbeussch auch noch viel mehr als billig, und kaum ist er vom Bogelsert vog zum sorstillem Wissensch im britten Theile ber "Beatille" übergegangen, so versäller et schon nach S. 158 wieder in die Arbssünde. Ihm galt offenbar die Jägerei als Wissensch in nach als die Erstsundschaft und ver Aufssünde por letzteren übertraf ihn v. Garbonis stoeit. So var oben das Wissen des letzteren, das durch die Wister des wohlsabenden Wolen erworben, während Dobel das Erinige nur in der Katur des eines erwordene, während Dobel das Erinige nur in der Katur des ist für die Art unseren Dobel das Erinige nur in der Katur des ist sich und die Belegte der aber, in der Katur, dos die Jagobust vor, und ei sit für die Art unseres Bolles bezichnen, daß es mit so großem Eiser und selbst Abeanterie an die gelehrte Ausbüldung seines Jagobussens ging und de zu einem gang eroßlichen Erhone seiner einer alten deutschlandschaft im fließendem Jägertatein gerbracht bat.

In ben Befchreibungen ber Balbbaume, welche ben größten Theil feiner Golgucht fullen, gibt Dobel nichts neues, erft wenn von

ben Schlägen (Gehau, Sau, Sau, Sieb, Berhauicht), S. 25., bie Rebe ift, wied er intercfianter, und endlich, als er nach einigen neuen Abirrungen auf die Wildbahnen bei einer Berechung bes forperlichen Indaltes ber Baume anfommt und die erften Keime der Später do groß gewordenen Schule, der mathematischen forfilikene Doltrin, legt.

Die Abtheilung allen holges in Brenn- und Rubbolg und biefes als Grundlage ber Schlagiubrung und bie Erzeugung gemischter Berftänbe herricht noch vor. "Die Jahre, so lang ein holg steben soll sind unterschiedigt; boch find ie bauptjächlich nach ber Consumtion einzurichten" (Dobel a. a. D. S. 35),

Man ließ aus bem Laubsolz zuerst das Riederbolz zu Brennund Rusholz fällen, Lafraiteln sieden und pläste dann erst mit den Mahlhammer de, überständigen, faul gewordenen, eisstlätigen" dochfämme zum Bersauf an. Das holz ward schon ausgeschieden nach einen Brecken, in Klaster gefest, und zu Walpurgis mußte der Schlag aufgraumt sehn.

Für Tangelbolg werben 60—80 Jahre Umtriebsgeit verlangt. Ben ber Baume und Gebaue, bann die Conservieung der Schläge werden, gut gefehrt. "Ein junges Gehau (Schlag) ist sowohl zu ichonen als eine schwangere Mutter oder Grittende Denne." Bei Dobel sinde ich guerft die Lehre vom geschlössennen Stande der Schläge und Bulder.

Bom Streutechen bat er sehr angenehme Ansichten, indem er 6. 67 bei britten Teieles sagt: "berotegen ich das Etreutechen zwar nicht ganglich vertrerfe, sondern viellnegte ben Sausbaltungs und Metraulitebabenden andei animiren will, daß er sich des Streulaubund Mooderechens besteisigen möge." Diese Animirens bedarf es befanntlich jehr nicht mehr.

In Saden ber Bfiangennahrung hulbigt Bobel ber jo fehr ber breiteten Anficht von ben fetten, ichwefel und falbetrichten Beftanbtheilen, ja er ball lettere felbft für bie Urfache ber von felbft enb flebenben Balbfranbe, fo baufig feben fie!

Die Diftel (ber Renfter) ift ibm noch immer ein Muswurf von

ben Baumen, ber fowohl von ber Fettigkeit bes Baumes felbst, als auch aus bem Einftusse bes Erbbobens fein Bachsthum und feine Rrafte erbalte.

#### 8: 7.

### Die Beitgenoffen Dobele: Charmer, Brode.

Reben Dobel brach aber bas Streben nach funftlicher Bermehrung ber Baume noch viel ftarter bei feinen Reitgenoffen bervor.

Eichen und Buchen, auch sonstiges Laubholg zu vermehren und zwar durch Pflanzung und Saat, warb in ber Mitte bes borigen Jahrbunderts febr entsprechend gelehrt.

Sprift. Racl Sharmer gab in einem zuerft als Manufeript vielsach eines angebrachen bann gebruckten Schriften. "in der Erfghrung gegründete Gedenstein über die Conservation der alten und Anlegung neuer Holumgen" (Frankfurt und Leitzig 1749), eine recht beauch bare Anleitung, welche is Anlage der Geschläuber, der Berthflangen überhauft gab, auch bes Berthflangen überhauft gab, rachonell gibt.

"Je mehr Erbe und je tveniger Schnitte an ben Murgeln und an ber Krone, besto sicherer ist die Berpstanzung," seilt er als Regel auf und gest seibst in der Schau, die Vishtbuurgel zu beschneiden, zu weit, was indessen hier den den ungenannten Kritikter, den sich der Autor gleich in der Schrift selbst beigelegt hat, verbsssellert wieden.

Die Berfehung großer Bäume mit ben burch Froft anhängenden Ballen wird hier als beutich Erfindung guerft borgeführt; benn Scharmer felhft fab 1718 im Januar auf dem fünstlichen Bortouri zu Alon 10 Stud Fichten und Tannen, die 1/2 Juß im Durchmeffer hatten, gang erfolgrich versehen.

Die Bahrnehmung, daß die Walder abnahmen und Solgnoth vor der Thitre flebe, drüngte zunächt zur Abhülle. w. Brode lagt, daß man Stundenlang im Amte Gifborn (Braunschoreig) durch Balber reifen fonne, beren Baume alle ohne Kopf und Melte, gleich Branbfaulen baftanden, so atg war die holgverwuftung noch in ben ersten Decennien bes achtgebnten Jahrhunderts und alfo lange nach bem breißigfabrigen Krieg.

Das Erwachen ber Forftwiffenicaft als felbftftanbige Doftrin, darafterifirt fich überhaupt junachft ale Streben, Baume gu bermehren, burch Saat ober Pflangung, und bie Aufftellung ber Erfahrungen einzelner Forstwirthe legte ben Grund gur weiteren Entwidlung. Es zeigte fich icon jest, was bie Forftwiffenfchaft bis auf bie neuefte Beit begleitet, nämlich ein nur geringes naturwiffenschaftliches Berftanbuig, im Allgemeinen aber eine foone Summe bon Erfabrungen in bem fpeciellen Berhalten ber Balbbaume. Berabe aber aus biefen reichen und guten Beobachtungen erwuchs bas gerühmte beutide Forstwefen. "Ich habe, was bie Anpflanzung bes Solzes betrifft, bei einigen Bauern mehr Beurtheilung und Berftand gefunden, wie bei vornehmen Forftbebienfteten und Stubenhausbaltern," fcreibt ber in arger Febbe mit Dobel und anbern begriffene Splvanber, ber fich in zweiter Auflage ber "wahren Grunde ber phpfitalifchen und experimental allgemeinen Forstwiffenfchaft zc.," Leipzig 1768, als Beinrich Chrift. v. Brode, braunfchweigifch luneburgifder Regierungerath bemaefirte.

Schon 1752 hatte er unter bem Ramen Sphanber "pufällige Gebanken, bon ber Natur, Eigenischt und Hortpflanzung ber witben Baume, ingleichen bon Berbesseugen zr.," geschrieben umd daburch argen Jorn der "Girfd- und holzgerscher" von der Junst erregt. Much war Brode ebenso bartnädig auf seine Erschungen, wie alle Empiriker, wie Bater Dobel und die Anderen, und fertigte seine Esgnet, wie biese ibn, in wahrbaft "göttlicher" Großheit ab. Diese Holzsbericht ist für die Berbrucht seine Gegnet, wie die ibn, in wahrbaft "göttlicher" Großheit ab. Diese Holzsbericht ist für die Forstwissenschaft überhaupt selbst bis auf unsere Tage manchmal im Echvounge geblieben.

Brode's Beobachtungen in Bermehrung ber Waldbaume burch eine Blangung, dann in ibrer gangen Raturgeichichte, find trog Mangels naturfistorischer Bilbung und entsestieber Grammatil, bern noch sehr gebriegen.

# 8. 8. . .

# Die Forftbotanit ber Empiriter.

In einer Zeit, in welcher doch schon Linne geschrieben batte, noch solde batte Berflöße gegen eine wissenschaftliche Pflangentunde gu finden, wie in den Werten der Experimentassorstwiche, bat etwas Auffälliges.

So erklart Brode, ber sonft so gut beobachtete, die Platane für eine Art des Aborn, nennt Celtis die Zirbe, die Steineiche Silex, die Zwergföhre liguum carpathicum u. dergl.

Dagegen erflart er bie Erideinung, bag gewiffe Baumarten nicht miteinander in Gefellicaft gut fortlommen (Buden und Richten, Riefern und Buden 2c.) icon nicht mehr aus bloger Abneigung, fonbern weil fie fich bon benfelben Gaften ernabren ober fich Luft und Licht verfürgen. Ja er citirt babei aus Baco's Sylva sylvarum bie eben von ibm angeführte Urfache und gibt G. 407 bes erften Theiles feine Theorie ber Bflangenernabrung fury und bunbig. "Der Baum und Bflangen werben burch bas Baffer und Calge, fo barinnen finb, ernabrt. Der Saft fteiget in bem Solge und in ben barin befindlichen Röhren berauf. Die Blatter, welche brei Lamellen haben, bienen baju, bağ ber Saft barin berauf und in ber anberen (unteren) Seite wieber berabfteigen fonne, bas Ueberfluffige aber bunftet baraus. Dan fann biefes Ausbunften bes Rachts beutlich feben und bes Morgens lieget noch ber Schweiß auf ben Blattern und Pflangen. 3ch meine aber nicht ben Thau. 3m Frubjahre, wenn bie Sonne wieber boch fteiget, fo erwarmt biefe bie Erbe wieber, ber vorber verbidt gewesene Caft wird in bem bolge und in ber Wurgel, welche bie Beugungemutter bes Saftes ift, wieber fluffig gemacht." Er tomme bann im Grubjahre burch bie Connentvarme in Gabrung und fteige zc.

Daß die Burgel die Zeugungsmutter bes Saftes seh, hat tiefe Bebeutung und wird neuerlich, seitdem man die Rüdliche pflangen-nahrender Stoffe aus den Appendicularorganen perennirender Bflangen lennt, erft recht gegönt, aber noch nicht begriffen.

Die blog beutschen Ramen in ben Folianten Dobels und b. Carlowis's ift man oft gang außer Stand auf Die gemeinten Baumarten au begieben.

#### §. 9.

Der Uebergang. Bfichting. B. G. Mofer. Joh. Gottl. Bedmann. Dubamel be Moncean.

In Garlowis Jann man ben Borläufer ber spieteren Gameraliften, in Dobel jenen ber selbsschäftlichen gebliebenen rationellem Horfwirten Borstwirten. Echon bie ifch noch bamals "holgerechte" hießen, 'ertennen. Schon bie "historia naturalis arborum et frutieum sylvestrium Germaniae" von Jul. Bernharb v. Robr (Leipzig 1783), bannt in zweiter Musfage von Franken (Leipzig 1763) fann als ber britte Theil bes Werkes von Gratolivis angeleben verben.

Noch mehr aber schreitet in biefer Richtung Wills, Gottfried Mofer fort, bessen Grundsage ber Forstölenomie 1757 zu Franksurt und Leipzig erschienen und von benen weiter unten mehr die Nede sehn muß.

Buchting lennt bem Borkentafer, febr gut, erdrett bie Bunahme und Abnahme, bes Bachstymms ber Baume viel besser an Andere nach sim, ja weiß, daß ber Blüthenstaub ber Consisten zur Befruchtung der Camen "das Seinige beitrage," nennt zichtig männliche Blüthen, während seine Gollegen viele Jahre fort nur von "Aktrachssen" prechen umd be Eerualleiter der Genäckse verspoten.

"Auf geschidten und ungeschidten Sagern berubet sowohl bie Aufnahme ale ber Berfall ber Balbungen." meint Buchting, perftebt aber unter Sager eben ben Bewirtbicafter bes Bilbes und bes Balbes. In Gubbeutidland galt balb barauf ein Mann viel, ber nicht eigentlich Forstmann war, sonbern eine Art Prodromus ber Cameraliften bilbete. Es war bieft ber bergoglich murttembergifche Sof- und Domanenrath Job. Fr. Stabl, ber Berausgeber bes Forftmagggins (von 1763-1769), geb. ju Beimebeim in Burttemberg 1718, ale ber Cobn eines armen Schulmeifters, Stabl ftubirte Theologie, gewann als Sofmeifter fpater bie Gunft bes Bergoge und lebte ein gludliches Leben, indem er mit Erfolg in ber Sagt und Forftwirthfcaft bilettirte, Er ftarb 1790 im Alter von einundfiebengig Jabren, Much Bilb. Gottfr. Dofer, mit welchem bie Uebergangsperiobe mehr wie mit jebem Anberen bezeichnet war, balt bie Raturforfdung in feinem Zweige noch ale blog jur "Beluftigung eines muftigen Gelehrten vorhanden und in ber Defonomie feinen Rugen ichaffenb." Much ift bie Raturforschung bie fcwachfte Geite biefes Braftifers, ber aber burch ben Musbrud "Forftolonomie," beffen er fich bebiente, fein Rerftanbnig ber polfemirtbicaftlichen Stellung bes Forftmefenst zeigte. Schon batten auch bie Cameraliften Rint und v. Jufti bie Forftwirthichaft in ihren Schriften an bie rechte Stelle ber im Staat betriebenen Birthichaft gestellt, letterer in feiner Staats. wirthichaft, ber erftere in feinen Anfangegrunden ber Cameralwiffenfcaft. Biele vermöchten gwar über bas Forftwefen gu fchreiben, meint Mofer, aber wenige nur im Bufammenbang mit ber Staatswirthichaft ober ale Cameraliften.

Bilh. Gottfr. Wofer machte feine Paris in den gräflich Stuldberg Wernigerodeschen Forsten und m harz, ese er in bergog ich wüttenbergische Dienste kam. Dier gad er sein, wie er lagt, schon vorber geschriebenes Wert: "Gven ubsäche der Horiköstenonie," Frankfurt und Leipzig 1267, beraud. Er gibt sich den Titel: Derzosisch Wättenbergischer wirklicher Expeditionstaats.

Die national : öfonomifche Auffaffung feiner Aufgabe bewirtte,

bak Mofer nunmehr ber Forftwiffenicaft einen faft neuen Inbalt aab. Run wirb von ber Gintbeilung ber Forfte in "gewiffe beftanbige Sauungen." von Schreibtagen, Forfinupungetat, bon ben Unweifungen, vom Solzbanbel, Forftrechnungewefen ac, und zwar "olonomifch" gebanbelt. Dag ber ofonomifche, ober beffer gefagt, ber cameraliftifche Gifer nachgerabe bei ben Forftwirtben ju weit griff, und bas Forftregal über Gebubt ausbehnte, ift insbesonbere bei Mofer zu erfeben, zu beffen Beiten auch bie eben feimenbe Inbuftrie "bie Fabrilen," icon als Regalien beaufprucht wurde. Gollte boch nach Mofer bas Forftregal bas Recht geben, ben Anflug, ber auf Medern, Gelbern und Biefen ber Unterthanen entftebe, ju Bolg und Balb begen ju laffen, Solganbau und Solgfparen ju befehlen, felbft fich einen Theil ber Ginnabmen aus bem Solge ber Brivaten angueignen! 3m Balbe ber Brivaten Jagb ju üben nach Bergensluft, war begreiflich ungweifelhaftes Recht, inebefonbere acht wurttembergifches.

Moser ist der erste deutsiche Forstwirth, der bezüglich der schon eintheitungen im Hauungen (Schäge), den Ton auf "seständiglegt umd somit regelmäßige Intutiedszieten will. Er verlangt Regeln yur Bestimmung dieser Umuriedsziet und gibt selbst solden (a. a. D. S. 100), derm "ed ist, wie er leher, noch wicht einmal genug, wern man weiß, wie lange biese oder jene Gattung hols wächet, man muß auch wissen, wie lange sie mit Ruben wäches kann.

Und bann (S. 161) wird auch für gemischte Bestände ("meliete Orte") die Regel gegeben, und gegen die alte Plänterwirthschaft ("Ausleutern, ausziehen" S. 164) geeifert.

Das Holg einer Holgstäche muß 1) zu aller Beduffniß jahrlich, jedoch 2) nachhaltig und 3) pfleglich, b. h. fortgemäß oder forst mäßig gehauen oder sonik gefällt und alsgebracht werden (a. a. D. S. 151). In Bezug auf letteres mag des Franzosen de Meaumur Mögendbung in den memoires de l'Académie royal des seiences etc. Paris 1721, die er in Uederschung mittheilt, nicht ohne Eunstuß auf ihn gewosen sown, aber der gang Borissag Rammurd ist se sein

theoretifden Gebrages und entfernt von ben praftifden Erfahrungen unferer beutiden Forftmanner, auch felbft bes enbenben fiebengebnten Jahrhunderts, bag man wohl fiebt, wie Dofers Ungaben auf eigener Beobachtung und Etfahrung beruben. Waren ja boch icon, ale er Reaumur citirte, folde regelmäßige Sauungen ba und bort eingeführt, namentlich in Dberbeutschland, ja auch Forftnugungsetate beftanben bafelbft., Seit Dobel bie alte praftifche Art bes "Unfprechens" eines Baumes (feiner Coagung), gelehrt hatte, entwidelte fich auch bie Forfttaration, welche übrigens Mofer, wie die gange mathematische Ceite bes Forftwiffens, nur fury behandelt. Much bie in ben alteren Schriften fo febr porberricenbe Lebre von ber fünftlichen Bermeb: rung burch Caat ober Pflangungen, bann bie Bflege burch bas fo febr entwidelte "Schneibeln" fteben in Dofere Schriften etwas gurud. Bis bieber mar ber fünftliche Solganbau faft ber gange Inbalt ber gelehrten Schriften über Forftwirthichaft gewefen, fo bag man nach ibm bie Epoche von 1700 bis 1770 benennen fann.

Sene gablreichen Blangungen hatten betwirft, baß nur in Ruriach 19, B. von 1765 bis 1768 mehr als hundertlaufen Bäume geflangt tourben; in Bommern wurden bei Gusson Wildlichen allein 20,000 Giden auf öbem Boben gesplangt, im Schischen von 1764 bis 1778 über 385,276 Ciden und 631,184 andere Bäume, ber ungäbligen Genthere Camen von Robelbülgern nicht zu gebenten. Arass, Gescherte Kanden, kerklistenfort. Diefe tanftliche Golfgrucht vertief fich gegen die achtiger Jahre in das recht Maß und nebenbei auch in forstliche Auskanderei, die, in der Anpflangung der Lerche, der italientischen gebel, der Moßtaftanie, der Magie und vieler nordameritanischer Waldbaume aus minitte, dudon noch unten die Robe febn muß.

Es wird offenbar zu einer der Ratur gut abgelernten Selbsbermchrung und auf die Lehre von geschlichenen Beständer eigsgelentt. Desse der der Dat auch viel der logen der von Wolfer sehr geschlichen Debel in der Dats auch viel des getragen dat. Lehrerer, wie Mosfer selbs, kennen bereits den großen Schaden, nieden der Bestenläßer antightet, er wird unter dem Annen "fliegender Burm" beschrichen und unter dem Rapitel über "Berd derring" der Burm" beschrichen und unter dem Rapitel über "Berd derring" der Burm" beschrichen und unter dem Rapitel über "Berd derring" der Burm" des gegendt freilig dem flühren Berchgeiter der Burmtderring der der Maurtorfohmen als eiter Beluftigung gelehrter Röpfe, daß er, wie Zebet, als Suntputsände der Berderung zie übermäßige
Berdreitung "schweschlicher" Materien ansche; sie hinderten den Boden,
mitzuteilen. Der fliegende Murm aber sehr die wie eine Pferdebornisse aus, stude Kilchen und Zannen an und sie "geschässen als ein Gilt
der Rücher und Zannen an und se "deschässen als ein Gilt
der Verten und zannen an und se "deschässen als ein Gilt
der Muntes anufeden" Mosfer a. a. D. II. § 6. 549).

Dagegen wird von bem erfahrenen Forimann icon iehr gegen bas Etreumachen gereirert, obgleich er weiß, baß, "Laub wim Tangelm" iftr fich taum büngen; es wird die alte Malbyoefie mit bem Madeniferten icharf bereibnt, ja felbi ben alten Bürzeigern von Sichten bulden ein nüchternes Surrogat empfohlen; Waldroden zur Umwandlung in Selb ist ihm wie Tobel ein Greuel und bereits vor mehr als hundert Jahren glaubten beie Manner, die vondsende holgmoth verbiete breigeichen ichon damald von selbs!

In den Rad Baffen mitgubringen, womit hoh geschlagen werben sonnte, wie Beile und Arzte und helledneben, wurde in einer braunschweig- lümeburgischen Bercherbenung den Bauern, wenn sie zur Kirche gingen, und den Schlerben und hirten, die im Balde bütten, berboten, bagegen erlaubt, Spiese und andere Genehre mit- zumehmen. Auch der Bauer ging alse damals beneffinet!

In ber eititten "Jorftölenomie" Mofers ift auch ichon aussührlichen Communaftentlungen und jenen ber Privaten, vorzugsberfie von bem ischen fittenge geüben Derhoftsiersche bes Etaates bie Rede (fieche oben). Als ein Curiofum mag die Ueberfehung eines Vortrages von Buffen in der Académie royale zu Baris 1738, bienen. Bufon gibt bier als ein leichtes Mittel, die Jeftigleit, Edatel und Dauerschäftigleit des Holges zu bermehren, an, daß man zur Zeit des Safttriebes den Baum von oben nach unten abschäfte, und ihn ganz austerederne falfe, ehe man ihn falle, eine Proedur, die noch jüngst im Frankrieß Edatsie vorzenommen wurde.

Richt zu verwechfeln mit dem berühnten Cameralifen Verkmann, chrieb ein Forfinipeltor zu Welfenburg, Johann Gottlieb Beckmann "Beftuche und Erfabrungen von der Holgiaat nehlt einigen Beitrögen zur Verbesserung der Forstwirthschaft," nelche 1755 zuerst, dann wieder 176s wid 1777 die zur brieten Auflage erschienen. Eche 1759 seiger die Auflichtung zu einer Pffestichen Forstwissendaft, dessen die Lieben die Auflich von der Verläusge gleichfalls 1785 zu Chennig erthein, und endlich 1768 einen beitren Tehil als Beitrag zur Verstetzung der Forstwissendacht, gleichfalls wiederholt, zuleht alle zu lammen und mit Ammerkungen von Laurop, 1805 noch Seraussgegeben.

- Menn nicht 3. 6. Bed mann, bem wiffenichgitliche Bildung eichte, ber aber ein benkenber, praltifer Forfmann von Wiesemann) so wiele Berbienste für bie Solglaat im Großen, bie Lieberbeftedung abgetriebener Schläge und für die Schlageintheilung bätte, so möchte biese Unternehmen ein sehr überstäffiges scheinen, benn wege sollte se bienen, noch 1806 wieber zu lesen, bog bie Mittell mugu sollte es bienen, noch 1806 wieber zu lesen, bog bie Mittel mugu follte es bienen, noch 1806 wieber zu lesen, bog bie Mittel mugu follte es bienen, noch 1806 wieber zu lesen. Daß bei Mittel im Ausburg ber Bildung sehren, bas bei manitiden Mittel wird betreiben Baumes tradsse, bag beber Baum aus zweier leis Atten bestehe, einer weichen und hatten und bergleichen mehr. Aber Bedmann hat, wie gesagt, seine sollte guten Seiten, wie 3. B. ben Gifer ir ben geschoffenen Bestand, biden Seand, beides Sean, beides er inbessie eststilt auch bieben Edand, bide

(Traité des semis et plantations des arbres) yurüdführt (a. a. D., S. 41). Seine größte Stärfe ist eben bie lanftliche Hohljach vie unter den Höffern felbst noch viele Kinde sand, vochfe ich siem Unstängern entgegen Anti-Bedmannianer nannten. Sie ertlärten sie als <sub>Au</sub>b lostbar, unnich und untauglich; ja selbst als höchst schollen (i. a. D., S. 6).

Die fünftliche Anfaat war bagegen unferem Autor fo beliebt, bag er felbft, unterftutt bon Dubamel, gegen bas Stebenbleiben ber Lagreifer eifert und ben tablen Abtrieb jebem anderen vorgiebt. Um biefe Beit tann bie von Dobel begonnene, von Buchting fortgesette Berurtheilung ber alten Blanterwirthichaft (bes "Ausleuchtens" nach Dobel), als vollzogen angeseben werben, obgleich noch J. C. v. S. (v. Cous) in feinem "otonomifden Bebenten von bem Rachtheile ber Behaue in ben fogenannten ichwargen Bolgern" (Chemnit 1757) fic bagegen ausgesprochen batte. Gegen ibn entbrannte pon allen Seiten, namentlich von Dobel felbft und Buchting fcarfe Febbe und nach biefen und Bedmann, ber gleichfalls gegen beibe icharf polemifirt batte, trat jenes Birrnift fleiner friegführender Autoren ein, welches regelmäßig eine Baufe im Fortidritt anfunbiat. Coon tonnte es ein Beburfnig werben, forftliches Wiffen in populare Form ju gießen ober tatedetifd ju bebanbeln. Go fdrieb C. Muguft Beutebrud "eine furge Anweifung, wie mit bem Anbau bes Solges 2c., auf Berordnung turfürftlich maingifder Deputation in Erfurt in Drud gegeben ac. (1757) und zweite Auflage 1778. Dann bon Leoni, Ur fprung bon Budenblod, ein abgefürgter Ausjug von Bedmanne Solgfaat in fcweiger Dunbart (1760). 3. 3at. Dtt gab nach Duhamels Grundfaten eine Deudrologia Europae mediae (Burich 1763) beraus; von 3. 2B. F. Sager ericbien wieber ein furgefaßter Unterricht vom Balbbau (Ropenhagen 1764). Bas um biefe Beit noch 3. Deld. Rubn, Job. Chr. Sirfd, DR. Chr. Rapler, ber Argt C. G. Gorten, Ufteri, Suberti, Eramer, Orttelt, und bie Landwirthe, bon benen icon oben bie Rebe war, fdrieben, war bon geringem Ginfluß auf ben Fortidritt. Als sehr praftisch ober brauchbar ist nur der "turze spstematische Grundrig der practischen Jorstonling fact, oder Anneisung zu. Frankfurt und Leipzig (Etuttgart) 1764", ue etwähnen, von dem Gatterer, ber Literarhistoriter, sagt, daß es gang nach hans Dietrich v. Janthischen abgelät seh, daß es generalen.

Much bie Abilbungen ber wilben Baume, Stauben und Bufchgetwächte z., Münderg 1767—1788, der Theile, mit vielen lufgetrein, bon Karl Chrift Delfhafen b. Echeln, wie kernen gener berberet bervorgehoben zu werben, insbesondere aber "die Ratur und Eigenschaften bes Golges und seines Bobens, nebt seiner Achrung und Urfachen feines Bachethund ze, von Joh. Enderlin" (Bafel 1767 und 1770), welches Buchetin als die Mergenröthe naturforischen Forsivirtsschaft, als Vorlaufer ber nunmehr mit Johann Bedmann in die Forstwirtsschaftselebre eingreisenden Cameraliften angeschen werden lann.

So gewiß nun auch die allgemeine wissenschiliche Ridung der Sameralisten die Fortweitschaftelsebre der Einschitgleit entrig und ihr bie Quelle allgemein naturvoissenschaftlichen Fortschrittes jugänglich machte, so getwiß erlangten die Fortweitsche selbst auch durch eigene Beobachungen eine soffene Summe von Ersabrumen, und aus der Berschmachung beitre ist gegen Cheb des vorigen Laberhunerts erst die berutsche Fortweissenschaftlich und schaftlich gestehen, um sosort weisber in den Specialischulen auf die Wege der Einseitssteit und Stananton einwellenten.

Schon unfer 3. Gottl. Bedmann ahnt die Bebeutung bes beichteten ber jungen Schlage, bas er aber falich beurtheilt, weil oben Erfahrung; er und Moche erflaten Torf und Saibe und zwar im Sinne als maffenhafte humusbildung genommen, als Erheinde alles holzwafes! (Bedmann a. a. D., Ausgade den Laure) bon Lauren 1905, S. 272.)

Schon taucht in 3. G. Bedmann ber erfte Berfuch einer Bolgjuwachs berechnung auf, babei er annimmt, bag von 1000 Rlaftern ale Enbresultat im ftartften Bachstbum jabrlich 25 Rlafter, im mittleren Wachsthum 20 Rlafter und im folechteften 15 Rlafter gutwüchsen.

Mit fester Ueberzeugung spricht er aus, baß ein Wald in einer Beit von bundert und mehreren Jahren vieber mit tauglichem und schlagbaren Solze (wie vorber) bestanden sehn muffe, wenn nach seiner Anleitung überall verfahren würde.

Er bentt nicht im Entierntesten an die Nahrstoffe ber Bäume, die aus dem Boden stammen, noch weniger begreistigt an eine stimmtes Berfaltniß verschen! In den Zeiten der Bedmanniabert übten Duhamels Schriften bereits großen Einstuß. Sestiener wohl sonnte 3. Evelins Silva siedon der Spracke vogen wirten. Letzterer war zu Witten in Surry 1620 geboren und starb 1760, als Dubamels fie fech Jahre alt war.

Heinrich Lutwig Dus am el, geboren 1700, Sosh des Bitters Aler Dusamel, Bestier von Denainvilliers, studirte als der Sosh recider Eltem guerst zu Paris, vorzüglich dei Jussien, woard dann zu Orleans Jurist, selbs Licentiat der Rechte, ohne je darin zu pretieren und machte als Inspetto der foniglichen Navine im zweizumdder Navine sin zweizumdder Navine sin geweizumdder Agent schoe en Kusse Englands und Frantreichs. Er blied unverheirauftet, lediglich weil er, wie Wieg d'Agdr, sein Biograph sagt, seine Zeit daran zu deusen sand und start erst

In welchem Gebiete ber reinen und angemandben Raturferfchung begeguet uns nicht Duhamels Name? Doch das Beste, was er schrieb, von eine Bestachungen über Anatomie und Khyssiologie ber Kslangen. Seine physique d'arbres (1738), der Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en pleine terre (1755), des semis et albustes qui se cultivent en pleine terre (1755), des semis et plantations des arbres et de leur culture (1760) de l'exploitation des bois (1764), du transport, de la conservation et de la sorce des bois 1767) art du charbonnier ou manière de saire le charbon, sind sit vie Forstillteratur die bedeutenblen, sie halfen septemben Reubau der Forstwissenschaft, der sich fortan in Deutschand vollze.

#### §. 10.

Die Reime ber cameraliftifchen Coule. 3. F. Enderlin.

Co viel forftlichen Biffens auch in ben alten Forftorbnungen, ben "Sausbatern" und ben Empiritern felbft bereits angehäuft ift, Eines fehlt boch im boben, ja geradezu tennzeichnenden Dage. Das ift bie Berudfichtigung bes allgemeinen naturforidenben Biffens, bas faft alle alten "Bolggerechten" wenn nicht verachten, fo boch für eitel Spielerei berer "Gelehrten" erflarten. Diefes hartnadige Berharren bor ben Thoren ber fich im letten Drittel bes achtzehnten Jahrhunberte bereits ftart öffnenben Naturwiffenschaften bewirtte freilich ein weites Burudbleiben eben ber erfahrenen Forftwirtbe in ber rationellen Begrundung ibrer Dottrin, bewirfte aber auch eine großere Concentrirung ibrer Beobachtungen auf bas, mas junachft nutlich und fomit bier nothwendig war. Und ale endlich die Raturforichung auch bas Bebiet ber Forstwiffenicaft erleuchtete, fant fie bier im Duntlen ber glangenbften Chelfteine genug und tonnte ebenfowohl nehmen wie geben. Die Erften, welche in ibrer encollopabifchen Beife auch bas Forftwiffen in ibre Spfteme ju preffen fucten, babei es freilich oft arg beschnitten und geftutt bor bas Bublifum trat, waren bie Cameraliften, voran ibr Bater, Johann Bedmann, Brofeffor ju Gottingen.

Aber boch hat er bei und einen Zeitgenoffen, ber selbst Fachmann war, und von der Universität frommend, die Anutroischung der Joeffmirthschaft lieh, — den debendurlachischen Forstrath J. G. Enderlin, der 1767 zu Bafel sein Schriften "über die Ratur und Cigenschaften des Holzes und beines Bodens necht seiner Aahrung und Urfachen des Wachtungen, gleichfalls aus dem strectupen Anlah "füt überall einreisswehen Sodumangels" erscheinen ließ.

Diefer Forstmann, ber als seinen Lehrer auf ber Universität hoftath Samberger in Jena nennt, tennt bereits ben Streit über bie Capillacität in ben Genädzien, tennt bie Berjuche von hales, tennt Malpigh und Grein, — vor Allem die Schriften Dubamels, bestigt aber als ädvibeutische Erhflude, micht Mitrostop, noch Jeit und

Mittel, felber weiter zu sorichen und verfallt damit bem iharsimingen Raisonnement bei unangelnder eigener Erforschung. Gweiel wir auch in der Landwirtsschäftsgeschichte über die alten Theorien der Pflanzsnachrung und Ernährung gesal haben, auf diese Greifmannes Gedanten als Erftlinge in dieser Literatur mässen von od ond einmal näher eingeben, als Einstetung gleichsam zur Gmmentliftlich der Greifwisssschaftlich zur luben Forscher zill sein zu gegebalde in sün zu bei Erke gleich auf ange behauptet er, daß nur bie Erke est sie gleich ein meuerlichen Liebige einmern. Gleich ansange behauptet er, daß nur die Erke est sie der der nur die Erke etwas habe, woraus die Ratur den Stelle gum holge nehme. Dieses Enwas bie den den kannen Rahmungssigt, der aber nicht ganz Erke sein. Pan bestümte ker holles geben.

De bie Beftandbeile bes Solges fich julest in Auft, Wasser beet Etbe verlören, so müßten bie Rahrungsstöste besselfen auch wieder aus biesen breien sommen. Es niche aber nicht viel, die Bestandbeile (welche die Chemiter für Schweit, Solg ze. hielten) nahre zu sennen, denn Riemand verde sie bod den Wäldern fünst ich geben vollen. Mur Laub und Nadeln (die Baldhitzeu!) milje man wahren, denn sie enthielten dieselbe Rahrung wie das Solg, sehen alle verweiend tressische Lucklen sür Alfangennahrung. Was die Beructen der Kraft der Selle gufchreiben aus der Milangennahrung verschieden organische Etosse zu bereiten, das will Endertin siehen in der Weltschenheit der Weltschen der Williagennahrung verschieden organische Stoffe zu bereiten, das will Endertin siehen in der Weltschenheit der Weltandbesele seines mystischen ausgemeinen Madrungsstates finden.

Bon ben Bodematen unterscheitet er Letten, Canh, Lehm, — rauben scheinigen Boben — und gibt ein sehr schöne Gharatteristit. berselben. Er schließe endlich sein gibt eine Schöniche des Holges, indem er meint, derselbe allgemeine Nahrungsiaft erzeuge den Tod bes Baumes, so bald er seine gefunde Benegung verliere — und geht dann zur "inneren Geschöniche des Holges über, indem er das Badeim des holges wieden Minde und holz, dann die Bildung

ber Jahrestringe richtig ertlärt. Als Elementartheile ber Pflanze führt er beri auf, nämlich Jiebern, Blättleinsgewebe ober Jellengewebe, bods er Martl genannt wöffen will, und Soft, Er beruft lich dae bei auf Duhamel und Malpighi und ist bennoch so fehr Barbar, daß er behauptet, "wood Blüthe, Frichte ober Samen betreffe, ben geher solgke mehr für die Bonaliter als sie toes Fortworken, ben wenn ber Forthmann auch wisse, daß ein Same wachse, so löftweren biese Bissenstand und wisse, daß ein Same wach is den bei Bonabe biese Bissenstand und wissen bas fortworken.

Bildie bestio veniger ist er boch geneigt, sich in die Eiretigsteien ber Schule über Schöffion und anziehend Kraft zu mischen, woraus man erkennt, daß die Abhfil ihm vielensch als siede andere naturwissenschaftliche Dottrin beschäftigte. Dehhalt auch wohl hulbigte er bezüglich der Eastbewegung der Capillaritätistherie, die er mit der Lehre Dudmach som Success proprius verschingt. Auch daß der Wicke den den der den der Bildie der des hoch geden der Rindigen und des die der Bildie tern des meiste Wasser verdungt, nimmt er nach Duhamel an. Die das holy vorzüglich aus der Rindiger gete twerde und der Eaft im Baum circulite wie etwa das Blut im Thiere — sind ihm ernile Fragen, sie voelche er selbst Bersuche anstellt und sich beiten ungünstig entschebe. Sonst fümmert sich unser Autor tvenig mehr um Wald von der der

Es läßt sich nun leicht benten, wenn ein gewöhnlicher Förster schon dazumal eine solche Belefenheit, wozu aber die Universität vorzüglich den Grund gelegt hatte, entsalten tonnte, wie es word mit den Leberen der Cameralistif felbs maße aussefeben baben.

#### §. 11.

# Johann Bedmann, ber Bater ber Cameraliften.

Unter ihnen fteht Johann Bedmann, ber größte Cameralift in ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts obenan, toenn auch nicht in bem Mage toie fur bie Landwirthe und Technologen. Bie tein anberer umfafte er bie Gefammtliteratur feiner Sader und gwar bes In wie Auslandes. 3mar banbelt er bie gefammte Forftwiffenfchaft auf nur 61 Geiten fl. 8 in feinen fo oft neu aufgelegten Grund. faten ber beutfchen Canbwirthicaft ab, aber was er bier vortragt, ift ber Ertralt eben aus allen bamale befannten forftlichen Schriften bes In wie Auslandes. Es find bie Ariome - und wer fie inne batte, befaß ein Chema bon Grunbfaten, mit beren Gulfe er burch bie theilweife fehr verworrene Literatur feines Faches fich jurecht finden fonnte. 3. Bedmann liebt es insbefondere, feine botanifchen Renntniffe, Die er aus Linne's Geift beffer wie irgend ein Sorft: ober Landwirth vor ihm eingefogen batte, ben Betrachtungen ju Grunde ju legen, baber benn auch fein Titel, "bon ben Balbbaumen." Dubamels Schriften, welche von 1755 bis 1768 ericienen waren, bann Traité des arbres et arbustes, welchen Delhafen von Schollenbach (Rurnberg 1762) überfest batte u. f. w. (fiche oben) - tannte er alle genau. Fur ein vollstanbiges Spftem ber Forftwillenicaft verlangt er. Naturfunde und Dathematil vorausgefett, pier Theile - namlich einen Blonomifchen, politifchen (eigentlich polizeilichen), eameraliftifden und juriftifden. Er laft fich auch gefallen, bas Jagbwefen mit bem Forftwefen, boch nicht obne Rachtheil bes letteren, ju berbinben,

Mußer einer bessern betanischen Sichtung ber Raftbötume und beren Nomenclatur hat inbessen ber im praltischen Berstweite wenig ersabrene Bedmann bie Summe sorstlichen Missens nicht besonders gesehrett. Selbst bas zur damaligen Zeit wichtigste Rapitel von den Schlägen ober hauungen und bom richtigen Turmus warb von Inberen gründlicher bearbeitet.

Schon erschienen Anleitungen zur richtigen Eintheitung ber Forste im Schläge, zur geometrijden Bermessung und Eintheitung ber Forsten (Gelißler), und Bücht in 36 geometrische Verundrig zu einer rogelmäßigen landwirtsschaftlichen Bernottung der Waldungen von 1762 zu halle erschienen. Die spater lehr gewaltig getvorbene mathematisch Richtung der fortiliken Studyung gerierben zu den gezirt bereits Burgeln.

Bierentlee gib 1767 mathematische Anfangsgründe für solche beaus, die sich dem Forstwein wöhnen wollen, und Detiells sich sie fich dem Forstwein, das die Matches bei dem Forstwein, das die Matches bei dem Forstwein der dem Forstwein der die Matches bei dem Forstwein der die Auftreilung derer Geführe in jährliche Gledaue, eine Rechumgsaussaufgade, geschrieben, auf dem maur fügt der, daß die Mrechumg diese Verechung Bookachum gem und Erfahrungen werlange, die noch sehrten geben die Schallen der die Gleden unterworfen sehre (a. a. D. S. 33). Das vonr es den überhaupt, was dem Cameralisten sehre. Das ist sie sie sie für wohl sofort füßlen, daher ist dem auch Einige sogleich mit Gifer auf die Ausfüllung biefer Lüden vonrie und ein der Tata auch weit gemug dennir beidere.

#### §. 12.

## Dr. 3ob. Gottl, Glebitid.

Aber selhst ben bestem gelang es nicht gang. Die Raturwissen ichgeten als solche ließen sie dabei prädominiren, sie leiteten die Bermitulung der reinem Wissenschaft auf die angetwandte und gaden so allerdings diesen est ihre nachte Grundlage, über lehten Gründe, d. s. s. sie machten sie rationell, aber sie bilderen sie nicht sie sie sie die die sie die sie

So hatte Dr. 3. G. Glebitich, ber Arzucivissenschaft und Gevoöcheinber Professor zu Berlin, in seiner damals seber gerühnten physikantischen Einleitung in die neuere aus ihren eigenthümlichen physikalischeinbeischen Gründen bergeleitete Joriubijenschaft; Gerlin 1774) eigentlich nur eine aussischtliche Fortsbetanit geliefert, und boch leitete er bie Bilbung bon Forftleuten als Cameraliften auf ber Universität mit großem Erfolg, ja bilbete eine Schule! Die erfte Forfticule mit wiffenicaftlicher Grunblage 1770 gu Berlin fo febr bermag bie Biffenschaft icon an fic ber Braris Aufschwung und Cicherheit ju verleiben! Gine icone Cammlung von Bolgern, bann gablreiche forftliche Exfurfionen waren ibm treffliche Gulfemittel, Run fam boch auch ber bisber gefafelte Unfinn bon ber Diftel 3. B., bie balb ale Unrath ber Baume, balb ale Born, Rlaue ober Saar, balb ale Comein u. beral, von ben Empirifern erffart morben mar. jur endlichen Aburtheilung und ber Brofeffor fagt febr fcon: "Diefer Strauch allein ift ein großer Beuge ber ftolgen Unwiffenbeit und ber winigen Dreiftigfeit verschiebener Leute gumeilen gemefen, Die, ba fie fonft Alles gröblich tabeln und anbere überall belehren wollen, boch felbst nicht einmal von bem Wachsthum und ber Bermehrung ber holgarten ze. unterrichtet finb" (a. a. D. II. G. 852). Man bemerte bie Milbe bicfes Ausfalles gegenüber ber Streitart ber "Golge und Ranbaerechten" bon bamale!

Die meiften Cameraliften lernten ihre Pragis, nachbem fie burch ibr naturmiffenschaftliches Studium bie Theorie bereits fich gebilbet batten. Ihnen tam bie Braris, burch Erfurfionen jumeift nur erworben, bintennach, was bagumal noch obne Forfticulen bei ben gewöhnlichen empirifchen Forstmannern umgelehrt ftattfanb. Durch biefes Berfahren tam aber unter anberem auch eine bebeutenbe Bebanterie. bie fich nicht felten ibre Braris aus ber aprioriftifden Theorie aufcnitt, in ibre Cdriften, wie bieft namentlich aud Glebitid, bie Debicus und Anbere zeigen. Damit freilich mar aber auch ber Bortbeil berbunben, bag wie gewöhnlich, vieles Unflare bon ber Unerbittlichfeit ber Bebanten raftlos verfolgt wurde und ficher berichwand, wenn es nur leiber nicht einem flaren Ralfum Blat machte. Ginen fconen Beweis, wie bie Cameraliften auch treffliche Berbachtungen ju machen im Ctanbe maren, liefern bie nach Glebitichs Tobe ericbienenen vier Abhandlungen beffelben (Berlin 1788), in benen er bas Abspringen ber Sichtenspathlinge als unreifer Triebe

gut erflärt, während Bedmann fie ben Cichtagden guidrieb und Dettelt fie für Borboten reicher Samenjahre erflärte. Seine Raturgeschichte verderblicher Forstinielten ift geradegu flaffijch gu nennen.

## §. 13.

### Die Ginführung frember Balbbaume.

Die ichon von ben Empiritern ftart verfolgte 3bee ber Transplantation ober Acclimatifation auslandifder, namentlich nordameritanifder Balbbaume, gewann burch bie Cameraliften ben ftartften Salt, obgleich gerabe bie befferen unter ihnen, wie Blebitich, Die Cache gwar empfablen, aber boch nur mit ichwachem Rachbrud berfolgten. Schon werben ber weiße Maulbeerbaum, Die faliche Atagie, bie gabme und Rogfaftanie, bann inebefonbere bie norbameritanifchen Eichen und nianche Nabelhölzer empfohlen. (Glebitich a. g. D. II. Borrebe 3). Diefe Art forftlicher Auslanderei ftieg inebefondere burch bie Lauterer Cameral Sobefdule ju bobem Unfeben - man bente an bie Agitation fur bie wilbe ober faliche Afagie burch Cafimir Medicus, - errang aber boch erft burch bie Grunber ber rationellen Edule gegen Enbe bes Jahrhunberte ihre größte Musbehnung, um bon ba an raich ju finten. In einem Rulturzweig, ber wie bie Forstwirthichaft fo wenig burch intensiven Betrieb mittelft großer Rulturtoften gewinnt, grangen fich Bortheile und Nachtheile folder Unternehmungen bart ab, wenn fie auch ber Natur ber Berfuchsobjefte gemäß langere Beit brauchen, bis ein Resultat fichtbar wirb. Wir werben auf benfelben Begenftand im Rapitel ber Rationellen wieber jurudtommen, ba biefe gleich ben Cameraliften bon biefer Gucht nach Acclimatifation angestedt waren.

#### §. 14.

### Die cameraliftifde Forftpraris. Succom.

Wenn auch, wie schon oben bemerkt, die Cameralisten in der eigentlichen Forstpragis gegen die Empiriter vor und neben ihnen

Die Lehre von den Gehauen in den Forsten (hau, Gehau, Gehau, Gehaung, Berhauig, Gehauung, hieb, Schlag, Belickstag, Afteriach Gleickisch) wird von dem Camerassisten zwer richtig und flarer begründet vorgetragen, aber sie thaten zu dieser von der alten deutschen Lehre michte Neuer bisten beutschen Lehre nichte Neuer bingu. Diese harrte zunächst ber sorstlichen Ausberte zu von der Kuschlichen Mathematister, um voriere Ausbildung zu erstangen.

And bate icon Tabel, wie oben erwähnt, in seiner Jägerpratifia III. eine Tabelle zur Bernchung bes Durchmisser be-Baumes und des fuhischen geholtes gegeben und Success gibt S. 246 einige jedoch vom Förler Risbner berechnict Tabellen zu bemfelben Jwed. Aber das Alles voar noch weit entfernt von der Genauigfeit und Ausbehaung ber späteren Zeit.

2. 306, Taniel Succow insbesonder, bergoglich Sachsemeimarund Cisenachigher Ammercard und öffentlicher Letzer ber Retautchre zu Iran hatte äußert ichwache Kenntuisse im Berstweien, is in ber forstlichen Naturgeschichte selbst, obgleich er eine "Einleitung in die Berstwisseuchat zum alabemischen Gebrauch" (Zana 1778) schriebe und barin eine Juhbere um die Erdaubnis bat, sich mit ihnen unterhalten zu bürsen. Succeso, der Gameralist, glaubt noch, daß aus Gebernstämmen Copyressen von der fonten (a. a. D. Nuchgaung) und bei Pflangen ihre Andrung aus dem diest latzigen Beilein von Erde, Baffer, Luft und Wärme sammend nehmen. Seine botanische Kauntnis brüste sich in der Weise der Halbwisser mit der Angade der
tateinischen Werte neben den beutschen nach Art jenes Bartieres, der
mit dem Messer wieden des Laurzel radix auf dem Verze mons graden
tehrte. Doch verlässt er sich allentsalben auf Glebrisch und erklärt
des Holz für eine Sammlung gestensberniger Haute. Sonst herricht
bei ihm der allgemeine Bedantismus, wie dei Glebrisch und den
Uedrigen und außer der westentlichen Plikage der machematischen Plikatung auch in Bezug auf die keintheilung in Schläge und die Aufnahme des Plades stells bleibt an ibm kein historisches Wertmal.

# §. 15.

Bluthe ber forftlichen Cameraliften. Griesheim. C. Mediens. 3ung. v. Pfeiffer. Balther. Rau. 28. Mediens,

Gegen Ende der fiebenziger und achtsiger Jahre des achtsehnten Jahrhumberts beberrichte die cameralitüiche Fortiwissenschaft fast allent-halten die Literatur wie den Katheder und erreichte an der freilich mur furge Beit bestandenen Cameral-Hobenschuldus zu Kaiserslautern die aröbite Blütche.

Bwar entsieten Grieße im & cameraliftisc Grundfage ber practischen Sorfwissenschaft (Leipzig 1778) schon viel mehr eigene Beobachtungen und Erfahrungen und M. Gottft. Alouquet wurde in einigen Iteineren Schriften in der That pratisch, auch die "neuere wölde Baumyacht" von Dr. Spt. Fr. Ludwig (Leipzig 1783) und insbesondere die Schriften von Fr. Cassuni Medicus (ber Andau der Rod. pseudo-acueia und nordamerikanischer Akume und Gesträuch, Bannheim 1792) geugen von immer größerer Unnaherung der Tederic an die Bratis, aber in der Hauptlache blieben die Cameralisten boch ihrem Epstem getten, junächt aus ben von anderen gespflegten Raturvissenschaft und von der bereite gesten, damäge auf der der der bestehen getten, ehne selbste gehrener Forschungen auf ihrem Gebeiter zu treiben, ohne selbste den von auf bereite zu treiben.

Wie auch tonnte es anders febn, wenn man erwägt, was

Eingelne von ihnen zu lehren hatten! Co mußte der Berfasser eines "Lehrbudges der Bordwirtssschaft" — Dr. 3. Seinnich Jung, der Dostor der Bestosphie und Kraneitunde, auch furssächtlicher Spfrach voar, an der "Staatswirtssschaftschaftsbohenschule" zu Hiedelschaftsbohenschaftschaft, wossen des Generalischer Specified ist auch der Andeitsschaftschaft, dann die Alleinstächtunde, Abartiere und Handburtsschaft, dann die Alleinstächtunde, Abartiere und Handburtsschaft, dann die Bienstächtunde, Abartiere und Handburtsschaftschaft, dann die Bienstächtunde, Abartiere und Handburtschaft vortragen!

Der grifterich und gescht auch Jung war, sein Erubium ward badurch, wie es der Find aller Cameralisten ist, doch dies auf der Lod gerthiltere. Doch enthält sein Zehrund alles, was bayumal befamt voar und Jung ertennt sehr vohl, das die Serstmissendam der unter allen Fächer nam meisten zurückgeblieben voar, obgleich man "Jautsfiere und Gleichische," das heißt tüchtige praftische und theoremische

Ihm gerfall bie gesammte Forstwissenschaft in bie Doftrin ber Sprispstege und Forstmutung: seine Botanit sußt noch auf die salzigs sisse Erdnahrung und die große Bedeutung des Martes, die Dunstlischer der Hatte und der Batte und der gleichte State und der Jestenden geste den gestellt der Geschaft und der Forstlechnachgie (Kunstwississenschaftlich und gerannt) und ein von ihm ertunderen Baummesser sein.

Jung fühlte bas Ungenügende in ber Behandlung feiner Dottrin, bie nur "Seifchfahe" geben will, febr twohl selbst, aber er verzweiselt gegen "bei Macht ber Berhältniffe zu lämpfen, welche ftaatswirthschaft liches Wiffen gegenüber ben alten günftigen Doftrinen bes Mittelalters nicht auffommen und burch Arbeitstheilung ausbilben ließen.

Sany so verhielt es fich auch mit Friede. Ludwig 28 alther, besten schmächtiges "Dandbuch der Hortliefenschaft für Horstbediente, Landwirthe, Boligirikannte, Camenalisten, Richter, Gerichtisserwollter und diejenigen, die es toerben toollen, "Anshach 1787 — in nur 168 Seiten putar in seinen, "Bestuck eines Externe der Camenalwissenlichen der Besten von der Berfaller dagumal Professer Leiben der Philosophie (1) war, auf 578 Seiten angeschwollen twar, ohne jeboch mehr als eben aus camenalischen Autoren über diese Rach zu mehr als eben aus camenalischen Russen über diese Ander mehr als eben aus camenalischen Russen über diese Sach zu mehr als eben aus camenalischen Russen über diese Sach zu mehr als eben aus camenalischen Russen ihr die Bente mehr als eben aus camenalischen Russen ihr die Bente mehr als eben aus camenalischen Russen ihr die mehr als eben aus camenalischen Russen ihr die mehr als eben aus der Mehren ber die mehr als eben aus eine Mehren ber diese mehr als eben die Sach von der mehr als eben der enthalten. Bieber nun ftand im Borbergrund die Anturbeschreibung boch hatte Maliker ichon bie Empiriter, die eben fich im Nationelle ju melamorphositen anschieden, gut fludirt und bielfach benüht. Schon weren Burgeborfs Naturgeleste erschienen!

... Abbrig 28 al tie er noar zu Schwammingen unweit Ansbach 1759 geboren. Sein Bater wan balelfd Schlöpbeigen. Dur er finderen früh verlor, dam er zu Verwanden, endlich ans Schwamsjum nach Ansbach und 1772 auf die Univerlität Erlangen, wie er Theologie Audritz und endlich als Opfmeister Jich, der Anturvissenstigenschaft zu der eine Verlagen die Anturvissenschaft und erhalbe auch der Verlagen die Kantonische Schwamschen Legie und vor endlich erbentlichen Vorsellen mit den der Erführen der endlich erbentlichen Vorsellen Wiesenschaft war. Unser Verlage und Legie und Legie und Legie zu der eine Verlagen der Verla

Walther hat in der Thot mit niebe Fleiß, als irgend Jemand wir dem bas gange Gebiet. Der Cameralien durchfant, eben nach feinem Geundhage, daß der aldemissie Setzer zum fleiße jammet in und des angefammette spiematisch richtig ordnen lönne (a. a. D. Bon bericht). Dieß ibat er nach philosophischen Geundigken und nannte deber feine Dettrim mit Rocht eine Missendort, deren Adhen, auf Erfahrung gegründet, erre dehen, auf Erfahrung gegründet, er jedoch nur eine empirische nicht apositärigke Geusspelt gesprieb. Spiere, so meint er, hätten nur die Jundomentalmissenschaften. Die Gen nicht ar gefahren nur die Jundomentalmissenschaften.

Seine Eintheilung ber Forftviffenichaft in haupthulfe, und Borbereitungebiffenichaften, die Attribute, weche er berlangt, geugen ben eifer Einficht. Roch mehr die Erdriterung der fogenannten "Bahlifolge", d. ft. der Cintichtung der Schlage Ger alten "Gehaue"), indem man fich dem isstantigen hauen, nach der Reibe abs 3beal so wie als möglich genahert bat, wie dies auch Zeitter in einem vortresstigtigen ihner den bei den gebalten in der bei den genahert bat, wie dies auch Zeitter in einem vortresstigtigen fylematischen handbuch will.

Mit mehr Biffenichaft ale Erfahrung ausgerüftet, glangte bod

Walther in ben Tagen, als sichen ganthier und Burgeborf eingegriffen batten, vor vielen anderen Cameraliffen, namentlich auch vor E. Walte. Medicus, ber gleichfalls als Profifier ber Cameral-Obenschufe ju "beibelberg noch 1802 ein Fortschuben der berausgegeben fatte.

Inbeffen war bas bod nicht ihre eigentliche Starle.

Dies ist noch mehr mit ber "Anleitung jur deutschen Zorstwiffen ihaft" (Main, 1780) ber Kall. Ihr Berjaffer, Bernh ard Selb. Rau, lutfürstlichet Hosperichtensth und Professor demenaturffen schaften im Rain, ertlärt felbf in der Borrede, daß er in manchen

Rallen Werte anderer Gelehrten wörtlich benuft, und awar ba, wo er nichts befferes ju fagen wußte und mo feine eigenen Erfahrungen und bie wichtigeren feiner Freunde bas icon Gefagte beftätigten. Dft feb er auch entgegengesehter Meinung gewesen - boch, fett er naib bingu am Ende baben wir oft alle Recht! und fest bamit ben Lejer in bie angenehme Lage; bon bem Buche ju glauben, was er will. Thatfaclich' enthielt biefes aber nichts Reues und bas Alte ungulange lich und incorrett, obgleich ber Berfaffer eben in allen fallen bie Berle Anderer benutt bat. Beld' eine Unterfchied gwifden biefem Cameraliften am Sofe bes Mainger Ergbifchofes; beffen "Edritt uttert." wenn er fich in ber Debication feinem Berri nabert, welchen er ale feinften und icharffinniaften Renner und Gelbfterweiteret ber Biffenicaften preist und auf Die Tafeln ber Unfterblichfeit febt" und wifden Burgsborf, ber fein "Forfthanbbuch" allen Regenten bes beutiden Reiches; ben Batern bes Baterlandes, und ibren Rinang bireltionen widmet als beutider Dann. 10 168 Aber bie Tage bes Glanges cameraliftifder Bflege ber Forft wiffenfcaft bie fie mit Blebitich eigentlich erft gegrundet batten, maren borüber, bie Erfabrung trat in ihre Recte. miled her upone Chest reries then exceeded

#### 8. 16.

# Die Borlanfer ber Rationellen.

welcher Abholgungezeit die Laubholgitode am beiten wiedet ausichlagen (Gifenach 1771) und fein unumftöhliches Raturzeugnif ber besten Abbolgungszeit (Reiningen 1775).

Beld' ein Untericied icon in ben Titeln von ber enevtlopabifchen Gefpreigtheit ber Cameraliften!" Gein naturbiftorifc beffer gefchulter Benoffe ift Sob. Andr. Cramer, beffen Anleitung gum Forftweien mit ben meiften beutiden Forftgewachfen auf fechia Rubfertafelte (Braunfdweig 1766) / febr bielen Cameraliften ale Gubrer biente. Much Rarl Chr. Delhafen b. Coollenbach, Bfleger ber Reiche ftabt Rurnberg ju Grafenberg und Oberamtmann bes Schafbimalbes, barf nicht vergeffen merben, Econ Glebitich erwabnt feiner rubmlich und feine Abbildungen ber wilben Baume (mit Farben) nach eigener Forftbotanit und eigenen Untersuchungen in brei Theilen (Rurnberg 1767-1788) find eines ber iconften Zeugniffe beutichen Forftftubinme. Gin Dann bon vielen Erfahrungen und tiefem Denten gebort auch bieber, Rarl Chriftoph Dettelt, ber icon 1765 ben Beweis geliefert batte, bag bie Datbefis bei bem Forftwefen unentbebrliche Dienfte toue."- Dettelt fdrieb, auf Erfahrung geftutt. Abicile berung eines reblichen und geschichten Forfters jum allgemeinen Beften" (Cifenach 1768), was eigentlich ber zweite Theil feines eben erwähnten praftifden Bemeifes man-

In Vogern vertrat damals die Richtung einer mehr aufgellätten. Empirie Franz Ant. Edler b. Einbenrauch, der Mnjangsgründe der Grifwilfenichhoft" (Aumberg 1771) mit vielen Erschrungen, aber geringen naturwiffenschaftlichen Arnntniffen schrieb, was gleicherweife von Fr. Mu. Joseph Schnit is Anweitung zur Forübenschaftlungsbirffenichoft für angehende Forstbediente (Lemgo 1776) gille Einbenra und mußte auch nebenbei den Rampf aufnehmen, der gegen die Bedrüdungen der Unterthanen durch Jagdunfug in Barern ente fanden narn, worauf freilich wieder eine Schilberung des Uchlichen Jufandes der damaligen Jagd und Forstweitschaft (München 1780) anstwortete.

Das neben biefen Praltitern boberer Ordnung, von Bilb. Gottl.

boffe, von 3. M. Maurer und namentlich von Damian Friede, Mullenkampf gefeigte wurde, ift piear als werthvolles Material nicht gering zu schähen, tritit aber boch vor ber ausgefprochenn flaren, rationellen Richtung einer forstlichen Erfahrungswissenschaft, wie sie Fanthier und Burgsborf verftanden, febr gurad."

8: 17.

# Banthier und die forftlichen Gachfchulen. Fr. Ang. Ludw. Burgeborf.

And Dietrich v. Janthier burte ben 17. September 1747 gebren. Sein Bater ivar furfühllich fachsicher Landenth, feine Mutter eine zesteme u. Bebenfaufen. Schon icht find verlor er feine Atem ind beuter dass feinem Better in der Burg Chennik erzegen, bis erz fünfzehn Indre alt; Leidpage bei przep von Brunde, bann feiner leigerlichen Scholt begen jum Jagdbagen abancierte, die Jägeri leinte und endlich, ju seinem Buter, vom Führten nach Bladen, vom Führten nach Bladenburg, ju dem seiner Zeit geschicht gefen Germannte, ju berniefene v. Lange, in die Leiter Inn.

v. Lunge war durch seine Forsteinrichtungen im Wernigerobisches berühmt und galt als der erste, der 1740 die Eintheilung der Weldes mit egesmäßige Schläge durchsichte, als Bater der geregelten Forsteinstschaft, wie Moser schrieber, der ab der seinige, der guerkt Terspertoblung nicht bloß lehrte, sondern auch am danz einsübere und dem Gebrauch des Torsfes sich verbereitete. Birdere ihm num und Janthier hatte sich nicht bloß Freunkschaft, son vern auch jene tiese germanische Treue der Genossenschaft, won welcher sich nacht gericht werd seiner und eine tiese germanische Treue der Genossenschaft, won welcher sich und eine Kollen und Geneindorft, won welcher sieden, wie Alfpelantions und Gemeindorderen bildet, entwickt, welche nur mit den Tode zu erhop pfleit.

Me daber v. Lange 1736 als hofisgermeister in danische Dienste tent, begleitete ihn v. Jantbier auch nach Odnematt, too ihn der Rönig Spriften VL jum Jörster in Vorrogen ernannte. Die mathematische Michtung, volles Lange eingestigen und auf eine Couler

übertragen hatte, machte, daß Zanthier bei ber vom Rönig angeordneten Berneflung Botwegens mithritten fonnte. Diese Arbeit war so müscooll, daß Zanthier allein bon gwölf Genossen das Leben erhielt, obaleich feine Gesundbeit dadel beir unteraraben wurde.

Mit bem Tobe Griffiand 1746 erhielten alle Deutschen in baift, ben Diensten üben Alfcfied und v. Lange nahm Janthier wieder mit ju bem Grafen von Selblerg Wernigerode, in bessen Diensten er zuerst als Jorfimeister im Sobensteinischen, dann als Derforst und Jägermeister ju Illendurg 1778, ben 20. Nobember, im einundsechzigten Lebensjahre flarb. Et hatte in seiner Che vier Schne und vier Todere eine farb.

Talei wie Schriften biefer Manner geigen, daß sie gunacht und von sollten der Große water und von solltenigliche Berbachtunge ber Griften der Große water und von solltenigliche Behandlung ihrer Griadrungen in wissendichtliche Grown versig in weiter. Daher das Berthouspunene und Fragmentanische fert Mitheilungen, daher die Berthouspunene und Fragmentanischer ferte, in der Beobachtungen in einer Gelt veröffentlichten in welcher selbst. Raupentalender" (von Gehvarz und Riemann, Mitmberg 1788) und "inschendlaender" (von Beahm. Nafing 1790) er selbsten von der

Den genthiere "Caumilungen bermichter Mobandlungen über abs thererifde und pealtifde Gorftvefen" Innen un Berlin 1770, allo im jeinem Tobesjafer, juerft beraus, bann, 1780 und mit Bufigen und Anmertungen vom loniglich preußischen gebeimen Forstraub, Dennert wieber 1790. Der letten Auflage verbanfen wir Zanthiers der mitgatheite Boigapoble und iter.

Rehr noch wie biefe "Sammlungen" war ber 1572 erichienene

In ben Cammlungen selbst befindet er sich wieder, woraus Fragmente sofgen, unter volchen jene über die notigen Ggenschaften eine nichtigen Forstmannes beutlich die Absicht des Bergisses berrauben, eine mehr pratisische Schule für Erlernung ber Hospikoristsschaft, alle eine Fachfolde un gründen. Da ere nun nach Auf imme Feiten immer mehner junge Cavaliere ju unterrichten hatte und sich bald einige ichen in Diensten flehende. Bersonen anschloßen, jo tam der taum von Lange (ob d. Langen, wie ost geleien wird? Hennert, der das wohl wissen mußte, schreid immer d. Lange) im Wernigerod ich acganister sorswichschaftliche Unterricht nach Ilendungen, die Bersich acganister sorswichtliche Unterricht nach Ilendungen, die Bersich acganister sorswichtlichen unter anschenden Bedwintungen, die Bernittags gehalten buutden, während Rachmittags auf Excursionen pradtift demonstriet wurder, ausbildete.

Wie an ber Universität Berlin die erste vorwalten d theoretische Sorfitoule unter Glebisch 1770-fich entwidelte, so bie erste vorwaltend praftische als Specialicule, jene ju Illenburg unter Santhier 1779

Forfitehelinge, noch mehr Jagblebelinge gab es sehn viel früher, nicht minder Annima vor der Anfellung, tote und bieß bon Zauthier aus bem Selfererichischen, aus Bissmen und dem Jahren Lunddichen leibst erzählt wird (a. a. D., II. Bb.). Auch Forfitatechismen gab es bereits zur Erlechterung solder Examina, be involfen Jambier als verbrerblich im Allgemeinen und überdieß als selfterbaft weutriet. Die Erzichtung biefer Anfelt, dann die große Alatheit in Allem, woos er beobachtete und beschrich, die mathematische Geundlage für die neue Schlagwirthschaft, vorzüglich aber die eingebenden Beobachtungen über die keutschen Waldbalume bilbeten Jambiers Berbienst.

"Bas erster betrifft, so solgten sich nur in burgen Unterbendungen ahnliche Anfalten. ober beren Errichtung in allen beutschen Ländern. Emoler hat biese Rapitel in seinen "historischen Bliden auf das korste. und Jagdwesen" (Brad. 1847) so werterstlich gegeben, daß wir desieben nicht anders alle wortlich viederzgeben können, wenn wir auch damit späteren Seiten werden missen.

"In der gweisen Sälfte des achtechnen Jahrbunderts entstanden, auch bereits Lebrunfitzue, den volchen des erste 1770 unter verdenste licher Mitwirfung des Beofssios Gledrifc und Ministers d. Sagun, von Friedrich dem Geofen in Berlin errichtet deutde.

Gleditich, obgleich nicht praftifder Forftmann, wurde bei biefem

Onfitute als Lebrer beihöftigt; der sohn ausgedehnte Ilan über diese Institut Iam nicht jur völligen Aussührung, und die Borinfläg bei schränkten sich auf Botanit, bei beider zugleich in Berdindung mit Etursionen Fortunisenschaft gelehrt werben sollte. Die Berliner Forstadennie ertitt im Jahre 1787 insoferne eine Berährerung ja ihren Gunspen, als das Fortrevier Tegel bei Berlin, wo Burgsborfe Pflanzungen ausländischer holzarten sterteren, jurest unter Brisbern bei Schrin, sabre unter Burgsborf leicht zum Unterricht sie die jur bederen Fortbierung bei ihren Bunktungen ausländischer Horizen bei und Lagdninker, so wie jener Feldjäger, welde sich ju solchen Stellen qualificitten, benützt und baleich Borlefungen gehalten und veranftige Uedungen vor genommen wurden.

Die gange Anftalt war größernisteils für das lönigliche ertiende ebbigerevers bestimmt. Glebilch von übeigend von wabrem Feuer-eifer für die Betand befeelt; er mache Reifen in Deutschand, um. alle wildvoglichen Stiger aufpufinden, und jeinem außerordentlichen Gifer berbantt das Forstwefen jener Zeit das reichtigste Wert über Friedlichschaft.

In biefer Beit fing man auch an, holg- und Bluthenfammlungen anzulegen, und bie holglammlung des Neftors Clobius foll über 500 Exemplare ber iconiten holger enthalten haben.

In Jahre 1772 burde durch ein Einflich des Dereforftmeiftens. Be an ge in der Graffchaft Wernigerode die zweite Unterrägischnstalt in Deutschland für Forfinanner erröcket. In der Folge tam diese Anfalet unter Leitung a. Zantbiers nach Jisendung. Der Uniterialist eines Leitung a. Zantbiers nach Jisendung. Der Uniterialist in der Schotler der Dereforftmeister w. Janibier der fein die Splinge begleiteten den Dereforftmeister w. Janibier dei feinen die Splinge begleiteten den Dereforftmeister w. Janibier dei feinen den Bollen der Anfalet dervorz; bech war der Unterricht mit. Andleus aller Bulleville fingelien nur auf die Forfet der Geraffichte Ziellberg beiderant. Die Illenburger Lebunstalt reprösentitte die Schule der praktischen Forstmanner, die Horsbandennie unter Gebrisch

Im Jahre 1783 errichtete ber Gerjog von Württemberg ein abniliges Institut zu hobenheim unter Leitung bes Gerfratfes Reitter, er jugleich als Zebere anigeftellt war. Dier wurden lechig Jäger in allem Jädgern bes forstlichen Wissens derertifch und praktifch gebildet. Diese Kebanftalt besteht unter sehr veränderten Einrichtungen, in Berbindung mit einer berühnten ollonomischen Schule noch heute, und ersteut fich eines febr auten Aufen.

Auch ju Riel war schon im Jahre 1785 eine Bildungsanhalt für des Jägererbhe, mit puel Krefester der Universtüt und einigen Salfesehrere entstanden, so wie im Jahre 1788 zu Freibung im Preisgand. In bemielben Jahre lündere Müllenkampf öffentliche Boeibafungen über Forstlunde auf der boben Echule zu Maing and.

In Freiburg eröffnete Erunt feine Bortelungen uber Forfiwissensicht als Oberjostimeisten der worderösterreichischen Lande. Die hobe öberreichische Regierung verordnete schon damale; daß Alle, weckle, in diesen Provingen auf Jorthiensstellen Anheruch machen wollten, diesen Unterricht genossen sollten, beider wurden biese Borträge sonn nach einem Jahre wieder eingestellt.

In Jahre 1788 grundete Cotta als Forfter fein Brivallehr infittut zu Sillbach, welches anfangs nur acht bis gen Boglinge, phater aber durch Unterflühung des Bergogs erweitert und Debreten zugänfallig gemacht burte.

In Manchen trat nach einem Regierungsbeschluffe vom Jahre 1787 eine Forstlehranftalt mit bem Jahre 1790 ins Leben, wobei Grunderger und Dazel als Lehrer thatig waren,

Ther Forfilandibat mußte ben breißheigen Unterricht bier mit Erfolg gehört haben, um für ben Staatbbeitt gerigiet, au fein. Magier 1800 wurde biese Anfalt von München nach Weispenstehen bet Freising mit mehreren Mönnberungen berfegt, umb blieb unter Dagels Leitung. Hartig als sürstlich Solmesscher vorscheite im Jahre 1791 zu hungen ein Privatlebrinstitut. Magieu ihre Dienste übertrefend, dertagte er auch bie Anstalt nach Dillenburg, woeldst fie erweitert, umb da Jartig die

Balbabichanung perfonlich zu leiten hatte, mit ftarlem Bejuche erfreut wurde.

Im Jahre 1796 folgte auch der damalige Bergrath Bechlein ben bereits zahlreichen Beilpielen, und errichtete eine Pivianferstlieftennistellen Beilpielen, und errichtete eine Pivianferstlieftennistellen Püringer Balbe, die aber schon nach einem Jahre durch den Gerzog von Sachsen Gebba, un einer öffentlichen Staatslichtranstalt erhoben wurde. Der Hinterricht wurde, so zu sagen, vom AVC angesangen, dacher beim Eintritte in biefe Ausfalt gar feine Bortenntnisse erhoberstlich waren.

Derforsmeifter b. Drais errichtete im Jahre 1795 ju Gerndbach im Murgifale bes Auffurstenthums Baben eine Lehranftale mit beidrantten hullsmitteln, welche mit ihrem Stifter in ber Folge nach Schweinigen und Freiburg überging und mit seinem Tobe aufbote. Uber ibre Burfamleit ift nie biel befannt geworben.

Neber bie im Jahre 1798 ju Bafbau bei Raffel errichtete Lehranftalt, welche nur eine lutze Dauer hatte, fehlen uns nabere Rachrichten:

Die Heineren Staaten Deutschlands hatten, da fie nicht für seben Bierig der Camecallvissensigneigen den Antellem errichten und behrer unterhalten fonnten, einen Mittellung eingeschlagen und Camecalschulen errichtet, in welchen diese Wissensighaften von eigenen Bedreun bergetragen wurden, wobei auch auf die Forstwissensigheit Rüdlicht genommen wurde. So entstanden die Schulen zu Lautern und Rannbeim, in volchen theoretisch-forstlicher Unterricht ertheilt wurde; sie erhielten fich jedoch nicht lange.

Mis Dr. Bechftein in die Dienste beit herzoge von Sachien-Beiningen übergetreten war, hörte bessen unstalt zu Waltersbauauf, und jene zu Dreissgache der Weiningen trat 1801 in Keben und wurde 1808 zur Staatsanstalt erhoben. Sie wurde besonders von Musländern sehr besucht, hatte gewöhnlich 60 bis 70 Atesen und sins gebentliche Lehrer unter Bechseins Direction, welche nach bessen Tode an dem Ghef des Forstbepartements überging; die Anfalt besteht noch gegenwärtig.

Die Forstatabemie ju Afchaffenburg, in ben Jahren 1807 und

1606 bon dem Enofherage, felbst errichtet und jur Staatsanstalt erhoben, stand unter Oberteitung bes Jorstrathes Desloch und vourbe in der Folge von der Arone Saperis beübehalten, im Jahre 1819 revoganistet, der Unterricht nur für den niedern Jorstrbienst im zweispring Lehrture bestimmt, und rest im Jahre 1824 durch Berlängerung der Eubeingeit und Berenchung der Gegenstände auch gerbähern Ausbildung für den höhern Jorström in der eingerichtet. Die Lehrgeschaftne sollen so gableech getoefen und in so beitem Umpinge vorgeringen voorben sern, das fie für den Bertera saun singereicht baben soll. Die Anstalt wurde im Jahre 1826 aufgehoben, und die Guddrenden an die Universität nach Manden gewissen. Sie sie für der Berter staffia

Bon ber im Jahre 1809 ju Rubla burch Oberforftrath Ronig errichteten, spater nach Gifenach übertragenen Forfianstalt feblen bie naberen Radrichten.

Die von Cotta ju Billbach gegrundete Lebranftalt übertrug er bei feinem Dienstwechiel 1811 nach Tharand, wo fie bis jum Jahre 1816 Bripatinftitut blieb: bon biefer Zeit an aber ale foniglich fache fifche Forftalabemie gur Staatsanftalt wurde. Die Berbienfte Cotta's als Lebrer und Staatsforftwirth find ju allgemein befannt und ane erfannt, um aber fein ausgezeichnetes Birten in beiben Spharen noch etwas bingujufugen. Forftmeifter Lot, ber fich icon fruber mit Musbilbung junger Forftleute beschäftigt batte, errichtete im Jabre 1819 Bomburg bor ber Sobe ein Brwatforftlebrinftitut, welches in Rabre 1818 pon ber Lanbebregierung jur Staatsanftalt erboben unb unter bie Direftion bes Stifters geftellt wurde. Sauptgived war bie Bilbung ber Forftmanner für bie niebere Dienftesfphare; boch war auch ben Soberftrebenben Gelegenheit jur weiteren Musbilbung ge geben. Mußer bem Direftor waren noch gwei Lebrer angeftellt. 3m Sabre 1820 wurde biefe Anftalt ungunftiger Lotal und anberer Berbaltniffe wegen aufgeboben.

Gur ben biterreichifden Staat batte icon ju Ende bes achtgebnten Labebunberts, wenn gleich teine eigentliche Bilbungsichule; fo boch eine Behörbe bei bem t. f. Oberwähdennte ju Burteraborf bei Wien bestanden, dei welcher bie Forstlandbaaten fich einer forstlichen Pruffung unterzieben mußten. In Folge der Zeit von bofelbs eine Anfalls mit einem Lehrer der Forstlunde bergestellt worden, in welcher fich die Bortbienslafpiranten so lange dem Studium wobmen konnten, bis fie sich aus Arstlung gesignet bielten.

3m Jahre 1813 endlich wurde bie Forftlebranftalt ju Maria brunn bei Bien auf Staatstoften errichtet, wogu ber Befchluß icon im Nabre 1807 von Seite ber Regierung gefaft, bie Ausführung aber burd vericiebene hemmniffe bergogert worben war. Dem urfprung lichen Blane nach follte bas Inftitut in bem alten Schloffe, nun Amtegebaube, ju Burfereborf verbleiben, nur ber Unterricht auf meb rere Gegenftanbe ausgebebnt werben; im Sabre 1812 aber murbe bas febr viele Räumlichkeiten barbietenbe Rloftergebäube ber fatularifirten Augustinermonche ju Mariabrunn bagu auserforen. Bon brei Brofefforen unter Oberleitung Des t. t. Oberfthof. und Lanbjagermeifteramtes ju Bien werben fur ben bobern und niebern Forftbienft, je nach ber breis ober gweijährigen Stubienzeit, junge Leute in allen Bweigen ber Forftwiffenicaft und ihrer Gulfegegenftanbe unterrichtet, wie es ber Stand berfelben in gegenwärtiger Beit erforbert. Geit bem Rabre 1821 ift bem Brofeffor ber Forftfunde jum Bebufe ber praftifden Demonstration ein Forstrevier bes f. f. Dbermalbamtes eingeraumt, in welchem berfelbe mit Bugiebung ber Forfteleven bie Baldwirthicaft leitet und fo ben theoretischen Unterricht mit ber Anwendung verbindet. Unter ber Leitung ber gegenwärtigen Brofefforen, bon benen Brofeffor Bintler allen Rathematitern ale Schriftfteller. und Brofeffor Grabner nicht minber ben Forftmannern burch feine Berte befannt ift, tonnen nur febr gunftige Graebniffe fur bas ofter reicifche Forftwefen aus foldem Unterrichte refultiren:

In Bohmen besteht gwar gegenwärtig tein öffentliches Forstlehreinder in Berne bereich bie Munificen ber herren Stättbe ichen im Jahre 1803 eine polytechnische Lehrenstalt errühret und im Jahre 1806 eröffnet. Im Jahre 1789, heute schon ber bangalige hanbijde Genieprofessor bie herren Stanbe aufgesorbert, ihre Schreiber, Kanpliffen und Buchfenhanner jum Befuch ber Ingensturrollegien und Beichenichulen anzuhalten, um sein bei in der Jolge beim Desonmieund gerstände besser von der der der den der bei den der bei den anstalt ist mancher tächtige Beantte bervorgegangen.

Unter ben Krientenulhungen, bie im Behmen für missenschaftliche Ausbildung junger Forstmanner von Zeit zu Zeit geschahen, müssen bie, ber fürsten von Schwarzenberg beranstellen. Schon im Zeine 1800 wurde zu Krimmu, im Budweiser Kreife; unter Leitung des Borstmeisters Friede sin Lebeinstitut errichtet, und vorzstäßig junge Leute von den faltslichen Gerichaften für dem Forstbeinst gebildet. Da sich biese Institut, wie es siehen, zur biese Bie gestet hate, sie in Ber die ankreitige Mittennis bestieben wend bestamt anwerden.

Bu Eisgrub in Mahren bestand ungefahr um bieselbe Zeit für bie Pietlich Liechtensteinschen Gereschaften ein ähnliches Institut, über bessen Gründung, Dauer und Birtsanteit uns nichts Nahrees besamt, geworden ist.

Oberforfer Kafele grandete unter Annifeen, bes Geren Gersten Godmun v. Bouquot ums Jahr 1805 oder 1807 auf ber hertforft ferden in Bohnen nach dem Belipiele Friedel ein Betwafpellefenstittete, wozu auf der sehr bealdreichen herrschaft (mit 30015 Jed), besonders für dem praktischen Unterriefe alle Behefte vorsanden inaren; bennn es gab baselbh nicht nur Utwälber in jennliger Ausbehnung, sondern auch, holglichen, forlittefnisse Gereche, große Gostschläßige und betwaß geren geren gester betwarten. Alt bem Tode des Gründers ging aber beises Jistitus, fo verzeicht in seiner Wickenstand und verzeich geren der Gründers gene nach eine Tode bes Gründers ging aber beises Jistitus, fo verzeich in seiner Wickenstand und passen siehen Loge nach, ein.

Die Fortliebenasschaft zu Hutde, im Jahre 1816 errichtet, an die Settle ber zu Walddun bei Kassel eingegangenen Schule getreten, hatte dem Lambschmesser hatte zum Den Obertsprüsseisten. Beit der Lambschmesser des Unterrichtes, der sich besonders die pracktieben zum Seiter des Unterrichtes, der sich besonders die pracktieben zum Aufre 1828 wurde das Jahlitat nach Welfulmarn im Riederbesse von der und der Obertschung

bes Forsunspetrors Kuntel anvertraut, mit Beibehaltung ber ursprung liden Einrichtung und Tenden.

Stuttaart erhielt im Rabre 1818 ein Inftitut jur Ausbilbung nieberer Forftbiener und ber Felbiagerichtvabron. Diefe bestand aus achtria Mann, beren vierrig in die erfte und ebenfo viel in die zweite Rlaffe geborten. Die erfte Rlaffe begriff nur Gobne von Forftbeamten einschließlich ber Förster, Die zweite Rlaffe enthielt gebiente Ravalleriften und Cobne von Balbauffebern, Balbicbuten u. bergl. Die erfte Abtheilung qualificirte fich fur ben Forftbienft, bie gweite fur Schutbienitftellen. Die Ausgezeichneten erfter Rlaffe batten bie Bergunftigung, Die boberen Stubien auf ber Uniberfitat Tubingen machen gu tonnen, und erhielten bier wie in Ctuttgart Unterricht und Berpfle gung auf Staatetoften. Forftrath v. Leuthen war mit ber Direttion betraut, ber Befammtunterricht ein forftlich militarifder, und bie Un: gabl ber fammtlichen Boglinge überftieg gewohnlich ein Bunbert. Das Anftitut murbe im Aabre 1820 aufgeboben und mit ber lanbtvirtbe icaftlichen Lebranftalt zu Sobenbeim vereinigt, wo baffelbe noch gegenmartia, jeboch mit völlig veranberter Ginrichtung, beftebt. Die Boglinge biefer Lebranftalt baben in Betreff ber Rulaffung au ben boberen Staatebienften gleiche Rechte mit jenen, welche bie Forftwiffenschaft an ber Universität zu Tubingen gebort baben.

Die Fortlichranstalt, welche in Berlin im Jabre 1821 mit der Uniserstät berbinden worden war, hatte jum Sehrer des Jauph gegenstandes den um Unterricht und bortliche Stienatur verdenten Dekröftrath Piels. Die nöbtigen Borkmutnisse wurden worausgesehund Infander waren zu gweigheiger Frequenz berpflichtet, seenn sie jum Tramen zugeschseit wertern wollten.

Alanstifal am darz im Hannover erhelt in Berbindung mit der bortigen Bergichule im Jahre 1821 ein Forstleferunftunt; wielches bei chnebers die Kithung von Judividuren für den niedern Forsthösenst zum Jiele hat, daher die Lehren mehr Manner des praftischen Jorsthösenste find. Much und dieser der kernenfalle find unse nichtige Jorsthodmure des fandt aberertes Die Universität Gießen wurde im Jahre 1825 mit Lehrstüblen für bie Forstumde und ihre Schlfwissenschaften bereichert. Dertforstund Dumbestugen, ein hochgebildeter Gest, hatte als Director jugleich ein Bortrag des Sauptgegenstandes. Das Forstlehrinstitut wurde in ber Botto von ber Sodischule artenut.

Das Forftinftitut ju Datidit in Mabren trat mit bem Jabre 1823 ine Leben, nachbem fich ber verbienstvolle Forstmeifter Blama icon burch mebrere Rabre mit ber Musbilbung junger Leute für bas Forftfach beschäftigt batte. In bem genannten Jahre wurde ein Docent, im Jahre 1825 ber aweite angestellt und ber Unterricht in zwei Jahraangen ertbeilt. Gine besonbere Aufmertjamteit wurde auf ben prattifden Unterricht vertvenbet; jeboch ben Eleven alle Gelegenbeit geboten, fich auch theoretisch bine möglichft bobe wiffenschaftliche Bilbuna angueignen. Biele brauchbare und feit Jahren in allen Brovingen bes öfterreichischen Raiferftaates als Beamte in rühmlicher Thatialeit befindliche Forstmanner find aus biefer Unftalt hervorgegangen und geben Beugniß fur bie Tuchtigfeit ibres Meifters. 3m Jahre 1830 gab Forftmeifter Slatva fein Inftitut freiwillig auf, jum Bedauern bieler Gerrichaftsbefiner Dabrens und ber angrämenben Brovingen, Die Anftalt war ju allen Beiten befucht und gablte gewöhnlich breißig bis viergia Cleven, melde in vefuniarer Sinficht auf bie uneigennützigfte Beife bebanbelt maren, ba fur ben Unterricht fast gar nichts ent: richtet wurde. Gine Bibliothet ber beften Forftidriften, mit Dabe, Sorafalt und Roften angelegte Sammlungen von Mineralien, Bflangen und Thieren, unter letteren goologische Geltenbeiten, fowie aller moglichen Jagbapparate, trugen wesentlich bei, ben Unterricht leicht unb. angenehm für Lebrer und Lernenbe ju machen. Auch ber prattifche Unterricht ju allen Beiten bes Jahres und eine Ercurfion in entfern: tere Gegenben, welche alle Jahre unternommen murbe, waren Bilbungemittel bes praftifden Biffens und ber empirifden Tuchtigfeit, welche biefes Inftitut auszeichneten.

Die Greichtung ber boberen Forftlebranftalt ju Reuftabt. Eberes walbe in Breufen fällt in bas Jahr 1880, und Oberforftrath

Dr. Beiel wurde als Direktor und erster Arosssel vom derhin verscht, wöhrend die Vorleiungen an der Universität zu Wertim vom Oberkandschlimister Hartig dis zu bessel im Jahre 1889 erfolgtem Tode soriest vourden. Der sorstliche Unterricht uinsast alle Zweige der Wissenstellung und wird durch praktische Demonsstrationen in einer Wessel metreftigte, deb an dem gestigtem Esdeische der Eleven, der jodgen Lechten, unter veelchen sich in kepter Zeit Dr. Raszburg durch sein zestigenes Wert über Toestlinisten besondern Ruhm erworben, gar micht zu wörseln ist.

In bemfelben Jahre wurde auch ju Gifenach ein Forstlebrinftitut an die Stelle der unter Ronigs Leitung ju Rubla wie früher bestanbenen Forsischule errichtet und jur Staatsanstalt erhoben.

Da ber Unterricht besonders auf praktische Ausbildung berechnet ift, so find dem Institute mehrere Forste zu den Uebungen zugewiesen.

Auch mit der volptedmischen Schule zu Karlstube tourbe im en eine Forfichale verbunden, deren Unterricht zwei Jahre umfast, vockem en Asorbevilungsjade für de Gulfswissenschaften vorausgeht. Das Inftitut untersteht der Direktion der polytechnischen Schule, sat jedech seine eigenen Leber, erstreckt den Unterricht auf alle Ivosige der joriklichen Bildung, und erzieht sonach Männer für den höheren toie sit den miederen Forstbiefen.

Schon im Sahre 1807 wurde ju Schennis in Ungarn eine Borfbetranstal errichtet, an volcher in neuerer Zeit der sprilliche Unterwicht unter Berfeling bes t. t. Bergrathe und Profisiose Zeitlungabes t. t. Bergrathe und Profisiose Zeitlungabes isch, wecker bem Forstpublikum auch als Schrifteller rühmlich benant ist. Man kann nur günstige Rejutate für Ungarns Zubunft erwarten."

3 ant bier begitff, vorauf es in jeglicher Met ber Aduurforfchung, und Lande wie Gorftviffenschaft find solche, antomme, indem er fagt: "bie erste und buchtigste Negel sowohl für einem Forstmann als auch für benjenigen, der seine Walter in die möglicht gute Berfastung sehen will, ist die, daß er ein genauer Beobachter der Ratter in und ihrend biefe nie finner Saupstiffsterin wöhle" (a. a. O. U.

S. 18). Ram başu bie rechte Luft ju experimentiren, wie er bich benn auch ihat (vergl. j. B. feine Termitfung bes Berhaftniffels Edmunes jur Burgel als Solghbrile), serner bie entjehiche lleber geugung, "baß gegenwärtig fast alle Bälber bem Abstreben nabe gesommer find" (a. a. D. II. S. 10), so ist flar, baß der Erfolg, die Gennbung nämtlich einer eigenen Schule forstweisenschaftlicher Behandlung bestimmter Ausgaben, "nicht ausblieben sonnte.

Um auf ben Rachlaft Glebitsche ebenburtig fortzubauen, baju feste noch bas, weburch fich jeber Fortscritt in ben Ratunvissen ichaften lundigite, ber Peilung ber Arbeit, bie monographische Baab gantbier schwach versuchte, bas führte nun Burgaborf aus.

Der junge Burgeborf ging im siebenjährigen Krieg in französige freinste, trieb sich dann, nachtens er ben Dienst verlassen hatte, zienstäg unnütz unnütz unner (verst, Stittmars Biographie bessehen im Masgazin für das Forst: und Jagdwesen XII.), nachdem er das Leben eines höfdsagen und Schraugen bielfach an den lleienn höfen Thuringens gesührt hatte und fam endlich von seinem Gutsbessehe in der nacht der der Greinste und Freunde in preutstische Dienste, junächt als Forste und Freunde in geraftigen der in Leine gestellt und Freunde in gestellt der Berlin (1777). Durch die Jagob, seine sieneren französische der Freund Freunde und an meisten durch geine Forstschule, die er von Tegel zulächt wieder mit nach Berlin nachm, wo sie schon Glebisisch gehabt -

batte, gewann er ben großen Rubm eines ber Bergen beutider Forft wirthicaft! Burgeborf ftarb 1802 gu Berlin. Gein "Berfuch einer vollständigen Beschichte vorzüglicher Solzarten in foftematischen Abbandlungen jur Erweiterung ber Raturfunde und Forftbausbaltungewiffenschaft," mit einer Borrebe bon Blebitich felbft, ericbienen im erften Theil 1783 gu Berlin und 1787 (best zweiten Theiles erfter Banb) berbient beute noch ein flaffisches Wert genannt ju werben. Sier zeigte fich, was bie grundliche Erforichung ber gwei wichtigften und iconften Baume Deutschlands, ber Buche und Giche, in monographischer Beare: beitung, wenn auch weitschweifig, boch niemals nutlos, für bie Birth icaft und Biffenicaft jugleich nuten tann! Denn Burgeborf batte von feinem Lebrer Glebitich febr wohl verftanden, mas Raturforfdung fep, auch biefes ale Abficht im Titel feines Prachtwerles angezeigt bie Bereicherung ber Raturfunde nämlich - und batte fo nicht blog fein Reitalter, fonbern auch bas unfrige noch überflügelt, benn felbft. biefes verftebt noch nicht, baft Land, und Forftmiffenichaft ale reine Biffenichaften ibrer felbit, bas beißt ber Erforichung ber Babrbeit willen, querft und nachber erft wegen bes Ertrages gepflegt werben müffen.

Burgsborf legt seinem Berliuche einer Geschichte der vorsäglichsten einen sehr ausgebehnten Plan unter, indem er von jeder Art handeln mill und juvar 1 vom Ramen, Ratestand und Stand sert, handen mill und juvar 1 vom Ramen, Ratestand und Stand sert, handeln Ratestand und der Kandler (2) vom Andeun oder der Kultur; 3) von den natürlichen Cigen (christ) vom Gedrauch nach allen Teyleien der Holgen Gegen; 5) vom Gedrauch nach allen Teyleien der Holgen und entlich (,) von der Schäufung und nachhaltigen Bewirtsstifchfung der Revierband und vier Zahre später die Stude schon allein einen starten Duartband und vier Zahre später über die Gedre einem gleich großen, ohne nur die zwei lehzgenannten Capital aufnehmen zu Konnen. Das zu greß angelges Bert greist im Schofen. Lafür erfehen 1788 das "Forsphandbuch" als allgemeiner theorenisch voratüscher Zehrbegriff immittlicher Horstweischelnen zu ken zu die Konigs Befold aber dies batte. Seich beise Hondbuch arfallen, ist wolle er einem zweiten

Theil als bobere Forstwiffenicaft nachfolgen laffen. Unferes Biffens ift biefer nicht erschienen.

Burgeborf bringt hier mehr wie bordem gelchah, auf Erwerbung grundicher und gediegner Kenntuffe Seitens aller, die "Fortscheienungen" bettlichen sollen, schadt eine allgemeine Raturgeschiebe der besonderne voraus, in volcher insbesondere die Bodentunke, wie denn überhaupt die Spenie sehr siehendurche der Bodentunke, wie denn überhaupt die Spenie sehr siehendurcht die Vollendicht erstellt der Bodentunke besandelt wurde, mangelhaft erschein; die Botanis bilde bafür die Stäte des Biches und die angeschande Givilbautunft und den Vorgetragen. Der Erwarfus in die angeschande Givilbautunft und den Basserbau gede offen dar zu der die die Vollenderschaftung, Bossenstaum der Vollenderschaftung, Bossenstaum Zagation und Schlassübrung vieder ausgegeichnet sind. Ihm schwerze der Vollender vor: die Ersorichung der Bestände ist immer der flicheste, ja einzige Weg, alle Holgarten für die Kulunft unt erbalten.

Bereits war bie alte Blanterwirtbicaft (bas Musichleichen, Ausfimmeln, Febmelwirtbicaft u. f. w. befonbers burch ben Sollanberbolibanbel jum Chftem geworben) und bas platige Squen ftart in Berruf gefommen. In ber Ditte bes achtzebnten Jahrbunberte tauchte bafur ber table Abtrieb in Ertremen auf. Babrend bie erftere ju viel, gemabrte ber lettere gar feinen Schatten. Aber Burgeborf und feine Coule fummerten fich nicht um Spfteme, fie lebrten por Allem Laubwalber und Rabelholger, Gebirgeforfte und Balber in Cbenen befonbers behandeln. "Jebe Birthichaft aber, lebrte Burgsborf, bie mit Unftand geführt werben foll, erforbert eine febr genaue . Berechnung und Bergleichung ber Ginnahme und bes nothigen Mufmanbes. Bei ber Forstwirtbichaft ift ber Buwachs am Solgbestanbe für bie Ginnahme, bie Abgabe ber Solzbeburfniffe aber - als ber Aufwand ju betrachten." (Forfibanbbuch G. 479.) Die Begunftigung bes natürlichen Anfluges und Aufschlages, Die Rüdficht auf Form ber Ueberftander ober Lagreifer, Beschattung, Inangriffnahme mehrerer Schläge jugleich, um ben ichablichen Rufallen gegenüber ber naturlichen Fortpffangung porgubeugen te. werben febr bervorgeboben.

Burgeborf war, obgleich größter Monograph ber beutschen Siche und Buche, boch auch von ben Ampreijungen aussländischer Solgarten, insbesondere burch v. Wangenheim, angestedt, und hoffte viel von dieser Mrt. Acclimatifation berselben.

## §. 18.

#### Die forftliche Auslanberei.

Der gewaltige Eifer, Forste fünstlich durch Saat und Pfianjung zu verstüngen ober neu anzulegen, muße, wie zu erwarten, auf dem Gedanten leiten, daß manche ausländische Baumarten besseres holg ober Ruhymg, rachferer Bächsthum haben könnten, und Reisen, namentlich nach Nordamerika, bestärten hierin. Dieß sährte zur Sucht nach Einfahrung ausländischer Holgarten, zur einzigen Ausländerer, voelche die den Vertrag der Vertrag der Vertrag der ihre bet und von voelche schon oben bei den sie gleichfalls fördernden Cameralisten die Nede war.

Der löniglich preußische Oberforsmeister Fr. Ab. Jul. v. Bangenbeim hatte als chemaliger hesstigter Officier in dem amerikanische Rriege die dortliegen Holgarten kennen gelernt. Gamen babon mit nach Beulichalnd gebracht und deren Kultur versucht und geschet. Er and eine Beidreibung einiger nordameritanischen Solz- und Buschatten mit Anwendung auf deutsche Forsten beraus, nach eigenen Beobachtungen von 1777—1780 (Göttingen 1781), welcher dann 1787 ein Beitrag zur deutschen Forstwiffenischt solgte.

Fr. Cassmir Medicus, ber 1790 in einer Borlesung ber furfürstlichen physifalisch oftonomischen Geschlichaft zu Mampkim als bas sicherten Mittel, bem Holymangel abzuhelsen, die unachte Alazie (Robinia pseudacacia) empfohlen hatte, schrieb 1792 über nordamerisanische Erkaufer und Baume allerhaupt.

Diese Anpflanzungsbersuche ober bie Acclimatisation ausländischer Balbödume hatte insbesondere die Forstgatten, beren übrigens ichon 2. Zanksier und b. Lange in der Grafischer Bernigerde angelegt hattert, die don weit und derit bestudet wurden, im Flor gebracht. Es entstanden deren zu Schoobben, dem ichon genannten Wortig und harbe, zu Meissenstein, herrenhausen, Alchassenz, Aumpenheim und Staden in der Wetterau (Emoser).

So viel auch lettlich noch Borowsty für biefe Einbürgerung eiferte Gerfin 1787), das wurde boch bald flar, bag bie empfolfenen Baume, die Afgaje, die Abeynuthstliefer, Balfamtanne, die abendlandigen Blatane, die amerikantischen Gichen u. bergl. einem wird lichen Holymangel zu fewern nicht im Stante fehn würden.

Satte ja 1798 Sartig selbst einen Beweis ericeinen laffen, bag burch bie Angucht ber weißblübenben Alagie bem icon wirflich entstanbenen Brennholymangel nicht abgeholfen werben tann!

Doch waren noch bis weit ins neunschnte Jafrhundert viele große Milagen solder Ausländer (in der Nähe Berlins, im Badigden um Antsenue, Gernsbad und Pforzheim, im Oesterreichischen zu Beldsberg und Eisgrub in Mähren) vorhanden. Sie fielen allmählig unter dem Beile und immer seltence werden ihre Exemplace. Am längten gat sich der Gericht der der Gernsbare. Mit allagten gat sich der Gericht der George Gerten bei hamburg!) und für die Länche erhalten, obgleich auch dagegen die Partititer, selbst solche, volche wie Wald den nu Mmerika waren, eistert.

Reuestenst aucht nur mehr hie und da der alte Eifer voieder in oft gang besonderer Boom auf, im Smithelben der Geder oder der Jitbel, der Pinus deodenn oder gat mit bellenistrender Ruance für Amalientannen und Apollotannen mit tronleuchteratigem Stodausidag und ähnlichen Sombonen neugräfischen Baldiammers.

#### §. 19.

# Die Epigonen.

Die Schulen Santhiers und Burgsborfs lieben eine große Bahl tichtiger Beglinge bervorgeben und im Borben wie im Suben war nunmehr das Erwordene weiter verarbeitet und verbreitet, in bem die Forfiliteratur gewaltigen Umfang gewann. Richt bloß aber in der Nichtung der Cameralisten, die wir schon bis ins neunzehnte Jahrbundert geführt haben, sondern auch in der von den Gründern der rationellen Schule vorgezichneten Bahn entwidelte fich der weitere Fortiforitt.

Go wurde durch Maurer in seinen Betrachtungen und durch be. Bible ben in seiner laffischen "Behandlung ber Reithbuchenhocht wälber" die Sehre von den periodischen Durch jostungen (Rachbauungen) so sehr ausgebildet, daß selbst Späth (1802) die mathematischen Betrache dass liefern sonte, — freilich Beweise mit undehanten Artloren nach Art von Eduntich Artloren nach Art von Eduntich Artloren nach Art von Eduntich Rachoren von Bernach Rachoren von Bernach

Doch waren biefe rein forstlichen monographischen Arbeiten ziemlich selen. Dassur unter die mehr geblieden sorstlichen Literaten bie eben ausgedommene Raturphilosophie mit ihren aprioristlichen Schlüssen und "logistischem" Bersahren einige starte Schlagschatten, wie am Machematiter Späth und noch mehr an b. Seutter zu ertennen ist. Indessen dar biebe deb doch zu wenig für solche Secutssonen ohne Mah und Gewicht fruchtbar.

Recht auf bem Wege ber Erfahrung blieben bie Arbeiten Bilbungens ober jene Kaplers (Golgfultur durch Erfahrung erprobt, Leipzig 1803) und Schmitels Bemertungen über ben Kaplerischen Calthieb. Auch Caucual Beiträge jur Bewirthschaftung buchener Bochwaldungen und über bie Gliefenhaat (Riel 1202) und insbesonder Bille's Anglangsgründe der fünftlichen Solgabet (Beaufschieg) 12001 gehören hieber. Man begann eben allmählig zu detailliren, — die Arbeitätheilung, d. h. die Theilung der Aufgaben, immer der scheifenbefahre einer niem Goode der Fortiforitiek, beann ich siellber zu moden.

Im cameralistischen Sinne hatte zwar Dr. 3. Erunt noch wiele brauchbate Schriften, vorab in mathematischer Richtung, ericeinen laffen, aber toeber er noch Fr. Damian Frieder. Matten tam pf ober gar 3. M. Zeitter tomten die Richtung ber Zeit auf Einzelnstaden. Noch viel veniger machten darauf die häusigen Fortstadissienen (Ganger) Aufpruch.

Daß fie alle nichts wefentlich Reues brachten, zeigen bie bis ins neunzehnte Jahrhundert fortbauernden neuen Auflagen ber Schriften Burgeborfs.

Schon aber tauchen die für bie nächte Beriode ber Details borichung und ber Aritif ber bieberigen Forschung wichtigen Ramen auf: Bechftein, Gotta, hartig und Laurop, und mit ihnen beginnt billig ein neuer Alchmitt, nachem noch bes großen Einflusses gedacht ift, ben die mathematische Richtung in der Forstwiffenschaft gegen Einbe bet borigen Jahrhunderts gebounen hatte.

# §. 20.

Die Mathematiter. Riedhein. Bildting. Dettelt. Bierentlee. Grunberger. Täzel. Spath. hennert. Konig. Prefler. Die Tabellen.

Die Mitte bes achtichnten Japfenwerts, veelige die Beriede der Eintheilung der Ferthe in Gehaue oder der Ordnung im Schlagweien genannt werden fann, sah neben und mit den Gameralisten, die prakdeministen, auch eine eigene Schule entstehen, welche, wie die Bedaniler, ihrerfeits die Mathematik als forstliche Pulsewischelchen außerordentlich Pflegten, ja julest überschiftigen. Abglieben von ben Schriften über Bermessungstunde überhaupt, jo scheint eines ber alliesen special sopflichen "ber fichre und acuture forfangs, Rams und Forstenonster," von G. Chr. Ried her n Cettut-gart 1734) zu sehn. Ihm folgten, wie schon oben exwähnt, 3. 3. Buchting (1762) und C. Chr. Dettelt, beffen "praftischer Beweis" von 1766—1768 berimal neu aufgeletet uven

Es liegt in ber Ratur bes Gegenstandes, bag in ber auf bie Forsibirtssichen eine Berechte und Rathematif überhaupt, borzüglich aber in ber Berechnung bes cubifden Inhaltes ber Baum vieles genauer, fassicher und bequemer gegeben, aber boch kaum Reues, bie Bissinchfaft Bereicherndes gefunden werben fomnte.

Für viele an nötsiger Borbildung arme ober unmatsenatisse Grünröde waren baber populäre Anleitungen (hennert, v. Oppen, Att., Maller) und noch mehr Tabellen, Nechenmassignen, Baummesser, Solztagationsinstrumente ze. (Haustbaber schon 1824! Arüger, v. Burgedorf, Diezer, Däzel, Pfass und Anderer), höcht beliebtes Rüszug für die sortische Arziber der sie sortischen Berogung des Horstvorgens des Horstvorgung des Horstvorgungs des Horstvorgung des Horstvorgungs des Horstvor

So erichien von Georg Gründerger, furfartlichem Centurathe und Brofesor ber Mathematif in der herzoglich marianischen-Landestalebunie zu München, im Jahre 1788 ein Lestvach sint die pfalsbarerichem Förster, sogar auf furstürftlich böchsen Befehl, welches im ersten Theile, den nur der Berfasser bollendete, nichts als des Anfangsgründe der Meckentunst und Mehrunte unthält und offenbar von dem Grundbath ausgest, daß der Malde eine fändige, unerichöpfbare Größe bereche misse, vockde nur als mathematisches Dojett geberg gemüt verein fenne.

Granberger gefleht felbft in ber Borrebe, bag er bie mötfigen Vofallenntniffe von ben baperiden Wabbungen und Forsten nicht betige und als von ibere Befgaffenfeit nichts fagen tonne. Es scheint und nicht, bag es mit feinem Rachfolger, bem Professe ber Mathematif an ber fursuflichen Pagerie, G. M. Da zel, im biefer Begiehung beffer geftanben feb, obgleich er bas eben genannte Lehrbuch Grun bergers im protten und britten Theil forffete und babei eine große Cumme von Renntniffen, noch mehr aber von gemachten Stubien an ben Tas tente.

Borert suchte Dazel zwischen den Anhängern des fünstlichen Batbbaues (Mnhaat) und der natürlichen Berjüngung, zwischen Bedmannianern und Antibedmannianern, wie man damals die Varteien bezeichnete, die Mitte zu halten. Er meint fehr richtig, der tücktige Förster werde beide Methoden ichon am rechten Ort zu wählen wissen. Mit philosophischem Beigeschmad theilt er alles forstliche Wissen in bei Lehre den Bestimmungsgründen, der Bestimmung und endlich ber Musülung der Hollagung ber Solzzuch teleber ein.

Me Bestimmungsgründe führt er die Beschaffenheit und Lage bes Bebens, Größe und Bestand bes Forftes, ichnelles ober langsames Bachsthum ber Golarten, bestmöglichen Absah und Forstrechte wie Servituten an.

Dazel compilint sehr gut Alles, was bis zu seiner Zeit im Jache ver Fortweisenschaft erhöfenen war, stellte eine gute, bier zum erstemmal autwirtenden Agronomie mit beptlatischer Grundkage auf amb solgt eben in den Raturwissenschaftlicher Grundkage auf amb solgt eben in den Raturwissenschaftlicher der mable Gegebenen. Reues hat er aus dem Schabe eigener Erschung micht zugegeben und wie ihm Artellen haben ihm auf die Rachussell gebracht. Ein oft wen ihm eititeter pfalzbaperischer Forster, J. R. Aling, hatte 1790 das beutlichse und ausschlichten werden das Erschundsel von Artellen der Reiche und ausschlichten von der Artellen der Reiche und der Schaben der Verlagen bei zum flätsen Stamm berechnet ist zu" sentworfen von Diezer und zum Drud bei sober der Verlagienen der Lurzhfitschen Perfeld auch die Artellen Dazels zur Bestimmung des Inhalts unbeschlichgener Baustimme nach Gubelfuß und Echstertlassen wir einer Anseitung und Verlagen einem Gebrauss Gründen 1791.

Much Bilb. Bfaffe Tafdenbuch ju richtiger Bestimmung bes Rubilinhals und Berthe berer Stamme zc., bestand nur aus Tabellen,

überbich' in Rupfer gestochen (Giefen 1791), befgleichen Segondats Solgiacklen, welche Brobbagen (Samburg 1702) berausgab und ber praftifche Unterricht gur cubifden Berechnung und Schüpung aller Baubschgattungen z.; von 3of. Areitifched (Wien 1794) und die "Cubifberechnung" von 3. G. Ballis (Gittingen 1794).

Diefen Berechnungen ftanben junadit bie Tarationeidriften, welche ben raiden Beranberungen, Die auf biefem Gebiete auftauchten, folge ten. "Die auf bie einfache Theilung einer Balbflache als eines Birthichaftsgaugen in ebenjo viele Schlage, ale nach Daggabe bes Saubarfeitsaltere Jahre gur volltommenen Reife bes Solges, wie man es nannte, nothwendig ericbeine, folgenden Berfeinerungen mit ber fubtilften Erbebung bes Rugungsprocentes, einer Erfindung Sundes. bagens, mit Edreden erregenben Tabellen, in benen fich außer bem Tagator felbft, Riemand gurecht finden fonnte, mit Borausbeftim: mungen auf mehr ale ein Jahrhundert, und vielem gelehrten, oft überfluffigen Kram, baben fich größtentbeils überlebt und man ift burch bie borguglichften Schriften eines Cotta, Pfeil u. a. m. ju berftanbe licheren, einfacheren und baber anwendbareren Balbertragsbestimmun: gen, burd bie Rachwertemethoben gurudgelehrt. Friede allen Tabellen, ibre Erfinder baben redlich ibren Schweiß babei vergoffen!" (Smoler hiftorifche Blide auf bas Forft. und Jagbwefen, S. 418.).

Das beste Bert, welches die vorherrichend malbematische Richpart der Bert der Bert der Geschlicht und in das neue Jahrhundert herübergriff, dur das "Sandbuch der Forstwissenschaft, worinnen der praftische Betrief der Waldungen, ihre möglichste Erhaltung, Berbesterung und cameralistische Benuhung abgehandelt wird" (Nürmberg 1801—1808 in 3 Theilen).

Diefes hanbbud hatte Joh. Leonh. Spath, Brofeso ber Mathematit, Abhil und Borftwiffenschaft gestricken, nachdem er icon vorfer eine Geobasie, bann eine Anleitung, die Mathematit und hoftstliche Chemie auf bas Forstwesen und forstliche Camerale nublich anzubenden, herausgegeben hatte.

Spath batte wie fein Anberer bas gange Gebiet ber forftlichen

Grunds und Gulfswissenschaften nach bem Buftande feiner Zeit erfaßt, er überragte an Renntniffen bie meiften Cameralisten und an Ausbehnung berfelben alle schriftsellernden Forstmanner seiner Zeit.

Allen Ernftes hielt er befür, daß aus ben Raturbiffenschaften, ber Phyli, Phyliologie, Chemie, Geognofie ze. nach Art ber mathematischen Axiome und Corollarien die gange Forstwirthischaft, etwa nach ber Formel E=N-W sich bedeutren lassen muße.

Dabei wuchs ihm die Bebeutung biefer Grund: und Sulfswiffer: ichaften, benen er die forftliche Mathematil erft noch besondere folgen ließ, so über ben Ropf, bag bie eigentliche Fachwissenschaft fehr zu furz tam.

In ber That toat die forstliche Rathematit jest auf ihrem Gobepunft angelangt und alle sorftlichen Rotabilitäten arbeiteten auch darin, Tabellen, Tagationen, Denbrometer, Erdmitrometer ze. jagten sich nach Gerenstlust.

Spath selch spricht nur von Resultaten, die er aus viessätissen im Grenweien vom ihm angestellten Combinationen gewonnen habe. Dasselbe, sowie seine Wissendassel, so ehen nur ein Theil der reinen Dekonomie und es fis schwer, die Michigleit diese Tages mit so verschweien und der schweien der Rachelbum und dersselchen zusammen, webensatten über Andelbum und dersselchen zusammen, wahrte, die er mit soll naturpkilosphissen Geruche später vorträgt.

Der Wärmestoff, ber Ursaft ber Pflangen, die humbität umd ähntiches sind ihm besindere Faltoren, mit benne er dellig militatich agiet. Beit die Radein ber Constrene so bennig ausbünften, sallen sie nicht ab, denn vom Ausbünftungsquotienten schapt des Abfalten des Leanburd der Forftwissellensten i. S. 100). "Es street minich," sährt bas Abfalten der Minich, der Den der Der der Geichloff der Aumenhaßer beitig mit dem Ursaft des Blattes Berbindungen einzugeben, wormach der grine Juhand in seeligen Justig und Emeuerung der verdunfteten Tybis erner wirt, die enktlig iener Zustu nach und mit der Bollenbung des Maiens und der nachmaligen Consolitierung der neuen Sassfaut durch die Arechauftung der Rechauftung der Kreisen Canfligues und

Anderer über bie Refpiration ber Pflangen befannt febn mußten, gibt

uns Spath eine völlig aus der Luft gegriffene Theorie über das Bachsthum des Holges, wordider insbefondere das bierte Kapitel des Criem Anneds der ernöchnten Godfrift nachgulefn im Rach ihm verhalten sich 3. "die Walfen, auf welche die nämliche Holgart in einertei Zeit in ihrem normalen und in ihrem birtlichen Juliand ihres Dries aus machfet, birtet wei de Produkte aus der urchpritien Annibitäten, üben Standorten, in ihren Temperaturen, und in senen Defelt der Luft, und in das Bachsthumsfrach i, indirect aber wie herden der Wielen Annabitäten, üben ihn das Bachsthumsfrach in die erheite aber wie der Dobenken (a. a. D. E. 143) und in einem Beispiele fügt er bei, das sich fich das vollfländige Bachsthum der Forre (Föhre) A zu jenem der Forre B fich verbalte wie

$$\frac{1: \frac{7}{8} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{15}{16} \cdot \frac{9}{10}}{\frac{9}{8} \cdot \frac{25}{24}} = 125: 63.$$

Man fieht, Spath war auf bem besten Wege jum Egalten, wenn er nur erst die Fattoren selbst hatte vorher feststellen tonnen. Darum auch folgen fich entfethich baufig die "tonnten" und "mögen."

Im zweiten Theil versucht er bie "aus den geprüftesten Erfahrungen abgenommenen forstlichen Mazimen des Betrieds und der Kultur selbsten anzusühren und in Beziehung auf jene (statisch und phyhstalisch demische) Erundsähe zu erkalutern." Natürlich wurden erstere den letzten um jeden Breis angespäst. Die Tagatien, die Ausmittlung des vahricheinlichen Zuwachfer und des Grivartungsverties bei dem Machvuche, mit Ausvahl nach Prosemorgen und eigener Methode (a. a. d. s. 132) bildem den Hauptiteil, w. Eeutters "Umnister Buchenwuche" dient als Basis umd alles wird in einer Echreibart, schwerfallig wie Hollanderfikmme und dunste wird in einer Echreibart, schwerfallig wie Hollanderfikmme und dunste wird die ein geschlichtener, oder die Erzik sagte, ein gespannete Auchenbain vorgetragen, die sich aler Grist Echreibart wird kehr tübmte. "Der eigsstüße Buche der Berkniche, aus der Harmonie der logistischen Erlass mit den von h. d. erutter und dr. darin mit den von h. d. erutter und dr. darin aus der Ersächrung abgenommenen Latis verisiert sich so verit zu der für erdertt ann annemmen werden mach "Exerte zu mit I. Exert. E. VIII Exert aus der I. Exert aus der I. Exert. E. VIII Exert aus der III Exert. E. VIII Exert aus der III Exert aus der Exert aus der III Exert. E. VIII Exert aus der Exer

Doch fucht Spath im aweiten Theil feine im erften oft febr feicht begrundeten naturwiffenschaftlichen Saftoren naber zu befeitigen. wie bief C. 46 u. f. zeigen. Die Anschauungeweise biefes febr gelebrten Mannes wird unter anderem febr icon aus Folgendem flar; "d) Bestimmt fich jener Ertrag, neben ben außeren Umftanben bes Bachetbume ber Solart: infondere nach bem Boben ber Balbung felbit: fie gebeibet auf ibm um fo beffer, je naber ber Boben nach ber Dide und ber Leitungefabigfeit feiner Dammerbenfchicht und ihren Musbunftungegrab (§§. 21, 25) nach feiner mittleren Sumibitat (§§. 26, 133), nach bem Funbamentalverhaltniß zwifden feinen tropfbaren und luftartigen Theilen (§\$. 30, 134) und nach bem procentischen Berbaltniß feiner reigbaren Theile zu ben übrigen mineralischen (§§, 28, 42) mit ber Solgart verwandt ift (§, 141) und je weniger er burch ihren oftmaligen Umtrieb ausgebaut ift (§. 71) ober fe naber ber Boben nach allen biefen Dingen bem normalen Boben ber Solgart fommt (§. 42) und je weniger er in feiner vegetabilischen Schicht verfilgt und nach bem Wechsel und Feste feiner Erbicbichte ber unter: irbifden Berbreitung ber Solgart refiftirt (II, S. 377)."

Man ficht, wenn ber Norben in Burgeborf ben mehr prattifcen Forftmann mit geordneter und reicher Erfahrung aufftellte, fo ber Guben ben gelehrteren in Spath."

Much gablte Chath febr bebeutenbe Manner gu feinen Schulern,

Bas Späth in Subeutschland, war hennert sier Rordebeutschland. Er bildete viele Schuler. Mit Ronigs Forstmathematil (zweite Auslage 1842) hielt man alles frühere weit übertroffen (v. Berg im Jagdo und Fortsjournal 1846, S. 81 ff.)

Blobin war jest icon die Jagd in den Lebrückern gedommen, die doch früher sie jum fast alleinigen Indalt hatten? Spätis handelt im britten Theile seines Jambbuches auf nur der Seiten, die Ruthung der vegetabslissen der die de bei der die Bobens durch die Jagd (a. a. D. S. 312) ab und noch dazu mit der gefährlichen mathematischen Grundlage der Kelungsstäche – Jutstäcke und dere noch der Bobens

Daß im Moore nur ichlechte Baume wuchfen, leitet Spath vom vielen hpbrogen (!) balelbft ab.

Einer ber bebeutenbsten Foricher auf bem Gebiete ber forstlichen Methoben ber Holymassenschaft in unseren Tagen Professor Breister zu Tharand, ber erst neuerlich in der "Forste und Jagdwitung" verschiebene Methoben, wie die Abstandsmethode, die Richts wunktsmethode, das Kormachtversaften fritigt bestprochen bat.

# §. 21.

Die Forftbotanif. Dr. Chr. Fr. Meyer. Bunbeshagen. Th. Bartig.

Es ift feine Geschichte ber Forstwiffenschaft möglich, ohne ber Renntniß ber Forstbilber, also ber Balbbaume, ju erwähnen. Auch ift bieß bisher immer geschehen. Run aber mit bem neunzebnten

Jahrhundert das Specialisten in den Naturwissenschaften selbst, nicht bloß in der Fortwissenschaft, aus's höchte ausgebildet nurde und der gange neue Fortschritt der letteren sich darin ankündigt, muß die alleste und Jundamentalwissenschaft berieben, die Botanit, des Näheren gewältlich und verben.

Richt Alles aber, was man von Balvpflanzen schreibt, ift Botanil und nicht Alles, was botanild von ihnen bandelt, ift Forfibotanil; so wenig der Botaniler, welcher Pflanzen von Biefen, Aedern und Beiben selbst tultivirte, sammelt und beschreibt, auch eine landvörlichschaftliche Botanil bekandelt.

Die Forstbotanit, wie wir fie versteben, muß fich nicht bloß mit ber Stemantit ber Balbpflangen mit bolgigem Stamme ober ber Baume befassen, sondern mit ibrer gangen Lebensgeschichte im wilden und fulftivirten Rustande.

Benn wir nicht letteres in's Muge faffen, fo wird jeber Botaniter auch ein Forstbotaniter febn, wabrend er boch nur mit ibm nabe verwandt ift. Golde Bertvandte erfteben une freilich icon in allerfrühefter Beit, und wie Theophraftus Erefius icon mehr bon in bie Mugen fallenben und fich beffer darafteriftifch abgrengenben Baumen ale bon unideinbaren Bflangen fpricht, fo auch bie Bater ber Botanil bom "Buch ber Ratur" (1475) bis ju ben biden Rrauterbudern bes fechiebnten und fiebemebnten Sabrbunberts. Die jablreiden Differtationen, wie Bellonius de arboribus coniferis (Parisiis 1553); du Choul de varia Quercus historia Lugdini 1555); Curtii hort. libri XXX (Lugdini 1560) ober Howel Dendrologie (Paris 1641); Jonston Systema dendrologicum (London 1646); Halin dendrologia (Abone 1698); Aldrovaudi dendrologia (Bononiae 1668); Axius tractatus de arboribus coniferis (Jenae 1679) und viele andere, welche Weber in feinen Grundlinien aufführt, find nur febr ichwache, ber fpateren cameraliftifden Richtung angeborenbe Borläufer einer richtigen Forftbotanit, welche nur bom ofonomifden Standpunkt geleitet, Botanit ftubiert und fich bem gangen Gebaube bes phytologifchen Biffens einfügt,

576

In biefem Ginne fdrieb Dubamel in Frantreich und Delhafen bon Schöllenbach, fein Ueberfeter in Deutschland (1770); bann ber erfte eigentliche beutiche Forftbotaniter, Dr. Beig (Entwurf einer Forftbotanit, Göttingen 1775); in cameraliftifder Richtung gab Bud ein Bergeichniß in: und auslandifder Baume und Geftrauche beraus (Bremen 1779); und ericbienen bie Schriften p. Mofer, b. Berned und Baltber und gablreide Schilberungen lofgler Forftfioren ober fogenannter Drhaben. Den größten Fortichritt bierin und bamit gugleich in ber gangen Forftwirthicaft, Die er bamit jur Biffenicaft erbob, machte aber Glebitid, wie bas icon beiprochen murbe. Dit und neben ibm, bon feinem Geifte geleitet, begann Burasborf noch viel mehr monographisch vorzugeben, ja in einer "Einleitung in bie Denbrologie ober foftematifcher Grunbrif ber Forfingturfunbe unb Raturgefdichte, ale Beilage jum erften Theil feines Forftbanbbuches" (Berlin 1800), versteigt er fich fogar in bie allgemeine Raturgefdicte und Botanit felbit, behandelt tabellarifd Comamme, Rlechten, Moofe, Farrnfrauter, Grafer und Balmen als Familien, enbigt aber bann raid mit einer Eintbeilung ber Bflangen in Rrauter, Stauben und Solgarten, und biefe in fornmergrune und wintergrune - Laubbolg und Rabelholy. Burgeborfe großer Berth lag in feinen Monographien ber Giche und Buche überhaupt; nicht in biefer Denbrologie, fonbern in feiner Gefchichte borgliglicher Solgarten (Berlin bon 1788 bis 1800, fiebe oben). Dit bem neunzehnten Jahrhundert tam auch gleich Borthaufen & theoretifch : praftifches Sanbbuch ber Forftbotanit (Biegen 1803); Glebogte Cammlung neuer Entbedungen unb Beobachtungen jur Erweiterung ber Raturgeschichte ber Forftgemachfe (Leipzig 1804); Balthers Denbrographie und borguglich Bedfteine ausführliche Forftbotanit (Erfurt 1809 und 1819 in britter Auflage) jur Geltung.

Der fürstlich heffen barmstädelische Rammerrath, Dr. Moris Balthalar Borthaufen, hatte offenbar mehr guten Willen als Kraft, als er fein theoretisch-practisches Sandbuch ber Horthotanit und Fosste technologie fedrieb, ja sogar ein neuss Soften für die Eintheilung

seiner Hochpstangen aufftellte. Er meint, in der Kenntnis ausläubicher Hochpstarten und deren Ansau liege der größe Nuben der Foeffel vobanis um lennt außer dem Gliechs der Camen auch noch einen Gibotter derselben (!) (a. a. D., S. 149), ebenso daß fie Nachts Sitch luft (aus fohlengesauerten Gas mit Basserloffgas umd Sindgas gemengt aussbauchten. Umd den galt w. Berthau ien lang Apre viel in der Spriedenist, in welcher er den Wachbelder und Azzus nehl Kushaum zu Pklanzen mit ächter und unächter Steinfrucht ergäblt battet.

Gelegentlich mischt er auch die Anvendung der Ersahrung vom Leben ber Baume auf die Bargis ein und erdretet die Leber vom abseln und durchten Abtrieb, endlich von der Remengung beider, je nach dem Bedarf, bei ein und berselben Baumart (Samenschlag, Lichtschaft, abreitebisschaft der Duche, a. a. D., G. 33) und begründet die physikalisch, offonomische und technische Saubarteit.

Eine eigenthümliche, ber bamaligen Zeit — noch bagu in Zena's Räße! — febr entsprechende Ercheinung war bas "Spitem einer auf Theorie und Ercherung griftligten Lebre über die Einvirkung der Frass, Arleideu ver Leubkur ... Berthuffenfelet. Naturtäfte auf die Grziebung, das Rachtibum und die Ernährung der Fortgeräcke" von dem demalign öffentlichen Leher an der Forfaaldemie ju Preifigader, dem Dector der Philosophie, 30 f. Chr. Friedr. Mehrer. Seine Philosophie und Naturforfchung waren jene der Naturphilosophie, dei jedon der Tiete des Buches erkanten lätz, denn die Katurphilosophie (u.) Son dommale in üppiger Müster) construiten ihre Theorie a priori ohne Ersahrung, und behandelten biefe gesondert. Wein es de Raturphilosophen damale weit brachten, im manchen schönen Brudwen in der Estericitäelsfere, des demügte Mehrer in genannter Schrift vortrefflich. Im Uedrigen sind die damale gestenden Theorien, die humuselhreite inskesenderer, voretragen, aber mit sehr greier Cachtenntis, wie sie dem Partisten durchvoegs sehste. Der Einstüg der Univerflität auf unsern Autor ist überall erkennder, am besten und gründlichen im zweiten Wöhnitt oder der Forderbirgsfunde.

Dag einen Mann wie Deper bie naturphilosophische Aufdauung nicht lange befriedigen tonnte, icheint flar, und icon gwei Sabre nach: ber (1808) verließ feine "naturgetreue Darftellung ber Entwidlung. Ausbildung und bes Bachsthums ber Bflangen" sc., auf Berfuche und Beobachtungen gegrundet, bie Breffe. Sier weht bei aller Bolemit gegen bie Berachter ber Raturphilosophie (in ber Borrebe) boch icon ein gang anderer Beift und fann bie Echrift berjenigen S. Cottas über bie Betregung und Funktionen bes Saftes (Beimar 1806), ebenburtig gur Geite gestellt werben. Die Berfuche über bie aufsteigenbe Bewegung bes Caftes, Die Richtung beffelben, Die Bo: lemit gegen S. Cotta in biefem Betreffe, find noch jest febr beachtenewerth, namentlich feine Thefie über ben Urfprung bes Bilbungefaftes ber Baftbaut und bes Cplinte (a. a. D. G. 211). Difroftop unb demijde Analvie fehlten aber, um bie Wege mehr ju erbellen. Die unorganifden Cubftangen find ibm noch gufällig, nur Rali mehr mefentlich, Pflangen ohne allen Stidftoffgebalt werben angenommen.

Die eigentliche Forstbotanit, bie Erforschung bes Lebens ber Balbbaume, so weit es biefen eigenthumlich ift, erhielt von nun an

bis auf Zh. dartig keine große Bereicheung mehr, das in einzellem Monographien Enthaltene ausgenommen. In so ferne ift in der That, wie Laurop meint, die Forstbotant ein alter, fast abgeschlossens Breighes der Sprissens der Gereicheuse Liebenaum, wei heben der Gereicheuse Liebenaum, Wildenson, Linf, Meper, Göppert, Unger, Mohl, jum Fortschritten beitrug, gehört der allgemeinen Pflangerfunde und nicht erheren forstlichen a. Chon Dunde das gen vermehre die Millenson in icht mehr zu übertreffen, und boas von da an bis auf die jüngste Zeit allgemein Fortsbotanisches ertschen, trägt den Charatter des Compilatorischen, of felbs der Ausfündspelieben an sich.

So sehr rächte sich sofort die Antiernung der Forsischulen von den Universitäten, daß eristere seit Elebtisch und hundeshagen mit Musnachme des Monographischen nichts Großes mehr auf biefem Gebiete zu schaffen vermochten. Denn eben so vort den von der and daben den und vielseitigen Beobachtung des scharssinning Praktisches wie von den reichen Attributen zur Forschung, wie sie Univerzitäten bieten, entjernt, verfielen die Hachschulen das genug der Einseitigteit und blieben hinter beiden zurück.

Mur bie treue Beobachtung des Pertiliers behauptete das Sich noch Colde Monographien sind fo alt als die game sortliche Literatut. Bom "Limbendaum" ichrieb Setelzius 1657, bom "Cichdaum" Schrer 1700; (andere Dissertationen siede oben), aber mit bem neum sehnten Jahrhundert wucherte gang mit Grund dies mit bein beindere Beschreites dass mit Grund dies mit Arten, norüber in ben Buchertorzigdinissen der Aufgere zu erschen sie. Besondere stehen bauch olehe felden Bedechtungen ist Elevozi, der feiner rühmliche Setlle einnimmt. Auch Dr. Desberrger entsaltete auf biesen Gebeiter eine große Thäusselfeit, noch mehr aber die Journale, wie inskessender der Soche und Sachkeitung um Preils tritisse Batter. Roch jest liegt der weitere botanische Fortschrieben Beschen Bescheiten, dernich von der beschäungen ihre beschen Gebeiten, dernich von Karten und der Bedingungen ihre beschen Gebeiten, dernich von Karten und der Bedingungen ihre beschen Gebeiten, denich von Karten und der Bedingungen ihre beschen Gebeiten, denich von Karten und der Bedingungen ihre

nicht schon die Geschichte der geselligen Baldeilder selbst und zwar in der Zeit vom ischt so seltenen Taque an, von dem Säfar schon sagte. Taxo, enign magna in Gallia et Germania copia est, se exanimavit Cativolus rex (de bello gall. VI. 31), dessen häufiges Borsommen auch Tseophrast in Geschenland zuglöt sextend. Die Fichtenwälder, die sich auf ausgestoden Sichenwäldern wuchen. Eine gänzlich underbiente Bürtigung erhölten mehrere Decemien sort die sortschaft der Schriften des Dr. J. Ab. Reum, Prossessia Ukharand, dessen Spristonanit 1837 in dritter Ausstage sog ar ersteien.

"In ben Pflangen, lebrt Reum 1837, herrifde Kohlenftoff vor, ber bie anderen Etffe gleichfam einschließt. Die Grundlage bet Luft aber ift Eichgas; da biefes aber nicht einfach, fondern mit dem Cauerstoff genaengt erscheint, welche luftförmige Berbindung dann Wasserkoff genannt wird, so kann an sogen, die Luft bestehe aus Cauerstoff, Masserkoff (Stickfroff) und Kohlenstoff... (a. a. D. S. 7). Reum gigt da und bort einen naturphisosphischen Anstrick, inskesondere, wenn er Steffens eitier. Die Beständung (Befruckung) scheint ihm auf eine nicht serperliche Art zur Belebung des Camens zu wirten, gleichfam voie durch galvanisch elettrische Erregung (a. a. D. S. 28). Biel bester ist indesse her beggannnte praktische Thesi oder die Dendrographie, die dem Bestässe enthalten ist.

Wir haben bieß vorziglich besholts angeführt, weil es bestätigt, daß wohl die Forsitotanit ein altes, wohl gepflegtes Sield des forsitiegen Gebietes ausmachte, nicht so aber die Gemie, die feit eine ganz junge Wissenschaft ist, deren Anwendung selbst sie als Agritulturchemie von der Landvoirtsschaft leihen mit. Die das nun Schuld der Foschfulch ist? Boch selbst des Foschstulichen der tiefere Grund zu solchen Studie des moglich abschen.

So nun tonnte Reum in britter Auflage noch ichreiben, nach bem boch icon jehn Jahre borber bundes bagens Lerjuch einer allgemeinen Einleitung in bie Raturwiffenschaft und zwar als erfter Theil des Lebrbuches ber forft- und landwirthschaftlichen Naturlunde erichienen war!

Dr. 3. Chr. Sundeshagen, Dr. ber Philosphie und ordentlicher Brofesson der Zandesuniverstätel Giesen, hatte ichen au Zubingen 1821 eine Encyslopdie der Forthwissenkopfiereilsgeist erischenten lassen, vockder er eine Methodologie und Grunderis der Forstwissenkopfier Vocaussachischt batte.

Seinem ebemaligen Collegen, bem berühmten Dr. med. Coubler gleich, batte er bie Raturforschung auf bem Bebiete bes Angewandten und mit ber Rraft theoretifder Borbilbung ergriffen und mit feltenem Fleife und Scharffinn auf biefem Bebiete bie Ebre bes Ctanbes gerettet. Richt bag er viel Gigenes außer 3been und tiefen Gebanten in feinen Schriften niebergelegt batte, aber er ftanb auf ber Bobe ber Raturforfdung feiner Tage und theilte mit ihr Biffen und Richtwiffen. Geine "fproffenbe Fortpflangung" (a. a. D. I. G. 180) ift fogar ber Beit vorgelaufen und fein Ariom, bag bie Pflange mabrenb bes Reitraumes ber Camenbilbung feinen Rabrungeftoff aus bem Boben mehr aufnehme, ift wenigftens ber Musgangepuntt gablreicher Untersuchungen in unfern Tagen gemejen. Der zweite Band bon Sunbesbagens Raturtunbe, Die Angtomie und Physiologie ber Bflangen. ift noch jett werthvoll. Geine Enchflopabie ber Forftwiffenicaft und feine Arbeiten in ber Taxation (Rugungebrocent!) baben ibm auch bie Buneigung ber Braftifer bericafft, und in ber That, Sunbeebagen bat lange Beit bie miffenichaftliche Foridung in ber Forftwirthichaft reprafentirt und tonnte fich neben Cotta und Sartia behaupten, obgleich er eigentlich nur Cameralift war. Dennoch baben wir ibn feines großen prattifchen Berftanbniffes balber bort nicht aufgeführt.

Ihn übertraf inbeffen boch weit Dr. Theobor Bartig, berjoglich braunichweigischer Forstrath und Professor, ber nicht blog burch gablreiche Abhanblungen, unter anberen namentlich über bie Begetationsperioden ber Malbdaume, sondern insbesondere in seinem Lehr aber der Allangenfunden in ihrer Muorenbung auf Fortboritschieft ein Musterwerf ber angetwandten Botanit überhaupt ausgestellt hat. Erreichte er auch sein Jiel, eine vollständige Raturgeschichte der serbigen Muturpflangen Deutschlands zu liefenn, nicht gang, 10 gemägt doch das Erschienene, den Forischer ebendurtig neben die bedeutendfen Botantfer unferer Zeit, und nicht lich der Forischenanter, zu stellen. De, hartig auff wieder auf ben alten Wege der Proeicklin Forischung, wie ihn Burgsborf eingeschlagen batte, zurück, entsich der cameratistischen Sechschaum fo zu Grofchungen in der Anatonie und Physiologie der Pflangen, wie Treibbausspflangen, und Schacht das in neuchter Zeit dieß in seinem Werte "der Baum" sehr entperchend arzeit.

Mit biefen Werke Th. Sartigs ift auch bas vehl beste bert berveolögische Ausstellungen, welches die ähnlichen Arbeiten von Reiter und Arch, Arche, Sietzich und namentlich von Gwimpel und Setzu übertrifft. Das Wert selbst pliegt auch alle die Forstweitschaft berührenden Richtungen und besteht jetze und inner "Reihe monographische rechbandlungen über Formenverschiedente, außere und innere Organisation, Berbeitung und Etandort, Entwicklungs und Wachtlungen und Bertauf, über Bewirthschaftung, Fortpflanzung, Benutung, über Frinde und Krantschien der in Deutschlands Rälbern lutivierten Solgspflangen."

Dr. Th. Hartig hat auch speciell forstliche Ausgaben mit Glüd behandelt, wie die siem "Controverien ber Horlinischeift" (1853), ebeviesien und es kann die Geschichte nur die Grundlosseiteit einer ihn spitematisch verfolgendem Kritit (tritische Alatiet I. var.) seistellen. Sbense hat sein "Spitem und Anleitung jum Studium der Forstwirthschaftslicher" (1858) tressische auch Gedaufen. So seine Anschalt aus man einer Umgestaltung des Forstwirthschaftslicher ausgebe, des sich mehre als bieder gatentermäßig gestalten verde. Ge ift

begreissich, wie er mit diesen Ansichten den Waldrechtern in Pfeils Manier schuntzusch geganüberstand. Dasselbe geichas mit Presser gleichzlus den nüchtenen, berechnenden Standbunkt gegenüber der Waldbull aufrecht erhölet. Ger rationalle Waldbwirth und sein Waldbull der höhelbe des des hächten Ertrages 1858. Krof. Rohmann nimmt sehr lienen Standbunkt auf der höhe der betantzunkt der bestehen Wettages 1858. Krof. Rohmann nimmt sehr lienen Standbunkt auf der höhe der betantzunkt der bestehen bestehen Wetschung und bewöllederischen Korfdung unserer Tage.

Auch bie Geographie der Pflangen, von Aschfenberg und Showleber beischiede, son der Forstmannen, nameutlich in den Journalen vielsach Beiträg (von Löffeldelg, Brumbart), desgleichen der Einstuß des Klima auf die Währe und noch mehr diese leiche auf jene (br. Bettert, Jourdeshagen, Klima auch Jimanneckt in der Zeit, Moreau de Jonnes, Feistmantel). Auch d. Tessische der Moreau der John der Beitragene und bem Angeleiche der Forstweitst.

### §. 22.

# Die Braftifer. - Der Betrieb. - G. Q. Bartig.

Wir haben absiedtich bie Chulen ber sorstichen Malbemaiter voie Botaniler bis gum Ende gespouuen, bevor wir auf den Sang des rationallen Fossiwelens mit Anjang des neungesiten Jahrhunderts zurächgreisen. Iene Schulen trugen zwar ihr Uebergebicht noch weit in daß neue Jahrhundert herein und bald schien es, als vonn die eine oder die andere die übrigen Iweige der Fossiwissenschaft ganzlich absenbien wiede, so zung und krassen den waren se. Darum auch dann nur erst später von ihnen die Rede from; von der Chemie zu letzt, da sie erst dem sopklichen Wissen der erst dem sopklichen Wissen den Schulen der aufgebrücken herführt. Unterverbossen arbeiteten indesse aufgebrücken herführt der den kennt den kannt den Begeber Boobachtung üper Ausgabe in der Katur sort, aus beröstenten sich den Vantrefossignabe in der Katur sort, und beröstenten sich den Vantrefossignabe in der Katur sort, und beröstenten sich der Naturssichung abe in der Katur sort, und beröstenten sich den Vantrefossignabe erführt. Bestehn der Statur sort, und beröstenten sich den Vergentung üper Ausgabe in der Katur sort, und beröstenten sich den Vergentung über Ausgabe in der Katur sort, und der Vergentung der Vergentu

Forsmeister, Georg Lubwig Hartig, der schon 1791 eine Maweitung jur Holzincht für Förster herausgegeben hatte. Wie kein anderer Forsschiftstristeller tras G. L. Hartig das Bedüfnis des Bradtikters, er schriebeinsberer, wie der gemeine Wann sich ausbesäckt, praktisch, grenzte auch gerne, ja ängsklich das Wissen für seinen administrienden oder Newiersörker ab (Borerinnerung zu seinem berühmten Lehrbuch sür Förster und die es werden rossen, Tübsingen 1808, bis zur neunten Aussach.

Das Jahrhundert der Auftlärung hatte so vortrefflich vorgearbritet, baß namentlich in der vieldtigften Lehre der Zeit, in der Lehre vom Umtrieb und Schlagführung, von der Holgucht überhaupt G. L. Hartig bie beste Stimme abgad, indem er alles in den fürzesten Ausdruck sahrt, die Forstlatzation aber erst eigentlich lebendig machte. Schon ist der Werts der natürlichen Holgucht vor der fünstlichen hervoraefobern!

Obgleich bie Blanterwirtbichaft (Tehmelbetrieb) im Laubwald und bie alte Surforge fur fruchttragenbe Baume und bichten Balbidut. ber Jagb wegen, einen status quo ju erhalten geeignet war, fo muß: ten bie machfenben Beburfniffe bichterer Bevolferung und verschiebener Artenbestand, wie ber 3wang ber Rothwendigfeit überbaupt und bie folimmen Folgen bes Febmelbetriebes felbft allmablig ju ftarten Durchbauungen und felbft Luden führen, welche Unterbola zwifchen ben Dberftanbern rafc entfteben ließen, alfo ben Compositionebetrieb und ben Mitteltvalb in's Leben riefen. Much murbe fonft überall auf ben Uebergang vom Rieber : jum Mittelwalbbetrieb bingegrbeitet und bie ben Febmelbetrieb fo febr verbeffernden, periodifchen Durchforftungen, um welche fich Cotta, v. Wibleben und Bartig fo viele Berbienfte erworben baben, murben gleichfalls fur Uebergange benütt. Geine Bortheile ericbienen in allen ftartbevölkerten Lanbern überwiegenb, ia in Frantreich und England warb er felbft gefetlich eingeführt (Beblen, Lehrbuch ber beutschen Forft: und Jagbgeschichte, G. 217). Dabei achtete man boch barauf, viel Dberholg, b. b. Bauholg ju haben. Der bobere Breis biefes und bie wachsenbe Menge von Brennftofffurrogaten,

ber reichlichere Consum von Nabelholz und andere oft zusällige Einflüsse führten zum Hochwald, ber zumesst wegen Mangel an guter Berwerthung des Unterholzes entstand. Die Parlitter richteten sich eben nach den Unterholzes entstand. Die Parlitter richteten sich eben nach den Unterholzes einsten zu nicht nach Erundläßen, und es herrichte so die Manterwirthschaft neben dem "plädigen Hauen" und dem fassen Aberieb zu gleicher Bei. Ert die Edvorie stellte auf dem Schullen die Grumbsche fielt auf den Schullen die Grumbsche für die Vertrebkarten sein. Es dammerte bald der Begriff einer freien, d. h. auf Raturgesche gegründeten und sonst nich beschiedenten. Die die Vertrebkarten der die Vertrebkarten Berkeitsigung verschieden und ben flichten der die Vertrebkarten der die Vertrebkarten der der Vertrebkarten der Vertrebkarte

Der Hoch wald betrieb gewann durch bessein Serjängungsarten und füßere und östere Durchsessungen, der Mittelwald durch allmäßige Gleichsellung des Alters der Oderständer und besser Anzuch des Unterholzes, der Niederwald wird auf sein rechtes Maß einselskränkt.

68. Ludwig Hartigs Heine unscheinbare Schrift von 1791; Minweifung zur holgucht für Förfer, legte ben Erund für ein großes Unsehen, weit die das Refultat der Arbeiten des achgebenen Sahrhumberte im Gebiete des Baldbetriebes schon antimbigte: Jober
Baumart, je nach den Berhältniffen die ihr entsprechende Bewirthfchaftung gulommen zu lassen und den der entsprechende Bewirthfchaftung gulommen zu lassen und der bei der entsprechende Bewirthfchaftung und der der der bestehen die fest eine fest der
fern zu ersahren, wie man einen haudbaren Buchvolld mit Russisch und
be beste natürtige Solgund aberteiben und fenner behanden soll in f. f.

Am Schluß biefer Heinen Schrift fieht G. L. Bartige Andunbigung, bag er Forflicheftinge aufnehme, um fie theoretifc und pralifch zu unterrichten. Ihr gemäß reprafentirte er alle nöthige Wiffenfoft, gleichne eine Forfalabemie, wie er benn ju hungen fofort feine Schule auch in's Leben rief.

Bas Meher in seiner Forstbirektionslehre leistete, ift anderwärts schon hervorgehoben worden. Es hatte auf Bapern besonderen Einfluß, gehört aber mehr einer Gefchichte ber Forstwirthschaft, als ber Forstwiffenschaft an. In Bayern erschienen auch unter v. Mantels Leitung bie boch gerühmten Wirthschaftsregeln junachft für biefes Land berechnet.

So sonnte G. L. Hartig feinen Zeitgenoffen als Reformator erscheinen und er galt auch wirflich einige Decennien des beginnenden neungehrten Jahrhunderts dafür, ja noch darüber binaus. Geboren 1764 zu Gladenbach dei Marburg in Gesten, do jein Bater großerzaglich bestilcher Forskneisper vor, widmete er sich sehr gerte und Zagdvossen, las Tobe f., Iemming, Gledistigt und Zanthier und trat 1779 zu seinem Darschlen der Berteil und Zagdvossen, las Tobe f., Iemming, Gledistigt und Zanthier und trat 1779 zu seinem Darschle am Hart in die Lehte – der Tägerei. Siebei ward, wie bamals üblich, sorstliches Studium nedenbei getrieben. Hartig sowohl, wie sein Bater erlannten die Rothpendig seit, noch besonder Etwieden in der Ratutwissenschaft zu machen, webhalb Hartig nach Giesen an die Universität ging und sich vort zum Bertvoundern des Restors als Jäger inmartisaliern lies.

Gießen, toelches durch Emancipation von der Zunft der Fatulitäte, der Fattlerierund albeiten, die es giet, so diese vorse Vaneterund gewonnen da, i der Universitäte Gießen hat des Verv dient, diesem Auf des Verd diesem Auf die Verd diesem Auf die Verd die

<sup>1</sup> And C. S. v. Siersbergt, v. Wişleten, v. Widnungen, v. Seutter, Jefter, heim. Cota, Bechfein, alle, menn a. Carlowity, Gleistlick und Burgderf nech dagu geneumen werden, alle Gründer und Refernateren ber Jösenberthund Jöseftwiffenschaft erfeiden üben Unterricht von-Universitäten — und nicht von Brechfabluten.

breit Alt und Jung wegen seiner trefflichen sorklichen Einrichtungen, namentlich burch seine Sortstagtein an fich. Da aber 1846 bas Land in bes Ulturpaters Rapolen 1. hände gericht, wollte der beutischiedennte Mann ihm nicht dienen und folgte einem Russe als Obersorst auch nach Stuttgart, two er, wie es scheint, sür seine Ausbersorst auch sieder vorfrischer Blutung leinen Bobern sand, höberer fortstütere Blutung leinen Bobern sand, die Ander der Drangsal 1811 solgte er einem Ruse Breußens und ging als Oberslandbörsmeiste und Staatskaalh nach Bertin, wo er sossen auch sein Fortlebeinstitt mit ber Universität in Bertindung seiner wach seich Bort- und Jagdwissenschaft (oft vor zweisundert Studenten und Jägern) wortrug. — Er zeugte breigen Kinder, von benen er vier Söhne in die Refreinungstriege schäeden konnte. Auch fiel Giner als Opher.

"Nach seiner Tagationseinstruction für Verusen (1819) ging er von ber Ive aus, die Art und Weise der Wirtsschaftschrift uns in einem Walte für die gange Umrtriedsgat ein. für allemal genau vorzusügube simmen, darnach den Zustand, in weckgen er dei Bestgung aller gegebenen Verschriften gebracht verden soll, zu ermitteln und dem geschenen Verschriften gebracht verden soll, zu ermitteln und dem geschennen Verschlichen er der bei Bestgung aller wird, aus eine Arten von der für der Verschlichen, um ihn für alle Zeitabsschnitzt des Umrtriebes gleichmäßig zu vertseilen (Bfell) Solgtheitlungsmerkode. Jachvertsmerkode. Beriodenstäden. Dartig (1773 gedorert), sieher kurchflischer Oberschriftlichen, fartig (1773 gedorert), sieher kurchflischer Oberschriftlichen, zeichnete sich gleichfalls aus (Hochvooldeonsfernationshieß) bergil. Forst und Jagdyriung 1862, Januar (S. 31).

Unter feinem Schriften ist. nächt dem oden genannten Lechtunge besonderes die Anweilung zur Tazation der Forste (1795 und mehrere Auslagen) berndimt getoreden, obsichen beieleb sehr vonsige praktische Anterdung gefunden bat. Auch die Anweilung zur Holgzuch stattische Förfer, sein erstes Bertchen, ereider seche Auslagen, und bein Schriedführ zu gegen der die Angere (1809) vond gleichfalls geachtet. Indefinem ein Buch mit vielen Ausstagen ist in der Regel nur ein Bereis, daß se mit großes Bedürfniß befriedigt, allo vobsigerabst ist, nicht aber, daß auch auf der Johe des Forstscheites der an seiner Spisse seber.

#### §. 23.

# Der Babagogiemne. - Dr. 3. Dt. Bechftein.

Alls Cohn eines Huf und Waffenssmiede ju Baltershausen, einer Zandstadt im Gergogthum Gotha, war 3. M. Bechstein ben 11. Juli 1757 dosselht geborn. Wit der guten Borbisbung, die im Thütingensiden auch in Bürger und Bauernhäusen der berbeitet ist, sam er auf das Gymmasium nach Gutha, wor er schon unterriedt iben Raturvissenscheiten erfreit, dann im zwanzigken abere auf der Bulterstät Jena, wo er nach des Baters Willen vier Jahre Theologie fludiret, dabei aber auch siestig auf die Jagd zing und bei Wiedeburg Hopfit, das daben aber Gorstwissenschaft begreistig und von der Forstwissenschaft begreistig und von der Forstwissenschaft begreistig mit vorwalten darturksschaft sichtung hötet.

Da nach Beenbigung feiner Uniberfitätssstubien unser junger Theologe Gelegenheit fand, in bas eben bon Salzmann gegründete Erziehungeinstitut zu Schnepfenthal (es war bie Zeit bes ebutations-

1 Becffein, geb. 1757, beg. 1795 ju Balterebaufen; G. Sartig, geb. 1764, beg. ju Sungen; b. Cotta, geb. 1764, beg. 1795 ju Billbach.

lustigen Bislantsfropismus!) als Lehrer der Naturgeschichte und Nathematif einzutreten, bereitete er sich dazu burch eine Phagogische Neife vor, die insbesondere bei herrn v. Nochow zu Reckahn, einem ebenso exproblem Addagogen wie gestüben — Jäger — ihren Hochyuntt fand.

Bu Schnepfenthal begannen feine ichriftfellerischen Arbeiten, bie allmabig febr gablriech veurben; bier begannen feine Belanntichaft mit bem bamaligen Borftvefen, bier feine Eglursionen und naturgefosichtlichen Etubien

Durch seine erste Schrift soon wurde er mit d. Burgeborf und v. Wangenheim bedannt; auf ihr Amathen laufte er die freie Remnate bei Baltershaufen und errichtete dasselbst eine Brivatsforstlehranstalt, die schon 1794 ihren Unterricht begann und 1795 seierlich eröffnet wurde. In demicklen Jahre errichtete er auch die Societäts er Jorst und Jagdunde und gab die Geseldschaftschrift Diana, wie spatte ihre Amaten beraus. Aber Bechstein sand in Gotsa seine Unterstützung und folgte daher dem Ausgewen Forstatademie und Mittigen, vor er Brieflor der anzulegenden Forstatademie und Mittiglied der herzoglichen Kammer wie des Dergogs Georg nach Breinigen, vor er Brieflog der wie des Derforsfollogiums wurde. Dreissgader war der Det, wohl man seine Forstatademie bertvies.

Seine größte praftifche Thatigleit als Forstmann entwidelte er gleichfalls in ber Forsttagation und in ber Betriebseinrichtung. Aber

Bfeil beurtheilt nicht unrichtig fein Streben, in zwei Jahren junge Leute zu tischigen Braftiern und Theoretifert zu bilben, als ein faliches. Denn auch ber befte Braftifer und Pfeil felbt wäre bieß zu thun außer Stund gewefen. Wenn aber der ichtere befaunzet, es feb mit der Bechsteinschen Richtung der gange salfche Unterricht in die Forifichulen gedommen, namentlich der Mangel an praftischer Bildung im Balde, so ist die bieß nur eine feiner wielen übertriebenen Behaup tungen und der tief wurzelnde haß gagen alle Katiebere.

Seine schriftslectische Thatigkeit war sehr groß. Laurop, sein Freund und Biograph, jablier 1915 sichen führstwangig Wette und bearunter sehr umfangreche und viele populäre auf. Sein die Forstwissenden der der bei Forstwissenden der der bei bei Forstwissenden der der Encyslopädisten angelegted Wert: die Forst und Jagdwissenden in den ihren Thelten, ausgearbeitet von einer Gesellschaft von Selehren, welches nach seinen Tobe (1822) von C. R. Zurop fortgeste wurde (von 1818—1828).

Bechftein, bem neun Kinder in der Che geboren wurden, ftarb finderlos (1822 ben 23. Februar),

Menn man in den Cameralisien und Empiritiern best endenken achtsehnten Jahrhumderts die alten Nationellen und in denen der lesten dereißig Jahre des neumgehnten Jahrhumderts die neuen versteben will, jo bilden G. E. Gartig, Bochfein und S. Cotta die Rorsphäen des Mittefalters der autonellen Forstwirtssischie Vollendert, wos. wern jene das Epitischen rationell verdienen, nunmens gefach file.

### §. 24.

Der Antionalismus. — G. Cotta. v. Wildungen, ber Humorift.
Dr. Chr. Fr. Meher, ber Organisator.

Auch an h. Cotta bewährte fich ber Babagogismus als Schulen bilbend wirtsam.

In dem Jagdhause eines Balbes untveit Meiningen, die kleine Billbach genannt, wurde heinrich Cotta den 30. October 1764 geboren. Giner Jägerfamilie entsproffen (fein Bater war julest

Dbeiforftmeifter ju Altstadt im Beimarifchen), machte er bei feinem Bater icon einen praftifchen Lebrfurfus, ba er, ber einzige Cobn, ibn allenthalben im Reviere begleitete, und er wundert fich in feiner Gelbftbiographie, bag man ibn "bom Jagerleben weg auf bie Gelebrtenbauf feben wolle," (Chiban 1819, G. 6). Doch ftubirte S. Cotta bon 1784-85 an ber Universität Jena Cameralien und Mathematit. Geine matbematifchen (und geognoftischen) Renntniffe bewirften, baß er eine Rlurvermeffung in Fischbach bei Raltennorbbeim übertragen erhielt, womit er brei Commer gubrachte. Babrent biefer Arbeit - im Commer im Freien, im Binter ju Saufe - fanben fic mehrere junge Leute, meift Jager, bei ibm ein, um bas Bermeffen zu erlernen, - fpater auch Forftwiffenschaft felbft, bie Cotta im Binter vortrug. Und fo entftand mit ben praftifden Uebungen im Balbe bes Oberforftmeifters allmäblig bie Forftichule ju Rleinzillbach (fiebe oben). Coon 1788 batte Cotta gebn Lebrlinge und 1795 er: bielt er bie Genehmigung bon feiner Regierung ju biefer nunmehr orbentlichen Forftlebranftalt, ba fein Bater nach Beimar verfett worben mar und er felbft beffen Stelle erhalten batte.

Im Jahre 1810 erhielt Cotta ben Ruf nach Sachsen. Er folgte biesem und brachte 1811 seine Forsischranftalt mit nach Tharand, wo sie eine ansehnliche Unterstüdung genoß, dann aber zur fönigl. Unfall erhoben wurde (1816). Cotta hatte in ber Ehe sieben Kinder erzeugt, dabon 1819 nach vier Söhne lebten.

Bermessungstweien, Waldwertebberechnung, Forstagation waren D. Cotta's starte Seiten, bie Naturvissenstigenstigenten ure bestehe Redempreige. Er trat also, sonn ambers dies Kochstein, mitten in bie practischen Fragen seiner Zeit ein und sörberte sie dem Stande der Wissenstigden Fragen seiner Zeit ein und sörberte sie dem Stande der Brundlage aller neueren Tagationsmetsoden übershaupt und in Sachsen zur größen Ausbildung gefommen. Sie reprässentite eigentlich in der Vorstweitssische des Brundlages der web bei vollen bei bei vollen bei vollen bei vollen der Breichte fellen bei vollen bei den bei den bei den bei den bei vollen bei vollen bei vollen bei den bei den

Was Lange und Janthier ju Jiseburg (die Forstmänner am Harze bilbeten zuerst und lange fort bie hohe Schule sorstlicher Bildung in Deutschland und damit in Europa), Gotta in Jilbach und Jartig in Siegen, Uhlar in Harzberg und Andere für die Forstweissienschaft ihner wirfte Epochemachend in der Bottin.

Bechftein und feine Coule thaten nicht weniger fur bie Braris und einer feiner Lehrer ju Dreißigader, Dr. Chr. Friedrich Meber, war recht eigentlich ber leitenbe Beift für bie mufterhafte baberifche Forfteinrichtung. Geboren 1777 in Gifenach ale ber Cobn eines fürftlichen Baifenhausinfpettors, ftubirte er bafelbft am Gomnafium und wurbe an ber Univerfität au Rena bann Burift und Cameralift. Theoretifche wie Experimentalphofit jogen ibn am meiften an und er befchloß, fich bem Camerale ale Forstmann ju wibmen, fam bann ale Lebrer ju Cotta nach Billbach, wo er über Forft: und Jagbrecht, bann auch über Mathematif, Naturgeschichte und Botanit Bortrage bielt, 1803 in Rena jum Doctor promobirt wurde (Abhandlung über Forft- und Raabrecht) und nach ber Muflofung von Billbach nach Dreifigader (1804), um insbesonbere Forftbireftionelebre vorzutragen. Mehrere in biefe Beit fallenbe Schriften batten feinen Ruf fo gehoben, bag er 1808 nach Münden gerufen wurde, um in bie neugebilbete fonialide Generalforstabminiftration unter Bollenhardt ale Dberforftaffeffor einzutreten. Reben ibm mirften v. Linf. v. Runsberg. Martin. Grunberger, Schilber, Deblichlager und Berber mit Auszeichnung. Sier grundete er auch bie beftberufene Forft: und Jagdzeitung, welche fpater Behlen, bann b. Webekind rebigirten und bie nunmehr in ben trefflichen Sanben von Dr. Guftav Beber liegt. Ale 1818 bie Generalforftabminiftration aufgeboben wurde, fam Deper ale Forftrath an Die Regierung nach Ausbach, wo er als Referent tief in bie Praxis einariff, und auch nach feiner nach Bunfch erfolgten Quiescirung fchriftstellerte er mit ungeschwächter Rraft und in ber alten philosophiiden Form.

Die die letten naturbiftorischen Theile der Meper'ichen Schriften betweisen, hatte er mit den gewaltigen Fortschritten ber Naturwissenichaften nicht mehr Schritt zu halten bermocht, um fo bober aber ftellte er fich in ben fpeciell forttwirthicaftlichen Bweigen.

Seine Chift: "Die Behandlung und Benutung ber mit Balbbolg beffeden (dben) Grundflächen Deutsch lands" (Murnberg led) seigt bief bielfach, übertrifft nicht selen ahnliche Schriften und sieht jedenfalls den besseren Arbeiten bon v. Schultes, Bont, Borbarbt, Naron u. A. aleich.

Doch scheint uns feine voluminisse Schrift: "Der frühere und ber malige Etand der stand der stan

Doch feistete Reper in ber Blütie seiner Jahre noch bedeuterderers; feine untdertroffene Forst birekt in ne fe ber anach ben Grundfaben ber Regierungspolitit und Goriftvoffenschaft erschien schon 1820. Zwar war er noch nicht ganz frei von der naturphilosophischen Rusche und felbt in diesem mehr der politischen Deton nomie angehörenden Refert; ader die richtigen nationalesson mehre der mehr der politischen Deton Grundfage genommen. Er hat sie auch tiefer, philosophisch guleich, wie es seine Art par, gegriffen, wie hartig, d. Griedheim, d. Rettner, d. Burgeborf, d. Buschen und selbs ber ihm in Biesem, o annt selbs ber ihm in Biesem, o ähnliche Späh,

Gewogne, ins Eingelne zu gesen, searbeitet Meper in biesen gesen Werte, das in einem britten Theile noch ein Formular zu bem Forfinirtulionen enthielt, die Joseftvirstlinisatelse zur sohen Bollendung aus und ist damit bor den großen Jauhgenoffen seiner Zeit, ben Reformatoren der Forfinirtissthaft als Wissenschaft, besonders als der philosophische Organizator ausgegeschne.

Fraas, Gefdicte bet Lanbbau- u. Forftwiffenfdaft.

Auch v. Reber muß für Babern genannt werben. Dr. Chr. Fr. Deber ftarb 1854 ju Unsbach.

Den brei großen foiftlichen Schulmannern, G. L. hartig, Bechflein und S. Gotta, gefellte sich recht so zur Jerstretuung des Schulflaubes und als Mittel gogen den Bednismus, der Jumer bes jagdlustigen Ludw. C. C. D. Friedrich d. Wildungen, des jovialen Tichters des Isgere und Waldlebens dei. Geboren 1754 au Chffel (sein Bater war ein Wurttemberger), studiete er zuerst au Gymnassum zu Narnberg, dann am Paddaggium zu halle, ward Jurift an der Universität daselbs, machte Regierungspracie achzehn Jahre und fam erst dann zum gesiebten Forst, zur Jagb und zur Naldmatur.

"Run fahr er wohl, herr Debius, herr Brunnemann und Lehfer,"

erklang es jest aus ber heitersten Bruit bis jum jolofen Testamente. Mit bober tassischer Bulbung und breiem hergen gost Wildungen bas Liftgrüm einer jaubervollen Balbupoefin wir de damalige Blüthe bes Gorstelevenweiens, ber Schulen ber muthigen und fröhlichen Diana. Aber schon nach dem ersten Biertel unseres Jahrhundereis trat überall bie größere Rüchternheit in der Bertaftung ber Forstweitschaft auf. Borreft trat die Raturkschereibung, die seientia annabilis, zunächft dann die reigende Forspoologie in den hintergrund.

#### §. 25.

# Forfigoologie. — Forftentomologie. — Glebitich. Bechftein. Robmaßler. Rageburg. Rörblinger. — Ridblid.

Das Thierreich wissenschaftlich zu erkennen, ist selbst in den between Scien der Jagden die und eine Angelen der Angelen der Angelen die nicht in den Sinn gekonnen, sie begnüssen sich nicht metkwaligen, aber zustammen-hanglosen Erfahrungen und sonst siehe interessanten Beobachtungen. Ben diesen fammt zunächt dass, was als zoolgzisch Wichtiges in das Gebeit der Reschiefflichsschaftlich der erreibe.

Mie bie naturforidenben Cameraliften ber Sodidulen fich um bas Forftwiffen befondere annahmen, trat bie Jagb in ben Sinterarund und die Infestentunde ward fofort ale ber wichtigste Theil ber Boologie fur ben Forftwirth erfannt. Bon Glebitich an, ber bierin besonbere grundlich ift, bie auf bie letten Jahre bes achtzehnten Sahrhunderts haben die Cameraliften gang im Beifte Linne's bie forftliche Infeltentunde weiter entwidelt, indem fie ben Roplogen, fpeciell ben Entomologen, bas jetveilig Reue forgfältig borgten. Die Fortidritte ber Boologie entgingen alfo von Blumenbad an bis Cuvier und Tiebemann, Dien und Anbere, ben gelehrten Forftwirthen nicht. Aber ihr eigenes Stubium trat erft mit Bedfteins Raturgefdichte ber icabliden Balbinfetten (1798), bann Bedifteins und Charfenberge vollftanbiger Raturgefdichte aller fcabliden Forftinfeften (3 Banbe 1804-1805) enblich mit Bechfteine Forftinfektologie (Gotha 1813 und 1818), also mit ben ersten rationellen Braktifern bes neuen 3abrbunberte in ben Borbergrund. Amar neigten fofort Empirifer und manche Rationelle babin, bie gange Forftentomologie in bas Rapitel vom Forftidus einzuschachteln, mit Unrecht bie Fabigfeit eigener wiffenichaftlicher Bflege geringachtenb. Aber Bechftein batte boch bald bei allen Forfitvirtben fo viel Butrauen gewonnen, baß ber Grund für alle fpateren gefonberten Foridungen feit blieb.

Schon 1799 hate J. M. Bechlein eine "turge aber gründliche Musterung aller bisher mit Necht ober Unrecht von dem Jöger als schlich geachteten und getöbeten Thiere, nehft Mußalbung einiger wirklich schällichen, die er in seinem Beruse nicht bosser ertenut ihm 1781 darin vorauszgangen. Die Frange, voelche Bogel Inselten vertiligen, also geschont werden mussen, voolcher die Natur zur Erhaltung ihres Gleichgenochtes sich bedient "Aufuruf von F. E. Frang. Dreiben 1816), warb Gereils durchbacht und besprochen. Wie gewohllich erschienen die schönlichen der haben Baldwarten und Blattsläusen, den Richtruupen, Alisseculan, dem Verkenkalter, dies geschen, den Westerunden,

spinnern ze, vielfach die Rede ist (Geröe, Dallinger, Jinke und Andere, dann Thiersch, auch in separaten Schriften Gehörden, hoß, Sperwis, hossissen zei, Dichse in zie, Dich fein istgie bier zuert bem Forstwirten, daß sie nicht bloß von den Ratursorschern sür ihre Theorie zu borgen brauchten, sondern daß ein gründliches, mit allen Beselfen der Ratursorschung durchgeführtes Studium im Walde an sich sich spin wisselnschaft fich brauchdare Klulutate, ganz abgesehen vom Reinertrag, liefern konne Bechstein mochte durch siene zoologischen Beobachtungen mehr wie irgend Jemand der ühr den Ramen "Forstwisssen Auch genicht er noch beute die größte Autorität.

Des berger und Dr. E. Müller gaben, umgearbeitet, feine Forftinfektologie wieberholt beraus.

Erft wieder C. A. Rohmähler war 1835 burch feine "Borfieften," bie er als Leifaden für den Unterricht der Forftalademie gu Tharam heraushgab, im Etande, die Aufmerflamfeil der Laien in biefem Rahitel auf sich ju ziehen. Richt weniger Eh, Gartig, der naturiorischende Forstmann, der in mehreren Monographien die Naturgeschichte eingenfer fosstlicht intercfanten Institute genauer heisberte. Seine Jahresberichte enthalten viel Wichtiges auf diesem Gebiete (entomologische Notizen!). Doch wirtte erst vieler J. Th. Ch. Nahes durg Epoche machend in biefem Zweige unsterer Dottrin.

"Die Forsiniesten," bavon der erste Theil die Kässer, der zweite Salter, der britte die Ader., Jones, Halbe, Red. und Gradflüger mit wiesen Aupfern und Abbildungen enthiett, waren von ihm von 1837—1847 herausgegeben worden und in Auszugen erschienen fortan in mehreren Ausstagen, die Baldvorberber," nachem dem ersteren großen Werte die "Johneumonn" als Anhang gestogt waren.

Reuerlich ift auch von Nordlinger in hohenheim sehr gut in biesem Gegenstande gearbeitet worden und bie Bersammlungen ber deutichen Forstwirthe haben sich sehr eifrig mit demfelben beschäftigt.

Mit Becfftein war aber in ber haubtsache boch die naturbiftorifche Seite für die Forstjunger so viel wie abgeschlossen, die Excursionen verloren an Reig. Die Jagd wurde burch die wachsenden Rechte bes Grundbessiese allmählig immer "mehr eingerngt, die natürliche Holzyucht ethielt wieder debeutendere Gegener. Die Chemie mit einer neuen
Argenomier stüttete an dem Lehrfähen. Doch bevor wir die
trodenere Zeit des zweiten Viertels unseres Jahrhunderts die auf unsere
Tage der Restlezion betrachten, mas der Stahrhunderts die auf unsere
Tage den Restlezion betrachten, mas der Stahrhunderts die auf unsere
KRittelateres unseren Rationellen noch etwas näche bezeichnet werden.
Weitaus nicht so weit als die Wissenschaft war auch die Wirthschaft sotzgeschielten. Der alten Holz- und hirfdyserechten keede noch eine sehr geise August in den Forsten und se verachten derzeinig alles
Gebaren der Schusch in den Forsten und se verachten derzeinig alles
Gebaren der Schusch und Forsten und der Verachten Theorie," wie
file bießen. Voch mußte ein anderer hartig, der dehandeling doch und
Riederwaddbehandlung und vor allem die Frage behandeln, ob die
Joch und Riederwaddbehandlung nüblich oder schädlich sehr (Erhylig
1808) wose er auch sehr ausschlichtig staht.

Der erfahrene Forstmann führt einundzwanzig Grunde bagegen und aber fechsundbreißig bergleichen bafür auf und gibt bann Rathfchlage jur "Umformung." Der zweite Theil behandelt bas Forftund Naabstaatsrecht, ber britte bie Forftgeonomie und Litbologie, ber vierte bie Forftgeometrie, Alles vielfach in fühner autobibaftifcher Beife. "Befte Forftwirtbe!" apoftropbirt ber Autor (IV. S. 114) feine Lefer - "Accurateffe und Eraftitube (sic!) find ichlechterbinas erforberlich . . . . " aber bie überall eingestreute Literatur läßt erfennen. bağ auch biefer Sartia volltommen feines Materiales Berr mar. Für bie Belebung ber Birtbicaft burd bie Theorie, fur bie Bermertbung bes auf ben Schulen Gewonnenen arbeitete auch S. Cotta am meiften und nicht fein Lebrbuch, fonbern bie fpegiellen Schriften icon bom Anfang bes Jahrbunberts ber (foftematifche Unleitung jur Taration ber Balbungen, 1803) und vorzüglich feine Antveifung jur Forfteinrichtung und Forftertragsbestimmung fichern ibm nachft bem oben icon Angeführten feine Stellung in ber Beschichte ber Forstwiffenicaft. Bon nun an warb aud überall auf bobere Umtriebegeiten, also eigentliche Rapitalmebrung, gebrungen und somit nur fortgesett, voa sichon Janthier angebahnt und hennert sortgesche hatte. Damit entwickle sich die Streiftage über die vortheilbattefte Betriebswessell immer under und S. F. Dartis Groffletriebseringtung) vie AL. v. König von dem nachhaltigen Betriebe der Waldungen (1828) die nicht vortiger alle Leftrieder legten darauf von nun an das größer Gewicht. Die Fargen der Betriebergultung und Forsteinrichtung überhaupt, der damit in Berbindung siehenden Forstetagtein und Waldborertsbekrechung begannen zu dominiere und die zu derallertien.

Man begann ben alten Pedentismus, der Alles über Einen Leisten und gu ichagen Lust hatte, auszumerzen und zu unterscheiden, indem man, obenan die bergigliche praktliche doperische Greitvertwaltung, die felhß Pfeil sandhoft dafür der Argen Attina, merfantilen und politischen Verhältnissen erschiedere ordnete und somit den sicherint aller Wege zum Fortischtlich, den des Spezialistrens, betrat (d. Schulze, Maldmann, Mantel in Bahern). Doch traten der Entwicklung der Tapationslehre, wie Zh. hartig sehr richtig sagt, zur Geite — ob hemmend? — die Forma ablen gegenüber den Schlindsserfahren, dei Kenkommentrischen Kreiten, die Masser eine Schlindsserfahren, der Kenkommentischen, die Angles allein die Argenüber den Wertlichen Erjahrungsbasseln, die Angleschen, die Meistener dahren eine Kreithigen Albasschabes. Die Methode nach Masserichten sücht und auch den dach der den beitrischen führt und auf den daperischen Ministerialrath Schulze, der das größer Archeinst dassig ihr baberischen Ministerialrath Schulze, der das größer Archeinst dassig ihre babe größer Verdenst dassig ihr baber in den Ministerialrath Schulze, der das größer Verdenst dassig ihre babe größer Verdenst das führ baber; den Ministerialrath Schulze, der das größer Verdenst das führ baber.

### §. 26.

Die Berbindung des Felbbanes mit dem Balbban. — Banmfelberwirthschaft. — Balbseldwirthschaft. — Liebich. — Landwirthschaftliche Zwischennung.

Merfrourbigerweise hatte ein Forstmann felbst, h. Cotta, einen neuen Gesichtspuntt ber Balbluttur burch Berbindung mit ber Landwirthschaft eröffnet, nicht ohne fosort bie bestigste Opposition besahren

ju muffen. Schon Schwabe außerte 1769 in seinen Borichlagen ber Holzvermehrung biese 3bee, bie, uralten Ursprungs in ben salicetis, ulmetis, quercetis etc. ber Römer ibre Quelle hat,

5. Cotat's Berbindung des Felbsaues mit Waldbau, oder die Baumssterubischaft (in vier heften von 1819—22) stützt die Joes og gewaltig, daß sie die sein nur immer an Aräften gewann, troh der heftigsten Widerspricht aus feinem eigenen Lager.

h. Cotta war ein Mann voll tiefer und origineller Gebanten, voie feine Anweifung jum Balvbau und insbesondere die Borrede zur erften Auflage beweist. Die Abnahme der Bodentraft, auch bes Balbbobens im besten Falle seiner derzeitigen Pslege, ward von ihm sich werdenen vor unstere Zeit erfannt.

5. Cotta also wollte juerst mit sebr mäßigen Ansprüchen, daß dem Bald auch ein landwirtssichaftlicher Betrieß so lange geöffnet werbe, bis die vochsenden Bäume Zwischennungen hinderten und weinte, daß soll Baldbaume dazu sich einneten.

Sofort hraden in Journalen und befonderen Schriften die Badmanner, vor Allen Hundeshagen und v. Seutter sich darüber aus und als erft in Liebids "aufmersfamen Joritmann" (1. 2. S. 3.) "der Getreibebau im Malbe" jur Sprache kam, begann die Frage ins Cytreme hinüberzufpielen, das gewöhnliche Schieffal neuer Tebelen.

Rebendei wurden die unatten Anfindplungspunfte der Fgesstwirtsder den die Landwirthschaft, der Had und Röbertandbertrieß, die Jaudengwirthschaft, der Ropsschaftschaft die der abgerer Betrachtung unterworfen, ja selbst auf die softwirthsschaftliche Unzuch der Joeken übergegangen (Jäger, Diehl, König, Rlipstein, Borchardt, Beil und Schulten, Physiquen u. U.)

Die ersten forstwirtsschaftlichen Schriftseller betheiligten sich an ber Frage, so Laurop, Biel, Gwinner, v. Mantel, v. Webefind, wie früher hundesbagen und b. Seutter, die Journale waren mit vieler Bohles angefüllt. Wan wies auf die vortrefflichen Erfolge am Rhein und in Belgien bin, auf Italiens Baumssetzwirtsschaft und

auf bie glangenben Refultate, welche erft jungft in Bobmen erhalten worben feben. Es feblte nicht an tüchtigen Forstwirtben, welche bafür Bartei erariffen und von vielen Bubliciften ward barin ein Saubtmittel erkannt, ber Roth ländlichen Broletariats, ber Roth ber Landwirthicaft überhaubt abzubelfen, die Auswanderung unnötbig zu machen. Mit Recht meint Cotta's Anweifung gum Felbbau in ber achten Auflage (1856) bom fonigl. fachfischen Oberforstmeifter und Direftor Ebw. Fr. b. Berg ju Tharand, "je mehr bie Bebolferung in Deutschland fleigt, um fo größer ift auch die allgemeine Berpflichtung bem Boben bie bochfte Rente abzugewinnen und beghalb verbient biefer Wegenftand noch mehr als früber bie ernftefte Beachtung bes Forftmannes." (A. a. D. G. 184.) Dazu gibfelte bie Frage gerabe gegen bas Jahr 1848 ju und nun betrat fie bas Forum ber öffent: lichen Berfammlungen. Schon viel früher war inbeffen ber tonigt. taiferl, quiescirte Cameralforftingenieur bon Bobmen und Forftinipeltor einiger Berrichaften, Chriftoph Liebich, in einigen Jornalen (fiebe oben), bann borgualich in einer Schrift, "ber Balbbau nach neuen Grunbfaten ale Die Mutter bes Aderbaues" (Brag 1834), ale Bertreter ber Cotta'iden Ibee, jeboch in viel ausgebebnterem Dage, aufgetreten. Er nabm babei felbft einen Untericied amifchen ber Baums feldwirtbicaft und ber Balbfeldwirtbicaft, wie er fein Guftem nannte, an, verlangte für bie Baume por Allem Raum, Loderung, Luft und Licht, Abwechslung ber Solapflangungen mit fünftlicher Bflangung burchaus und befampfte bas Cuftem ber natürlichen Berjungung burch Duntel. ober Befamungofdlage (a. a. D. S. 17) - bie Solgucht verfocht alfo ben Golganbau, ben Cat, bag bie Forftwirthichaft eine "Tochter ber Landwirthichaft feb" umtehrenb.

Er erflätte die Durchforstung für ungureichend, dem Mangeln ber alten, natürlichen Holguncht abzuheisen. Mit der Geausgabe bes sonderer Zourmale, besonders aber der Responsation des Balbabures, dann des Organes für dies Resonation, mit dem Erscheinen schaften ertillen berselben (Bfeils friissse Blatter XXI. Band, 2. dest 1846), vouds der Etreit immer mehr, da namentlich viele Kanddirthe den

Reformator unterftuten und bie Frage, ob funftliche ober natürliche Berjungung vorzugieben feb, immer eifriger jur Discuffion tam.

Die Frage somte bei der wolfdrirtsschaftlichen Richtung der Zeit, welche gegen die Crelusvität einer desonderen Baldwirtsschaftlich straubet auch noch fträudt, welche Gifen sur Ausholg und Sossen sie Bernnbolz dietet, nicht zur Ause sommen und als 1856 die Bersammlung deutscher Land und Jorstwirte zu Brag tagte, ward die Arbe affentlich ausgutragen beschossen. Dietsichte liebt erschein in der Bersammlung und sand wachter Bertschieger (Schönauer, Fibich, Größen.). Seine Gegner, Obersoftwald in Berg, Direttor v. Tharand an der Epipe, in der Mehraghl, beachten es guleht zu einer ihm ungufussen Beschültsfüssung.

b. Berg formulirt folgenden, bon ber Berfammlung angenommenen Befchluß:

1. Es liege eine Besorgniß vor, daß die weitere Berbreitung ber Steine und Brauntohlen ben Brennholgabsab in vielen Gegenden vermindern werbe;

- 2. daß die Bermehrung der Rubholzprodultion eine nothwendige Folge sein muffe;
- 3. daß als Mittel dazu eine geeignete Erhöhung ber Umtriebsizeit je nach ber Dertlichkeit und ber Holzart nicht abzuweisen sehn harfte;
  - 4. baß bei einer Beranberung ber Birthichafteform, namentlich

bei einer Umwanblung ber Laubhölzer in Rabelholz auf die Erzielung gemischter Bestände ein borzügliches Augenmert zu richten feb;

 daß bei geeigneter Dertlichfeit ber Forstwirth nicht entgegen treten durfte, Wald, welcher auf absolutem Felboben stodt, ber annbwirtsschaft zu überweisen. (Berhanblung der XVIII. Berjamslung deutscher Lands und Forstwirthe zu Brag 1867, S. 338).

Was freilich absoluter Walbboben fep, siggte bie Partei nicht. De lange aber nicht unvarteiligke Commissionen aus Forst und Landwirtsen zu gleichen Theilen zusammengesetz, emiseden, voos absoluter Walbboben seh, noch mehr aber, was zugleich Schutzund zu der Gene voie im Gebirge seh, voird die Frage über ein [6 großes, nationales Gut, wie es unser germanisser Wald ist, nicht zur Ruhe kommen und es ist die Frage, ob der righte Wald ist, nicht zur Ruhe kommen und es ist die Frage, ob der righte Wald einfregerissmissen nicht zusest des der Devasstation Aberrumpsett voiert, werd man die Aufgade nicht der richtigen Essung zuzusähren Luft hate.

So ichrumpfte zulet die große Jdes Cotta's von der Baumfelde wirthschaft jur Walbfeldern verbiede, dann leißt in eine fammerliche Art landvirthschaftlichen Vor umd Jouiscendausel zu sammen, und selbst der schaffinnige Gweinner und lein jüngfter Svitor haben Gotta's Fundamentalläge zur enträften gefucht. Dies ist der neuchte Habel des Cantode dierer Frager, pweifelsohne nicht die letze. Die Erfabrung wird auch bier zu entscheden haben, wie alle Insteresen zur aulas publien, nelche das Gefis fit, sich verschweigen laffen. Die Fortschaftlich sein ver wichtigsten Grundlagen zur Beursheilung. Mis ihre ausgeziechneisten Jünger müssen genannt werden: Riemann, Ling, d. Jannerduß, Gweinner, d. Balloto, b. d. Britten, d. Kriffen, Bauer, Auron, Alauverch.

#### §. 27.

## Die Tage ber Reflegion. - Die Reneren.

Man tann leicht ertennen, bag biefe vollswirthicaftlichen Fragen über bie Stellung bes Forfitvefens im Staats und Bollshaushalte,

bie energificher als je wiederholten Angriffe auf bas Balbeigenthum, bie Balbitren, dagu auf bie Jagd, auf bas Dberhofeitsrecht und Anderes bie gange Forstweitsschaft in meldabium ernfter Erwägungen und Erbetrungen gedrängt hatten, welche firengere Kritif und literatific Sichtung im Gefolge batten.

Ihvalertrag, Mermalertrag, Malertrag, Afgabefah ober Enti Conta Geundrig der Forstwiffenschaft, 3. Auslage, E. 220), Baldvoerthöreschung in Bezug auf den Geldvoerth, auf Besteuerung und auf Ablöfung von Servituten bilden Gardinalpunkte der Ersosigung. Jur Ertragserglung und alse länstigen Littsfechribeschimmung ih bereitlig die Allersbeschimmung von böckfer Bidistafelt.

Dettelt und hennert, bie Schöpfer ber Fachvortsmethoben, theile ten bie gange Umtriedsgit in Abidmitte und legten alle Bestande, bie in biefeu bolltommen benubar vollrben, ale eine und biefelbe Alterstläße, auch bei verschiedennen Alter jusammen. (Biel).

Daß nicht etwa eine Joennel bloß jur Bestimmung bes mitt leren Altere fich besondere eignet, daß viel mehr, je nach bem Gange bes Zuwachse bertschiedene Joenneln anwendbar sind, das Dr. G. heber, ordentlicher Brofflor der Joestwiffenschaft zu Giesen neuestens gründlich gegelgt. Carl heber wie Gullau heber gebobern aber giebe ber neuem Geschiede der Geytunisfenschaft an, als das twir bie Beurtheilung berfelben in der Stellung zur Geschichte theilweise nicht anderen, hatteren Josischen überlassen müßen; mur über den Erstern, bereits Berchebenen, mögen joszende Seitzen begeschie brochen.

Sarl Heiber wurde geboren 1797 auf bem Bestjunger Forstbause bei Darnstadt, als der Sohn des Forstmeistes B. Heiber bei Darnstadt, als der Sohn des Forsten soch 13 Geschwifter, was nur gelagt werden soll, um dem bestannten Auf gefunder und namhasten Fruchtbarkeit der altangestammten Förstess, samilien neu zu constatiren. Auch zogen 5 davon auf Einmal in den Befreiungstäten.

C. Geper absolbirte bas Gymnasium ju Darmftabt, besuchte feines Baters Privatforstlebranftalt ju Beffungen, bann bie Universität Biegen, two Balther fein Lehrer war, jog für turge Zeit nach

Bon nun an find os weniger Forfliefer und Sanböder, welche ben Zon angeben; ber Enthusiabnus ber Babagogen aus ber Beit Becfleins, Bartigs und Gotta's toar verraucht und bie Journale wie öffentliche Berfammlungen brachten bie nationalolommischen Fragen in ben Borbengrund, die Literatur wandte fich mehr der Kritit gu.

Die große Junasme ber Literatur ber Forstuvissenschaft im neunsehnten Jahrhundert machte eine bessere Schnieg, wie selbst eine Geschichte berselben allmäßig immer notivonnibger. Was auch bie früheren Literaten bierin schon seit Gatterer gekeiset batten (siede oben), es genügte boch nicht und erst ber großerzogliche babische Obersoftstat Gbristoph Beter Laurop machte einen ernstlichen Anlauf, auch dieser Ausgabe zu genügen. Laurop bnard ben 1. April 1772 zu Schledwig geboren. Sein Bater war bafelbi Deerforstete. Der junge Auzop machte zu Etein au im hanauischen seine Gehre in ber Brazis durch vertweilte bann zu Issenburg am harp bei w. haagen, einem Schüler b. Jahren und befrie nach Riel in die bot neue errichtet Forflichensplat gurch. Ben ihr ausgeteten,

reiste er wieder in Deutschland umber, hielt fich vier Monate zu Dillenburg auf und machte mit hartig einige Tagationen durch, kehrte nach Danemart zuruch, wo er fich mit bem hanischen Cleinente niemals ju vertragen lernte.

Er folgte dofer 1800 einem Bule Bechleins an besten Edule gw Dreissgader, vo er bei Jahre lang lehrte, Forfrath wurde und endlich 1805 als Forstehepartementath in Leiningerische Dienile trat, mit beichen er 1807 als Oberforfrath an Baden und yoar zumäßt nach Karlbrube lam. hier errichtet er im Sinne der bereits ab nebmenden Zeistremung für Padagogit eine Petivatforsitelepranslatt, bie er aber 1800 wieder aufgab. Er beiteiligte sich an medreren journalistischen Unternehmungen (Annalen der Forst und Sagdvissenichkaft, — Annalen der Gereicht der Forst und Sagdvissen
dicht, werden der Bereicht der Forst und Sagdvissen der Bereicht der Bereicht der Bereicht der Bereichten, das er überbaut fortiebte, zu Ersch und Gruders Enchlopätie, endlich meh-ere gute schlichtung Werte.

Laurop war eigentlich ber Literator und Bublicist ber großen, forstlichen Spoche in ben ersten 25 Jahren biefes Jahrhunderts.

3hm folog fich Beblen erfolgreich an.

Beblen babin als Brofeffor ber Raturwiffenschaft und wurde nach 11 Jahren mit Aufbebung ber Anstalt (1832) penfionirt.

In diefen Zeitraum seiner Thäigstei als Professe und nachber sällt seine große, literarische Thäisselei. Die Literaturgefchiche jablt mehr als 21 größere Berte ben ihm auf, alle gut, aber ohne große Tiefe und noch weniger Originalität. Geistreich und fleißig gersplitterte er seine Thäigheit zu lehr. Er gründete die tweitverbreitete Forstund Jagbzeitung (1825) und redigirte sie auch bis zu seinem Tode, ber ben 7. Fobruar 1847 erfolgte.

Diefen beiben hervorragenben Rennern ber forftlichen Literaturgefchighte follog fich Dr. B. Pfeil, preußider Dberforftrath und Direftor ber höberen preußigin Foelfchranftalt zu Reuflubel-Gereiwalbe an. Co harmfold Laurop fein Urtheil fooppie, fo icharf wußte es Pfeil felbt in ben Zeiten, beren Foetschritt er nicht mehr folgen sonnte, zu würzen.

Benn Rateburg, ber eine pragmatifche Biographie von Bfeil in ber Monateidrift fur bas Forft: und Jagbwefen (von Dengler 1860, C. 2) fdrieb, meint, feine pflangenphofiologifden Aphorismen feben als "Beobachtungen über bas Leben ber Balbbaume" befonbere werthvoll, fo bat er wohl richtig geurtheilt, benn gerabe bierin foll und muß bie Starte auch bes icharffinnigften Forstmannes ruben. Sie merben allmablig jur Theorie mit naturwiffenschaftlicher Begrunbung. Much fein Bert "bas forftliche Berbalten ber beutiden Balbbaume und ibre Ergiebung - ober neue vollftanbige Anleitung zc. in mehreren Auflagen beweist bieg. Wenn Rapeburg aber gufügt, bag Bfeil jur Grundung und Ausbildung einer "induftiven" Schule ber Forstwiffenschaft beigetragen babe, fo ift bieg nur im eben erwahnten Ginne, aber nicht im tieferen ber Raturforfchung unferer Tage richtig. Denn biefe inductive Schule muß fich erft recht bilben, wenn gleich viele forftliche Raturforfder icon bebeutenbe Beitrage geliefert baben.

- Sowie Afeil ahnlich anderen großen Forstwirthen, bas Gebiet ber Raturwiffenschaften als Gulfswiffenschaften betritt, wird fein Schritt

unficher, fein fritifches Talent aber lagt ibn felbft Methode in Die Un-ficherheit legen und Die Schuld überwälzen.

Sein beste Bert ist vohl "die Forstwissenschaft nach rein praktischer Ansicht" bessen sinnte swiederm sehr vermehrte und auch verbessertet Auslage 1857 erschien. Schried er hartnädig früher Quercus robur so bielt er doch jest neben Q. robur nach Q. soemina seit.

Bfeil war geboren 1783 ju Schloß Rammelburg am Borbary, no fein Bater Justigamtmann toar. Er bestuchte bas Gymnasium ju Alderelleben und wollte eben auf die Universität abgeben, als sein Stater farb und man ihn nach Königsbof jum Derforster Kerften, einem alten Patalitus, ber noch Burgeborf und hennert als Theoretiker verachtete, in die Lehre ab (1801).

Bfeil, ber feine Lebrjahre ale "Conft und Jest" in ben frie tifchen Blattern (Band 27) felbft befchreibt und bamit ein intereffantes Ctud Forftwirth. und Biffenicaftsaeidichte abwidelt, mar alio ein blok braftifd erwaener Mann, fern von Forftidule und Univerfitat, ein 3beal vieler ber alten Braftifer, icon bestwegen, weil er beren Bollwert jum Cout eigener Janorang vertheibigte, bag namlich alle Ratbeberweisbeit nichts bebeute und man bod überall in ber Braris fpecialifiren muffe, weil er, felbft febr fdreibluftig und fdreibfertig, bod febr gefdidt ewig über "Feberfuchferei" in ber Forftwiffenschaft. flagte. Unfer Braftifer taterochen, ber boch felbit Brofeffor und Direttor ber größten Forftlebranftalt Breugens wurde, liebte es namlich bor Allem, ben Richterftubl ber Rritit über bie gange forftliche Literatur ju befeten und gleich feinem Analogon in ber Landwirthfcaft, herr Sannibal Fifder, bem Auftionator, enbgultig und mit allen Bierratben fritischer Defpotie (Pfeil mar auch gleich Gifder in. ben 1848er Sabren und fortan Abfolutift) und unvermeiblicher Grob. beit abzuurtheilen. Geine feubale Anrüchigfeit war von alter Beit überfommen, benn eine Rotig in ber "Forft- und Jagbzeitung von 1862 (Juni) fagt und, bag ber tuchtige Jagbidriftsteller Dietrich aus bem Bintel in Deutschland feine Unftellung finden tonnte, weil fein Stammbaum nicht acht mar. Laurop felbft mußte

ben Banberftab ergeinfen, well er als bürgerlich feine hoffmung auf eine höhere Forschennteille baber nonnte. Bedanntlich faufte auch Jüfte Webe sich seine Deefroftmeisterfleit und in Peuchen sonnte -- bis vor Kurzen nur einem Manne von 16 Ahnen der Titel "Ober-forstmeister" verflichen werden. Hoher Nobe befähigte allein ihon zum wellt werden. De der Aben der Botter Leichtlich Zuschan als böberer Beamte!

Sicher ift eine gute Rritit fur jebe Wiffenschaft nothwendig und ibr bergeitiges Erlahmen burch ibre efelhafteften Begner, Die "Reflame" (Deutschland gab jum Glud nicht ben Ramen und erfand nicht bie Cache), und bas Tobtichweigen ift eines ber ichlimmften Beichen unferer Thatigfeit in wiffenschaftlichem Fortidritt. Aber ber icharfe finnige Berausgeber und größtentheils auch Berfaffer ber fritifchen Blatter, batte boch nicht bas Beug bagu, obgleich er wie tein Unberer abnte, wo ber Rern mabrer Forftwiffenfchaft liege. - Geine "bflangenphysiologischen Aphorismen" und gablreiche Acuferungen beweisen bies. Auch trug er mader bagu bei, eine wirfliche Theorie ber-Balb: wirthidaft junadit bes Balbbaues ju grunden, - aber mober follte bagu bei einem Manne bie Rraft tommen, ber bas Mifroffob und bie Analpfe fo grundlich verachtete, wie Bfeil? Das beift eben, er perwarf bas befte Ruftzeug ber naturforidung unferer Beit. Die "Liebe jum Balbe," bie burch bie Jagb genbte Beobachtung follten baffelbe erfeben! Burgeborf mar ibm icon ju thepretifc, bie Spateren, obenan Bedftein, ein Grauel.

Es ist ein unerjestlicher Berkuft, daß dieser Ropf nicht in der Jugend einen guten, naturwissenschaftlichen Unterricht an einer Hochschule genoch, er wurde der erfte Fortmann Beutschlands geworben fein.

Sein ganges Leben har eigentlich ein ihm wohl unbetwußter Ramps gegen dies Lüde in ihm und nicht selten sind seine Bersuche, wie eben die Apporismen betweisen, ihr abzuhassen. Aber diese Rampf zertrat manches schöne Talent, raubte ihm das Leben der Deffentlichseit und, was am meisten zu bestagen ist, scheuchte die weniger schriften gewandten Männer der Ersahrung selbst vor jeder literarischen Tästigschandten Männer der Ersahrung selbst vor jeder literarischen Tästigschied der Mittheilung zurück, so das mit Recht behauptet werden mag, Pfeil habe baburch ben Rugen, ben feine Kritif fonft übte, wieber aufgeboben.

Bfeil tam bom alten Rerften jum Lanbjager Bauli, ber, ein Schüler Bennerts, Forfigeometer und Taxator gewesen war, lernte aber, wie er fagte, am meiften beim Oberforstmeifter Bunerbein im Thale, mit welchem er auch gang Deutschland und bie Schweig burchreiste. Daß im Grunde jeder Baldbau nur lokale Gültigkeit haben könne, erkannte er fofort und fprach es auch in ber Rritif von Stumpfe Balbbau ausführlich aus. Co war ja auch bie alte Landwirtbicaftelebre nur ieweil lofal - eine fub: ober norbbeutide - eine frangfifche, italie: nifche 2c. (noch beffer bes Albenlandes, bes Rheinlandes, ber Marichen 2c.). Cotta's bominirenber Balbbau ift im Grunbe, wie Bfeil richtig fagte, nur ein fachlich thuringenider, ber bon Burgeborf berog fich junadit, wie ber bon Rropf auf Branbenburg und Bommern, ber bon Cramer auf ben Sara. Bisleben auf Rurbeffen, Butmann für bas Ergebirge und bas Boigtland, Sunbesbagen für Deutschlands Mittelgebirge (biefer ging am weiteften und tiefften), ebenfo Sartig.

Aber Bfeil ertennt nicht, daß eben aus ben gabtreichen fpeziellen Beobachtungen endlich die durch bie Raturforichung begründete Theoriebes allgemeinen forftlichen Biffens für die gange Erbe, ein innerlich bedinnter Rulammentbang bervorseben mille!

Unfer Kritifer machte seine schönfte Sernjeit in den Oderbrüchen Gerichten durch, wo er, wie er selcht sagts, seinen herren viel Geld durch Gepreimentieren verträcht; was voorb nicht der Fall gewesen dere, wenner er mehr Theorie gehabt hätte. Wenn jeder Forst oder Landwirth seine Erschrungen mit Abraham oder Eine beginnen isol — dann sis allerbing der Utronsferastiems auch für die Wilfenschaft fieder.

Unsere Forstwirthe seben zwar gewiß ben Wald vor lauter Baumen, aber boch nicht selten vor lauter Wald den Baum nicht. Im Studium des Baumes aber liegt die ganze Entwidlung des forklichen Wissens

Pfeil war als Hauptmann ber Grünenberg-Landwehr 1813 auch in ben Befreiungskleig gezogen und Bataillonscommandant geworden. Araas, Gelsiste ver Landsau- u. Kortwissenstelt.

1821 tam er ale Brofeffor extraordinarius an bie Berliner Univerfitat, allerbinge wie Bontius ins credo - boch balf ibm fein Talent balb feine Stelle ausfüllen, obgleich ibm ber "Balb" nicht aus ben Gebanten tam. Die Bulfemiffenschaften wuchfen ibm über ben Rouf - trot feines Gifere ale Brofeffor nachgulernen (bier mar erft feine mabre Lernzeit) blieb er boch nicht herr ber Situation. Much bat bie praftifche Ceite, welcher ber Balb eben fehlte, ibre Berechtigung. Darum nun operirte Pfeil fo gludlich, bag enblich eine besondere Forftfachichule anftatt ber Berliner Forftatabemie 1830 ju Reuftabt Eberetvalbe unter feiner Direftion errichtet murbe. Der Direttor mablte fich felbft bie Lehrer aus, trennte fich bon ber Univerfitat, son in ben Balb, und verfiel nunmehr allen Dangeln, die ihm antleben, - vorzüglich ber Ginfeitigleit ber Bilbung überhaupt. Er felbft batte bie Bortbeile ber Univerfitat wohl ertannt, aber fich jum felbitftanbigen Raturforider mit ben Sulfe mitteln ber induftiven Coule qu bilben peridmabt. Er bafte fie fogar nit ber Buth ber Apoftaten. Doch mar bon ber Regierung bie Berfügung aufrecht erhalten geblieben, bag jene Forstmanner, welche eine bobere wiffenschaftliche Bilbung erftreben wollten, Die Univerfitat nach Bollenbung ibres ameijabrigen Curfus ju Reuftabt: Cberemalbe befuchen follten. Satte man eine aprie bie breifabrige Brarie nach beftimmter Borbilbung borausgeschicht und mare bann ju Bfeil und ben Sulfewiffenschaften an bie Universität gegangen, mare es beffer gewesen.

Pfeil blieb bis an fein Ende ein großer Berefrer und Exetutor er Jagd mit selbst seuden Beigeschmad. Er starb hochdetagt, aber lange Jahre an Gicht leidend, den 4. September 1858. Seine Thatigkeit in der Förderung der Forstwissenschaft ist wie die aller extlusse kritischen Zalente gering, obgleich er, wie schon erwähnt, in seinen Phyporismen der richtigen Wag ertannt und auch eingeschagem hatte.

Sonft aber betwegte er sich fein Leben lang zwischen dem Dilemma; zu viel Prazis und dann mangelhafte Wissenscheit — und umgetehrt. Er wuste dies nicht zu verschnen und tagirte danach alle Leute, ist aber einer der arbsten Seitler der deutschen Portwirthe aewesen. Die nach seinem Tode veröffentlichte, von ihm als der Spiritus oder Extralt aller seiner Schriften erflärte "deutsche Holgzwich" (Leipig 1860) wäre vorziglich gerignet getweien, zu eigen, wie weit es die Bochachtung und des Studium eines hochbegabten Praftifers "im Walde" ohne Mitrosfop und Analyse, ohne "gelehren Schnidschauf" überhaupt bein gen sonnte. Aber wie sinden darin nichts Ausgegewöhnliche, wenn auch einzelne seine Beobachtungen nicht seiten in die bekannte Masse eigestreut sind. Ein erzuisster Conservativer von Pfeil auch zwanzle geftreut sind. Ein erzuisster Conservativer von 1860 dennoch geblieben und er behauptete noch in der genannten Schrift: "Das über und in der Erbe besindiche Solg kann vollfändig von den Anschlichen Seutst bereiten zwei den ein Erdeinen der den der Schrift: "Das über und in der Erde besindiche Solg kann vollfändig von den Archische Beutzt bereite, ohn den eine Erchöpfen gebes Von der Vertragen d

Mit milderem Maße als Pfeil würdigte Georg Wilhelm Freiherr v. Bebeklind bem Stand ber forflichen Erfahrungswiffen. dasst, et met des fich haufenden Materials von "Erfahrung" vorschlag (1828), um allgemein giltige Geseh für die Forstwirthschaft, also eine wissenschaftliche Basis zu gewinnen. Diese Möglichkeit warb bekanntlich von vielem Praktikern geläugnet und boch sind die Auffentafeln in den Alpen so gut voie im nordbeutschen Teiselnd der,

Die Grundung einer Forststatif wird baber von G. heber vor Allem verlangt, auch Eb. heher arbeitet auf biefem Gebiete.

9. 28. Freihert v. Webefind, großherzogl. bestischer geheimer Oberforstrath, war geboen 1796 zu Straßburg und state ben 22. Januar 1866. Sein Bater war Brofsse und höter Militaroberarzt. Det Gohn besuchte zu Main bas Lycum, später die Universität Göttingen, dann Dreißigader, bereiste Deutschlands Forste, diente 1813 und 1814 als Lieutenant im Generalstaß und als Landveckrossissis und in in die Forsbertvollung Abens, die er vorüglits organisitete. Biesseitigteit der Bildung, junächst der forswisselischen daralterifiren neben großer Gunft für die naturwissenschaftliche Seite seines Faches, bann ben tunftichen Balebau und die Baumscher- wirthschaft — ben langistrigen Derausgeber sorflicher Journale und mitben Redatteur, voie öfteren Borfland und Gründer von Berfamm- lungen beutscher Aroftwirthe.

Benn wir auch in Bezug auf die Geschichte der Theorie der Pflangenernabtung auf den ersten Theil diese Acteit, die Geschichte der Zandbautlenschaft verweisen mussen, so mag uns doch bier erlaude fen, noch eine sorstliche von Feismantel nachzutragen, der sie dem Ciettrochemismus seiner Beit entnahm.

"Die in dem Erberiche vorhandenen verschiedenen Stoffe entwoldelig vurch gegensteite Berührung Eletricität. Das Aussier ist dieber leitende Jusichensteper, weckder durch Aufnahme von Kohlene und humobsäuren größere Thätigfeit erhält. Sowie nur in der galdonis schen Batterie Säuren, Salje, Atlatien, Erden, Metalle und selbs orgamische Etosse zersche werden, jeder Jusichensteper selbst in seine Bestandbesite zersche wird, und die getrennten Etosse mit den Eletrom motoren neue Berbindungen eingehen, ebenso vorreben in dem Boden die in dem Bestandbesselbsten Etosse erschet, die festen der Andabsselbst verandert und in neue Berbindung gebracht. hiedurch ift es möglich, baß Bildungen ju Stande lommen, welche als ber erfte Anfang eines Bflangenlebens betrachtet werden muffen (a. a. D. & 59).

Bie fider, wie uniberteffid ist der Frismantel, wenn er bie "Badsbihungelges" seiner Forlgerdadsse entwickt von is von wie bekannten Schwarzschern forstlich (g. 150) zeichnet! Roch beiser ist bie zweite Abtheilung, "die Grundzüge der Forsterziehung," welche Feismantel als t. t. Bergant und Posciffer der Forstwissendicharte und Korminis berausgale.

Denfelken boben Stand für die protlisse Forstinfenschaft ninmt ber ditte Band ein, in volchem die Abhandlung über den Bassfertransport und insbesondere "das Triften" geradegu Mossisch ist. Auch der erst 1837 erschienen bierte Band mit der Forstvertvaltungse und Forsthausskallsächer bekauptet denselsten Standpunft und es war geroß bicht unrecht, Feis im an tel bich als Theoretties geleten alfen gur vollen.

Auch sein Auftreten auf ben spätern Berfammlungen beutsche Land : und Forstwirthe bewies bieß und hatte er nicht nöthig gehabt, bafür zu streiten (vergl. a. a. D. IV. Borrebe).

Mit größere Charfe, weitrichenden Kenntniffen und mit übergeugender Alarheit hat Dr. 28. h. Gwinn er, derzeitiger fürstlich hohenjostenischer Domänendierlere zu Bistriß in Bosmen, eledem Voressien in hohenheim, die neugestaltete Lehre der dermittelnden Forstwissen schaft ungerer Tage in seinem, von L. Demgler zuleht in vierter Auflage umgenteiteten und berausgegebenen "Balbbau im erweiterten Umfange" (Eutstgart 1858) vorgetragen.

Diese Schrift, welche für umb Abber nicht bles parteilos, — bedare nicht seine – soneren auch mit scharfen Definitionen umb gewiem genial practitischen Berfindtwiss überall adwischt, behauptet einen sieben Aung unter ben Werten mit gleicher Aufgabe, toenn auch noch bie Humuslehre ber alten Beit darin spunkt umd selbst eine Bestirchtung ber "Berfüchtung bes humus bei ber Boenbearbeitung" (E. 252 gelengistlich ber Behamblung ber Bumusschieftschiftschift) ausgehrechen wird.

Gleiche Alarbeit und tiefes Berftandniß herricht in allen Schriften Gwin ners, dem ein jebr großer Wittungstreis im Intereffe der Borftwirthschaft zu wänschen ware. Seine forftlichen Mittheilungen began en unter Urtbeil.

Richt geringeren Werth für die praftische Forswirtschaft und bestiegeis auch für die Gostwilleinicht baben die "Toestwilleinicht baben die "Toestwilleinicht baben die "Toestwilleinicht Botte 1834) den König, dert das Gorsthandsus für den Forskilleinicht Gostwilleinicht in turzen Umrissen vom Schautz, wie Kneitung mur Ergiebung der Valleinicht in turzen Umrissen vom Schautz, die Anstelleinicht Machten der Valleinicht ist Anzeitung der Valleinicht in 1831), felbst Liedigk "Compendium der Forstwissen der Gostwilleinische in 1831, den Berein mit den trefflichen Arbeiten und noch bester den statischen Statische der Hostwilleinische Geschlicht im Gostwilleinische Arbeiten und noch des der praftischen Arbeiten und noch desse den praftischen Ausgehörische Mien 1831, den Berein mit den trefflichen Arbeiten und noch desse den praftischen Ausgehörische für Anzeitungen der Gebrigsforste, auch 1834 1846 und 1831) bilder sich den ach 38tls Borgang eine richtige Theorie der Behandlung der Gebirgsforste, was in Bequig auf die Minatischen Bereiklinische der Enkabet überdaust und der Merklichte und der Merklichte in werten absondere vom erkster Wickstaleit war.

Dr. Jof. Ritolaus v. Mantel, Minifterialrath und Referent fur bie Staatsforft: und Jagoverwaltung bes Ronigreiche Babern,

wurde am 3. Oltober 1200 ju Langeuprozelten (Unterfranken) geboren, wo sein Bater Derschfete war, wie benn auch er einer sebr allen die Gerflecken geschelte bestehe der Gerflecken auch er einer sebr allen die Gerflecken für der Gerflecken für Abgelieben gesche der Gerflecken für Abgelieben der Gerflecken der Gerflecken

Das Gebirgsforstwefen, wie bie Frage ber außersten Grenze ber Balbftreunuhung fant auch an einem hochstehenben subbeutichen Forstwmanne, an Balbmann aus Babern, einen besondern Pfleger.

Johann Baptist Baldbmann voor ber Sofen eines I. Mautsbiertlieinstates und geboren 1797 ju Reustabt in ber baprischen Rheinpfalz. Er abstoteite das Ghymnassum und die technischen Zehe anftalten ju Münden, dann die Universtätl Erlangen, nachbem er vod Forsschade bereits ergriffen batte. Große Reifen in Europa und Nordamerika vollendeten seine Bildung, die er sofort an der Negierung bon Oberbapern, dann im Jinangministerium, welches ihn seit 1851 als Rath jad, bestens verwertbete.

Waldmann war das Rufter eines Rechtgläubigen der alten practifisen Schule, die nur mit großem Mistrauen den Fortispiriten der Raturforschung (die sie Zehorie mit übler Betonung neumt) folgt, — ein Ebrenmann und beller Ropf. Seine Reden in den Berfamme lungen deutsche Sande und Forstwirte, dann der säddeutischen Forstwirtse sind noch in vieler Lebenden Gedächnis. Er statb den 16. November 1867.

Auch Rafthofer und Leinbod behandelten mit Glud bie Gebirgsforstwirthschaft. Defigleichen ist E. v. Gregerz hierin eine Autorität. Die Forstpertvallung Baherns, vom f. Minispraissforstwurcu berieben und 1861 herausgegeben, fällt zwar über die unserer geschichte licken Erdirerung gesehrt Gernge hinaus, aber es mag uns boch verzonnt sein, auf dem §. 121 berselben, der von den möglichst hoben Untriedszeiten handelt, als charatteristisches Unicum einer conspreadung vorgetenden gim besten Einn zu verweifen. Micht leicht vieb ein anderer Staat hierin Bahern erreichen. Die Reime zur Organisation des bahrischen Albert er Schulbe.

Albert Coulge, fpater v. Coulge, war ben 28. Darg 1781 ju Barofirchen im ebemaligen Fürftenthum Raffau . Caarbruden geboren, befuchte ju Caarbruden bas Gomnafium und war icon im awangigften Lebensjahre Forfter ju Ct. Ingbert in ber Pfalg. Er trat 1808 in Die bamale weftphalifden Dienfte (Ronigreich Beftphalen), wo er Generalinfpettor ber Forfte und Mominiftrator ber Rronigaben wurde. Der 1813 gurudgefebrte Rurfürft von Seffen ernannte ibn fpater jum Rammer : und Forftrath in Sanau, worauf er bie Leitung bes Forftwefens, refp. bie Organisation beffelben in bem eben guruderoberten Gebiete bes Mittelrbeins erhielt und 1816 bamit an Babern fam, welches ihn 1818 jum Regierungerath und Rreisforftreferenten bei ber Regierung in Speper ernannte. Ale Dberinfpettor aller baprifden Forfte und Minifterialrath tam Schulte 1825 nad Munden, wo vorber icon Thoma fur bie Forfteinrichtung febr thatig war, und wurde 1832 mit bem Kronenorben und jugleich bem Abelstitel ausgezeichnet. 36m wird in Babern bie erfte beffere Forfteinrichtung und Dragnifation bes Dienftes wie bes Betriebes verbantt. (Forfteinrichtungebureau!) Dit feinem Tobe (ben 20, Juli 1851) waren zwei Drittel bes Staatewalbareale volltommen inftruftionegemag eingerichtet. Schulte mar ein Braftifer im beften Ginn bes Bortes. - nicht Empirifer! Er ftanb feft im Boben bes vollswirtbicaftlichen und nationalöfonomischen Theiles ber forstwiffenschaftlichen Theorie. bes Betriebes und ber bamit verbundenen Berechnungen.

## §. 28.

## Die fünftliche Solgandt.

Begen bas Enbe ber breißiger Jahre unferes Jahrhunderts alfo mit ben Tagen ber großeren Reflerion - tauchte auch bes por faft bunbert Jahren babingegangenen Bedmann Geift wieber auf. - es wieberbolte fich ber Streit ber "Bedmannianer" mit entichies benem Uebergewicht biefer. Die Unficherheit ber Wieberbefamung, ber Berjungung im Duntel : und Befamungefchlag, bie immer fcmerer werbende Möglichkeit, mit fo großartigen Faftoren im Balbboben und Balbbeftanb in Unficerbeit fort ju operiren, fpornte jur Erwagung ber Methoben ober Bortheile ber naurlichen Berjungung und ber fünftlichen Saat immer mehr an, namentlich jener ber Buchen und Beiftannen ale ber ichwierigften und über zwei Decennien füllten fie bervorragend bie Distuffionen auf Berfammlungen und in ber Tagesliteratur. Much gegenüber bem Bechfel ber Solgarten nach Beit und im Raum warb fcon verbanbelt, Beit ber Musfaat, Bebedung ber Saat murben felbftftanbige Fragen in ben altern Berfammlungen. Chenfo jene ber Infeftenbeidabigung. Die fünftliche Cagt . und Bflangung nebit ibren Sulfemitteln und beren Untoften. Ablegerfulturen im Riebermalb, Bflangen mit Ballen über ber Erbe, bie Bflamberfabren bon Biermans, bon Buttlar, bon Alemann, bon Ranteuffel. - Loder . Graben ., Rillen . und Blaterfaaten zc. mehrten fich aufebenbe, baju ein immer machfenbes Inftrumentarium, Die Dreipflangungewalze, ber Untergrund : und Balbfurdenpflug, Saatrobt und Gaerabmen, Botle Rulturbade und Rechenhade, Sandpflangungeipaten, Bflangbobrer, Solgfpaten, Stodrobemaidine ac.

In Booth ju Samburg und feinem Garten für auskändige Schpflingen Uingt felde bie alte Auskändigerei (fiebe oben) wieder, macht aber nur auf die Berfammulung zu Dodernn (1841) einen zweiftschien Anfauf. In Altenburg vourde 1843 geradezu die Frageinob natärliche oder fünstliche Berjüngung dei derfoldenen Auten und Umfländen?" als das Princip für die Zufunft der deutschen.

Siersterpff, Schmitt, hundeskagen, Laurop, Wedefind, Getta, Ghulbe, Burtfardt, Seidenstiefer, b. Kannervis, b. 26ffelogt, Td. Dartig, Preffer, Brumbart, — also die größten Manner der Doltrin — noch mehr aber die gange Schule der Baumfelderwirtsschaft und erstille der Liebichfichen Maldefeldwirtsschaft sied der Liebichfichen Maldefeldwirtsschaft sied der Liebichfichen dale wieden der Liebichfichen der Liebichfichen den Keineres Gorps geröchtiger Nachtifter das Pleiftigium der Naturevrifungung im Waldschuld vertschöder. Diese fuchten Gorst wer Allem von "Ungutdomitäglichen" jeder Art zu reinigen, dann zu schließen und mit der Kraft, die Urwälder zog, serner zu wirtsschaften, — aber mit allen Behelfen der Wissenfacht, deren Berchingung mit der Wittsschaft for bringen begeteren.

Ablöfung der Servituten, Ermäßigung des Streubeguges, Ermitetung der Geschicke der Waldungen nach Ausbehaung, Holg., Bet ertieds um Bestandesart, Anstehung um hörstölbung der Betrieds arten, Hestbeldung der Sochhebarfes einer aderbautreibenden Hamilie untgegen dem Wahdbedatfinis, äußerste Geren, der Ertennugung, Kräftigung des Stedaussschafting, frattionitern Abtried, Berbesteung der Privaterschaft, Alassische Ausgeschaften der Ausgeschaften der Berbesteung der Privaterschaften der Ausgeschaften der Germittelung des absoluten Wahdbedere und des Kinstuffes der Wahdbengen auf des Klima, daher Wiederbemaldung der Ausgeschaften Zeiner, dose Umriedsseiten, Arnobitung der Wahdben, der und der Wahdbengen auf des Klima, daher Wiederbemaldung der Ausgeschaften Verschaften Zeiner, dose Umriedsseiten, Arnobitung der Wahdben, der über Wahdbengerbatien der leigten Derennien.

Die Wibersprüche zwischen ben Roften natürlicher Berjungung gegenüber ber funftlichen find noch allgugroß, um bermittelt werben gu tonnen.

Much bie Reinertragsanfichten von ber Balbwirthichaft fteben mit ben mehr ibealistischen Unfichten ber alten Beit noch unbermittelt ba. Der Ausspruch: "bag bie achte und confervativfte Forftwiffenschaft feine bobere Aufgabe babe, ale ju lebren und ju zeigen, wie man bie Beftanbe erzeugen, pflegen und nuten und ben gangen Wirthichaftsbetrieb reguliren muffe, auf bag fein Reinertrag wirklich, nicht illuforisch, polle 3 bis 4 Brocent ber barin befindlichen Soly und Bobentapitale betrage" (Brekler), befährt noch barte Unsechtung, In ber Bermitt: lung beiber Unfichten, nicht im Gieg einer ber beiben Ertreme, rubt ber nächste Fortschritt, wenn es auch die Rampfer, wie gewöhnlich. nicht jugeben. Der Biberfpruch bes Berbaltens ber Balbwirtbicaft ju ben Grunbfaten ber politischen und gemeinen Defonomie lag ichon lange offen ba, als es nur Breftler magte, burch feinen rationellen Forftwirth und ben Balbbau bes bochften Ertrages ben Sturm gum Ausbruch ju bringen. Dit bem beginnenben Rampf bes 3abres 1858 gegen ben Buchenbochmalb, Die boben Umtriebszeiten, Die faliche Berechnung ber Reinerträge und ber Binfen ber Balbwirthichaft überbaupt ichließt meine Geschichte. Bir geben offenbar einer neuen Unichauung entgegen, bie jeboch fich erft nach vielen Rampfen flar ftellen wirb. Die Unbanger ber neueren naturwiffenschaftlichen Schule unter ben Forftwirthen, wie Th. Sartig, Rateburg, Rörblinger, G. Bever, Bregler, Fifchbach und Andere, find felbft noch im Streite über biefe Thefis, melde bie Ermittelung bes absoluten Balbbobens (mas noch nirgenbe ftichhaltig gescheben ift) und bes absoluten Schutwalbes im Gebirge wie in ber Ebene als Ausgangepunft nehmen wirb.

» Die Entwidlung ber nationalotonomifden Nothwenbigfeiten fereitet fort — es wird fich fragen, fie rechtzeitig und richtig zu ertennen.

Das die Biffenfabet, bier jumat die größe Galfswiffenfasteine ber Natur namlich — eine Leuchte fest fönne, haben son jebe beibe Lager erkannt und ifchon bor ziwangig Jahren vorlangt. Daß
forftliche Berluchseller und Berluchsellen, namentlich auch zur Ermittlung bes jährlichen Juwachfes bei berschiebenen Graben ber Ausfichung, ber Malage reiner ober gemisser Befander, eingerschieben

norden möchten, ift allgemeines Berlangen. Den Einstuß der Gebirgsformation auf Vorlommen und Qualität des Holges bezweifelte nanicht: aber man suchte ernsstlich vober dies noch andere Fragen
durch die neuen Raturtviffenschlichten auf dem Wege der Berluche zu
lösen. Man hatte sich von den Universitäten gelöst und verstand
nun die neuest Aut des Hortschitten nicht mehr, blied an den Ulebereiserungen der Sachschule hängen, die doch von Mannen, welche die
Universität gebildet hatte, gegründet waren — und ward so conservativ
unt mübelsen Sinne. Und doch fätte gerade die neue Theorie
der Phangenernährung durch Mineralsussagen den den Vorsstweiten
und iber Bodenkunde die fürften Anhänger finden sollen!

#### §. 29.

# Die Bobenfunde. Reime ber boberen forstwirthschaftlichen Raturforfdung.

Eine ber verhältnismäßig jüngsten sorstlichen Hullsweissenschaften in Bobentunde ober Agronomie, und, wie icon ber Name befagt, qui näche landweisschaften bei den den ber Den den gibere Chutwicklung verweisen bei Den giber Den theil bei der Entwicklung verweisen wir auf unsere Geschichte ber Landbauwissenschaften bie Gameralisten für über Musbikung gethan beutre. Dura behandelen die Cameralisten sich weben nach den erbergten Beineihen der Mineralisten der Mineralisten der Wiesenschaften der Derben nach den erbergten Beineihien der Mineralisten der Wiesenschaften der Beineralisten ber Mineralogie und Geogenofie, aber die her derfügerungen, noch mehr aber das eigene forstliche Etudum des Dertitus und der Felsarten, auf denen Balbbaume stadtige nahmen darau bester Felsarten, auf denen Balbbaume stadtige nahmen darau bester Ausliche Multigke und nicht selem tauchen in Zeitsgeisten Unterschaftungen auf, wie 3. B. in b. Ustars sorthierundschaftlicher Bemerkung: trägt sich der Boden in der die Golpflanzungen aus und biegt darin der Grund des Schweitigen Wickervondung einiger Wältber ingen Wiebervondung einiger Wältber ingen Wiebervondung einiger Wältber in

Schreibers Grundrig ber Geognofie, ju Dreifigader vorgetragen, trug ju febr bas Geprage ber Schule an fich (Berners Spiken, und nur erft fi. A. Hartig in der Forsgeonomie und Forstlishologie (1810), dam Behlen und noch mehr sein Journal getonannen und zwar mit Erfolg die Aufmertsmatilter Forsstreichte auf die "natürlichen Waldbüngungsmittel" (Abhandlung aus dem Forstund Jagdweien I. a. a. d.). Schon wurde der Beschie in der Forstund Jagdweien I. a. a. d.). Schon nurde der Besche wom humus als Pflangennahrung — ober von der Dammerde, wie Andere wollten — welche Leber sich in der Forstweisenschaft mit ungewöhnlicher Abstigkeit erhielt und erhält, hinderte größere Forsschmide ist übrigens Hundesbagen, dessen Sehren Leberhard der forste und landwirthschaftlichen Kaufrunde im zweiten Tehel nur de bodenfunde und zwei in landund beschäftlicher Bescheidung einstell (1828)

Muf hundeshagen bat, wie bald zu erkennen ift, die alte Raturphilosophie noch einem Schlagscatten geworfen und überdießt wird er allenthalben Synamiter bis zur Ungebühr, weßhalb er Schüblex weit nachsteht.

Ein an die Aldemisten ber Borzeit erinnerndes Schema tenn- geichnet seine Richtung, weghalb wir es hierher seben:



Größte Pflanzen maffe mit ge- C ringftem Aufwande,

Guter und Eigenschaft ber Aflangenjubftang; leichte Fortpflangung; Mannigfaltigfeit ber Arten; bobere Organisation ber Pflangen. 2m Boben," fabet barauf Sundesbagen fort, "find humus und Erbreich von sehreichender Wirfung; d. 6. ber erstere hauptsächlich von materiellem, das andere mehr von form ellem ober byna mit dem Einfusse... Der Boben ist im Bergleich gegen vie Beteore nur von sehr untergeordnetem Einstusse auf vie Begetation." Man denst bier an das Ercfierts Teophyral, "teog septe vir vo definen."

Ja unfer Dhnamiler geht so weit, daß er (S. 4 und 5) annimmt, Rohlenftoff und selbst die Erdantheile der Bflangenaschen" tonnten fich "ohne Beiteres" aus der Feuchtigleit von felbst bilden!

Und boch wieder behauptet er icon bamals, bag in Dunftform lein Baffer in bie oberirbischen Pflangentheile aufgenommen zu werben icheine!

Sun de Shagen kennt übrigens die damals bestandene Literatur biefes Breiges und namentlich die demissie Seite besselben (Davp, hermbstädt, Sapatal, Thoer und Crome) seie gut und mischt eben das Bortrefflichste mit seinen dynamistischen Seisenblafen.

Die humustheorie fteht hier, schon nach ben Emenbationen Sprengels in schönfter Bluthe (von §. 14-19 und §. 26-31) und ein Schlufichema (§. 80) sagt:

Stoffreidenb Stoffumbilbenb Beinabe inbiffer ober bauptfächlich mafrent: ober baubtfächlich fenvermebrend: Gigenicaft berftellenb : Riefel. Thon. Ralf. Talf. Gifen. Bumus. Baffer. Mangan. Baubtfaclich für Baffer: unb Für Landgemachle und bobere Cumpfaemachie. Organifation.

Muein auch auf biefem Gebiete, wie auf bem ber Landwirthichaft gab es eingelne richtigere Anfichten. Go ift namentlich Sausmanns Berfuch einer geologischen Begrindung bes Forstwefens Berlin 1825 – aus bem Lateinischen bon Rörte überfest) eine sehr interessante Echreinung.

"Roch immer gurten aber Schüblere Werke und bie ährlüchen Gehriften der Andvierte wie Sprengels Bodentunde ober Rruhjch Gebirgs und Bodentunde, neuerlich die Schrift Jallouie nicht übertroffen, obgleich den Jorftwirten in Bernhard Cotta ein großer Jachmann biefür erfanden wort. Seine Anfeitung zum Studium der Geognoffe und Geschopfe in Jorftwirte er erfichen foon 1842 und "der innere Bau der Gebirge" folgte 1861, dann Deutschlands Boden, lein geologischer Bau und bessen 1853, dann das Leben des Menten 1853.

James erste Wert Lemgeichnet icon bimerichend die Rüchtung bes großen Geognosten, der auf der Höße einer Wissenschaft Zeutschlands grognostische Berhältnisse gründlich zu erseichen strette, ader der Land und Forsweitsischaft, wie Technit, für welche er sie doch de kimmte, in ihren Bedirfmissen wiel zu wenig solgte. Dazu gebrach es ichen un seine an dem diemschaft Grundlagen.

Die Bobentunde und Langethals Anhang über Bobenstätigfeit er Pflangen sind zu furz behandelt. Des Berinsiers Richtung tlärte sich auch allmäblig sir die erinwissenstätigte Berlehung auf seinem Gekiete immer mehr auf, wie dies benn auch sein Wert. Deutschands Boden sin zweiter Ausschaft benn den vereicht debene Scheine Werf, welches im zweiten Twellage 1858) noch neuerlich dewiese. Dieses sofien Werf, welches im zweiten Theile eine gang neue Dottrin vom Einstuß des inneren Bobenbaues in mittelbaren und unmittelbaren Bobenvirungen, dann zelch im Bezug auf die menschliche Ansiedlung ausbildet, behandelt die Agronomie nur in turgen Abschwirungen, wie wir solches fonn in der Landwirthschaftsgeschiche § 45 erötert zahen. Doch ist der Khbandlung über das Breislen einzelnen gehein zur Begetation überhaupt (Seite 31) tiefer eingehend und sind in den Beilagen manche Arbeiten anderer in diesen Betress mitgesteit.

Die forstliche Bobentunde unserer Tage wird mehr wie jemals bie chemitische Bestandheile der Gesteine und ihres Berwitterungsdproduttes jum Ausgangspuntt nehmen muffen, um auch in dieser Seite einem bon der altem Forstwiffenischest fehr vernachlässigien Bweige ber Raturwiffenschaft gerecht zu werben - ber Chemie nämlich, und ber Agrifulturchemie insbesondere.

Grebe von Eisenach schließt fich in ber Bobentunde ben besten Autoren Deutschlands an.

#### §. 30.

## Phyfit. Chemie. Alimatologie.

Die Lebene der Phisfit in die Forstimissenschaft zu tragen, ist nicht und selfsst dann ohne besonderen Ersolg verlücht worden. Es sind nur einzelne Jweige derstlem, dele hoffnung auf Geweinn der sprechen, wie namentlich die Meteorologie und die Leber dom Alting, die histlich Schlied und die Phisself Gestie der Bobentunde, der Einsig des Lichtes auf die Begeiation und neuerlich ist selbst ein Städ Mechanit dazugekommen. Das Princip unserer deutschen forstweitrische, sowiel als mögs ich die Mechanit derstlem der Verlichte der Aufliche und genähen und einsen, die find der Auflich der Verlichte der zu berücken und zu leiten, führt begreislich von jenen großen Nichtungen des Tonomissen Fortschrittes, welchen das Gerätie und Massiniumweien, dann die fünstlichen Dünger bedingen, mehr ab als zu.

Der Erste, welcher mit wissenschaftlicher Basis die Abplit dem forstlichen Wissen zu Meunde legte, war der angeschene Camecalis, Bech Ep als ju Milors, won dem schon den ausstschieß die Kede war. Seine Anleitung, die Mathematik und physikalische Chemie auf das Jorstwesen wir der den den gerichten der Stehen der Angelen und softliche Camecale nichtlich anzuwenken, die 1797 zu Mitmege grichten, dann ist Antwendung diese Geundlässe auf den sowie der den Judachten und der Antwendung der Geundlässe auf den forfelichen Judachteniteris den Mann. Eine Art Horsthyllt wurde begreiflich in den größeren Legebachen der Geschlichfenschaftlich und bestehe der Angeben, den der Antwendung der der der der Geschlichen, Rahmanns Vorbereitungswissenschaftlich für Fruhfich der und höße die doffmanns (1824 und 1826) cigne Christien. Aber alle burden in der Hauptlache von dem Agronomen Schübler weit übertroffen, besser Geschlung indelfen im ersten Zheile biese Werfes ihren gerücklung indelfen in ersten Zheile biese Werfes schon gewische burde wurden

Berluche, die phofischen Eigenschaften ber holzer genauer zu befimmen, wurden bie und ba gemacht; auch bie Beitkaft berfelben trefflich ermittelt, der Gang ber Bodentoatem seingestellt, aber Alles wurch Phofister vom Fach und außer bem Bereiche ber sorstlichen Literatur. Die Jackfullen bermochten nicht hierber zu solgen.

Doch toarb im zweiten Decennium bes neunzehnten Jahrhumberts ber große Einfluß bes Allma und ber Witterung auf bie Begletation, gundösst ber Bralber, besse gemörbigt und namentlich Belche ag in ber Forest und Jagdzeitung an verschiebenen Orten und durch seine Schrift "Allma, Lage und Boben in iber Wechseltstung auf bie Balboegetation" (1820) Anstoß dazu. Fortan beschäftigten sich ziehe Forente, auch Allabemien, mit biese bochvicksgen Franze, bie uns selbs bie alleinige Berechtigung aller staatlichen Bewormundung bes Betriebes der Pichatundbungen zu enthalten schrift. Durch Moreau der Jonnes, Untersuchungen über Beitregen burch Aussentung der Vallere im physsischen Buthande der Länder (Zübingen 1828-9)

1 Das Driginal: recherches sur les changemens produits dans l'état physique etc., war 1825 zu Brüffel erschienen und Wibenmann übersehte est. Arass. Erschiete der Landban- n. Forstwissenschaft.

Die Geking poissen Feld- und Badbullur (Eins), die Begetatonsverältnisse der Altenvolder (Rassber), dissenbeschimmungen ber
Batbbaume (Lessin, Levigarten, Calver) vourben von Fosssmänners
behandelt, noch mehr von gelehrten Laien (erwößent seh neuestens
Ernduners "Begetationsverfältnisse von Eudbapern"); Ande schriebes
fon 1821 "ein Boert über Phöge und Erschlung des Balbes und
Beterlen sollte in "Altma und Plangenwelt in der Beit" (1847).
Berghaus physikalischer Attas (1848) und Rutolyb "Plangenvode der Erde" (1853) und "Attas der Plangengeographie" vollenbeten
das Meise. Den Forstwissen näher stehend sind der die Echgisten
von Bapius, Pseil, Laurop, Eggeere, dann Laurops Jahrbücher und
Beblens Forst und Jappheitung, wie sonn Laurops Jahrbücher und
Beblens Forst und Jappheitung, wie sonn erwößent.

Das Berhalten der Waldbaume zu Licht und Schatten ift zwar im Zeifchriffen da und bort vielfach besprochen worden, aber tief in die Ausgabe greift nur G. Seber in seinem Werte gleichen Namens (1852). Dier ift ächte Ratursorichung im Walde zu sinden und diese Schrift zeigt, wie sellen eine andere, daß der Verfasser bie neuelle Aufgabe ber Forftwiffenichaft als felbsftandige Raturforschung erfast bat. Daß ber Mond- in seinen Bbafen — also sein Licht — von Ginflug auf die Baldbaume auch neuerlich noch gefalten und als Sehre vorgetragen wird, ist jedenfalls bachtenswerth und wir entnehmen ber Forst und Jagbzitung von 1861 Kolaendes im Ausburg.

Die Berudsichtigung der Mondphasen dei landvoirthickaftlichen Arbeiten, sowie auch bezüglich verschiedenen Umstände im Leben vollund so gewiß als dei den Alten völlig gultig von Blinius, Barro, Brigil, Desiod, Cato, Columella und noch mehreren berichtet, als wir auch viele siehe Jdee dei dem Wermanne eingewurzelt sinden.

Die Zuschreibung der Eigenschaften des zu oder obnehmenken Rondes binischtlich des zu fällenden Bau- oder Brennhoszes sand übrigens erst ihren Ursprung 1811—1821, und in der
oeconomia raralia et domestica (1891) von Colerus sinden und ie Bestätzung zur Erchreitung des Eilaubens, daß nach Theophrastus Paracelsus von Hochenheim (gest. 1844) die ersten der Tage des abnehmenken Wenkes, wenn man irgendivie das Holz vor Kaufing sonden vollez, und erffen Kallung au benützen sehen

Folgende Horfnodmungen stell en nun nach eben dem Spsteme hand Mie oder June Par accelus die Fällungsgeit des holges je nach Mie oder Junehmen des Wombes, und somit je nach Ab oder Zunehmen des Wombes, und somit je nach Ab oder Zunehmen des Kaste und Säste des Baumes, sest die ondskachsische die Saumens, sest die ondskachsische des Annen-Bundsges auf den zunehmendem Mond, die bedartische die Saumen-Bundsges auf den zunehmenden Mond, der des som 24. Oktober die Saubesges und des Saumenschen Mond, der des sest die Saubesges und 24. Oktober die Saubesgeschafte (1644) und beimartische des Baubesges und 1644 und beimartische des Büllen des Vereinbetzigke (1879), die fährlich gotbardisch (1644) und beimartische das Jüllen des Vereinbetzigkes auf den junehmenden Mond und sowie die Selfelen Allen die Verstehungen von 1893 und 1863 des Fällen des Baubesges im alten Lichte und des Vereinbetzigkes (1614) im trocken Wetter und bei Kriemen Monde befriedt, ist auch die fraugöstigke von Ludwig XIV. (1669) im hinfich der Fällungsgeit nach em Mondehalen eingrichtet.

Gang in volreiger Rachfolge ber alleifen Schriffteller find biefem Sopleme auch solche wie von Carlovis (2711) noch iche gewogen, ber falubt, ist Linfischt in die leich Frage von 13 dern "Berfähdigen" mit dem Ausspruch zu veröffentlichen: "daß man das Baubolg, um es vor der Jäulnis der Safte, die sich dei zunehmendem Monde gleichfalle vermeieren, zu betwachen, nur bei abenfhamenden Monde hauen bürse." Minius dagegen bezeichnet die Zeit der Sonnentvende im Winter die zu der, in welcher der Saft wieder vollig einertriet.

Wenn wir uns nun aber ben Schluß aus biefer gangen Berbanblung zieben, so tonnen wir nach solgender gulltiger Annahme von fun der Schagen, einstimmig mit Jumbo bled Angaben über ben Mondeinstein über der den Mondeinstein über bei Berüffichtigung ber Mondehalben bei beiden, daran bangen über bie Berüffichtigung ber Mondehalen bei forstweitschaftlichen Arbeiten keinesvogs als leer und grundlos begeichnen. Mit Berüffichtigung ber langiäbrigen Beobachtungen bes Oberförsters Cauer zu Selan, der zwoz etwas nachstehenden Ergebnise Sauter auf Selan, der zwoz etwas nachstehenden Ergebnise der Arbeiten von Bilgram, Flaguergues, Arage, Schübler,

einiger Abbanblungen von Emmonftone, Binto, Saller, ichreite Juniveschagen, das bes beimelntligen Unterschiede halber, indem ber gauechmende Mond den hauptfächlichten Aegen mit sich beinigt, wedung bei gefälltem holge raschere Fäulniß erzeugt wird, die Fällungsgeit im Commer aus abnehmenden Mond felhgefest werden sollte, daß aber im Sautschen nicht berüffschat zu werden berauchten.

Rach Hund schafen tourbe bes Rabitels nicht mehr erwähnt, is jeht (1860) bon Racheburg und 1858 bon Peil, bon benen erferere bie Fallung im abnehmenden Wond als ratifiamer binfichtlich der Rubholsbortentäfer empfieht, und letterer die gange Frage als noch etwas unentschieden betrachtet, und feine Ansichten einstweilen nach benen feines Kaufers eichet.

Roch viel fedwäger als die Phopil ist die modernife Naturwissen sichaft, wie Chemie, im Gebiet der jorstwissenschaftlichen Doftrinen vertreten. Abgeleben von dem, was natursorschende Cameralissen, wie Baltier, Späth und Hundeshagen, oder Höß, Strauß, Eggerer und Andere nebendei von der Chemie ihrer Tage in ihre Lechbäcker und Andere nebendei von der Chemie ihrer Tage in ihre Lechbäcker und Andere nebendeit von einem der Forstwirtsschaft nur etwas Lundigen Fachgeleiten noch nicht bearbeitet worden und nur Chemister vom Fach, die Frenzel (1800), Schubert (1848), und Fresen in de behandelten chemisch serfliche Ausgaben auch im Labora-torium und an Endeitssch

Warum sind doch Pharmageuten, die im Allgemeinen denselben Bildungsgang, wie die Forstwirtse — nur aber an Universtüten und nicht an Jachschulen — versolgen, so doch die Törnerer, ja Gründere ber chemischen Forschung geworden, da doch die Chemie ihnen auch nichts mehr als Hilfswissenschaft ist? Warum desgleichen so viele Kerzte, ohne Jatrochemiter zu seyn, oder selbst Landwirthe, wie Boussingault, welche nächt den Atomgewichten auch nach dem Reinertrag des Koens oder der Wolfe fragen?

Daß die Agrifulturchemie - von ber Chemie ber Forstechnologie gar nicht zu reben - bie wichtigsten Lehren ber gangen holzerzeugung, weit ber Bflangenernabrung berührt, ift wohl zu erwähnen unnöthig. hat doch erst ueuerlich einer der seitenen Lehrer der Shemie an einer Fortstäule, Professo Gbermaier zu Aschassenburg, of sir nötigig er achtet, den Rugen naturvössenschaftlicher Bildung und der Chemie für Forstweite insbesondere in einer Abhandlung vorzusühren und daran eine große Riche von Ausgaben der böchsten Wichtigkeit zu Inüpfen. Er regte die Idee sortschaftlicher Berjuche, wenn auch nicht eigener sortstlicher Berjuchsstationen an.

Sollte nicht ein Forstmann viel besser als jeder andere Fachmann Fragen durch die wissenschaftlichen Hallsmittl der Shemie lösen können, gleichwie dies Gleichtsch und Burgedorf in der alten oder Ih. Hartig in neuerer Zeit durch die Forstbotamit oder Späth seiner Zeit es durch die forkliche Mathematil itaten?

Wenn ber forstliche Unterried bie Jachfeulen auf bas erchte Mach ber ausschlichtlich höberen prattischen Bildung, wie bei ben Landwirtsen, wird gestüber daben und bie vein theoretische, wissen ischeinische Albung der Jorstmänner an bie Universtütät, an ibre hölophischen oder staatsvierthischaftlichen Jalulatien wird übergagangen iepen, wied wir beier Zeheilung ber Archeit (ober der Ausgabe) wie überauf ber nächste Jorstmänge der Archeit (ober der Ausgabe) wie überauf ber nächste Jorstmänge der Archeit (ober der Ausgabe) wie überauf ber nächste Jorstmänge wie einsähnen ist vorrett bie Jorstmängung von G. Chaper (Mchaffnehung 1863), ei jedoch einer hösteren Gophen unsehen Westen bei jedoch einer hösteren Gophen unsehen Westen der bestehe angebern muß.

#### §. 31.

# Die Forftwirthichaft in Bereinen und Berfammlungen.

Der Beg, in Bereinen und auf öffentlichen Berfammlungen bie wichtigsten Fragen ber Forstwirthischaft zu besprechen, ward zwar spat, aber bann mit ziemlicher Energie von ben Forstmannern betreten.

Erft gegen Ende bes achtsehnten Jahrhunderts trat eine Berbinbung von Forstwirthen ins Leben und safte ber Gebanle Wurgel, daß die Affociation forderlich jur Getonnung höheren Fortschritis bei Bilbung solcher Bereine felbt ift immer ein Zeichen großer Geregung für einen bestimmten Zweck, und in der That bat biefe erfte

# Societat fur Forft und Jagblunde, früher ju Baltershausen, spater

Daß bie landwirthschaftlichen Bereine und deren Schriften das Gortituefen, insbesondere den Baldbau, gleichfalls mitsberenten, zeigen beren Schriften und zahlos Prämitrungen sier Ausserflung oder selbst für Gotzucht ausgehalb des Belddes.

Aus bem im ersten Theil bieser Schrist über die Wanderversammfung deutsisse Zunde und Hortsbeite Vorgetragenem ist ersicklich, daß und die sie fich die Jorstwierthe bieser Versammfung bald ansschoffen und noch jur Etunde bei ihr verkarren, obsseich auch eine besenbere Wändere versammfung fübbeutsisser Verstwirte im Eeben gerufen wurde.

Schon ber britte Bericht von ber Berfammlung zu Botobam 1839 entbalt auch bie "beutschen Forstwirtbe" mitausgeführt.

Gin Jahr verber zu Karlernbe tour nanflich eine Seltiva für Joriktvirtsschaft und Weinbau gebildet worden, was man vor Mellem dem Berforstrate b. Bebellind zu banten katte. In Boisbam bildete sich dann die Bereinigung, nicht ohne daß gegen den Titel Lande und Joriktvirtschaft der Ferfammlung un Brimn (1840 — Nieder) protestiett worden wier, weit dem der Joriktvirtsch in dem Begriffe Sande wirth ausgebe. Der Geist, der diese Berfammlung durchtechte, ist der siefe Berfammlung durchtechte, ist der jeste, der bei gange Joriktvischaft in den letzten breisig Jahren burchgog. Er gebert eben der allgemeinen Geschächte der Joriktvischmidselt überbaupt am. Auch sprach er sich in der Jahren, wie es durch die stehen der Bortstrutte gang allein tagten, wie es durch die stüdent dem Joriktvirte gang allein tagten, wie es durch die stüdentschaft dem Joriktvirte für den Joriktvirte gang allein tagten, wie es durch die stüdentschaft dem Joriktvirte gang allein tagten, die der Bortwirtschaft den Joriktvirte gang allein tagten, der der Banderverte sammlung durchte Eand- und Joriktvirte nich nach Eadberusschaft den find.

Die Banderversammlung fübdeutscher Forstwirthe toate 1839 gegründet, indem bei der Bersammlung beutscher Land und Forstwirthe au Karlseruse 1838 eine Jusammensunft von Forstwirthen zu Gelstenn für 1839 beischliften worden toat.

Die Berfammlung ward zu heibelberg 1840 wiederholt, gab sich Sahungen zu Baden 1841 und setzte sich fort zu Ulm 1843, Darmstadt 1845, Freiburg 1846, Ajchaffenburg 1847, Ellwangen 1849, Rreugnach 1850, Paffau 1851, Dillenburg 1852, Stuttgart 1865, Rempten 1856, Baben 1857, Frankfurt 1858.

Das gute Berhaltnis jur Berfammlung beuticher Land und portineirthe ward gegen einzelne Angeiffle von b. Gemmingen, Gminner, Jiegler und b. Martet zu Baben mit Gnergie aufrecht erhalten. Sonst find uns noch solgende Forstvereine in Deutschland bekannt geworden:

Reichsforstverein in Defterreich und die Forstvereine ber Rronlander, namentlich in Bohmen (Smeler redigirte bas Bereinsblatt für Bohmen).

Ein folefischer Forstverein entsteht 1841 mit 67 Mitgliebern. (Bannewis).

Forftlicher Berein im babischen Oberlande halt 1852 feine neunte Jahresberfammlung.

Sin fächficher Joribrerin entiecht 1849 (?), ebense ein Buffollingfeler Foribrerein und Forstmeister Wolff, der 1866 flaat: ein ungariicher Foribrerein und ein Foribrerein der Herrechstlichen Allepenlander, ber 1862 seine erfte Sieman balt. Ein woftphalblicher Forstwerein? Der ifenburgiche forstwirtsliche Berein wird 1865 gegründet. Berfammlungen führingischer Foribreitse finden fatt.

es einem Sachmanne einft gelingen, fotvobl manche beffere Quelle aus ber Braris berauszuleiten, als viele einzelne Aweige bes fo ausgebehnten forftlichen Wiffens, freilich auch bann in viel großerer Ausbebnung und mit befferer Benützung ber namentlich in neuerer Beit fo baufig nur in ber Tagesliteratur niebergelegten Schate beffer biftorifc gu bearbeiten.

3d weiß nur, bag meine Aufgabe, bie Land: und Forftwirthfcaft in ihrer Entwidlung ale Biffenicaften gu ichilbern, nicht fo weit ausgreifen barf. Richt wenige Zweige beiber, wie Aurs ober Forftichut, Forftstatiftit, Forftpolizei ober Forftechnologie babe' ich gang übergangen, ba fie vom Standpuntte einer Beidichte ber Biffen. icaften betrachtet, bod ibre biftorifde Entwidlung in anbern Ameigen -eben ber Technologie, ber politischen Delonomie, ber Jurisprubeng felbft - beffer finben werben,

Bas alfo anfange bie erften Quellen für eine geschichtliche Bebanblung ber Forstwirtbicaft und Forstwiffenschaft (es ift unmöglich, fie beibe überall ju trennen) lieferte, bie Forftordnungen und bas Berhalten bes Staates ju biefem 3weig feiner Birthicaft, ift am Schluß ganglich außer Acht gelaffen, eben weil bie Forftwiffenicaft inzwischen fo gewachsen ift, bak fie felbitftanbig und nicht blok am Gangelbande rechtlich volizeilicher und finanzieller Raknahmen auftreten tann. Benn auch bie Cameraliften fie groß gogen und fie tauften, noch ebe fie geboren war, fo ftellte fich boch balb beraus, baft bie Forstwiffenschaft (und Landbautviffenschaft überhaubt) ibre Burgeln in ber größten aller Biffenicaften, in jener bon ber Ratur, baben und fich nur ale ber vielleicht nutlichfte 3meig berfelben einer felbftftanbigen Beidichte ibres Fortidrittes erfreuen tonnen. Dagu gebente ich einige brauchbare Baufteine geliefert ju baben, ohne bag ich es inbeffen magte, weiter ale bie in bie beginnenben fechgiger Jahre unferes Jahrhunderte borgubringen. Ber nach mir ben Faben weiter fpinnen will, wirb, wenn er es nicht vorgiebt, viel ausgebehnter ju arbeiten, gut thun, icon in die Mitte ber breifiger Jahre eingugreifen, weil es mir unmöglich fcheint, ale Beitgenoffe unparteifc genug über bie miterlebte Beit zu urtbeilen.

Darum mögen mir bie Beitgenoffen bergeiben, wenn ich Ihnen uicht gerecht werbe und fich ber Buluuft troften.

#### §. 32.

# Die Forstwiffenichaft gegenüber von "Erfcopfnug und Erfau" ber Rabritoffe.

Nachdem wir nun die Forstwissenschaft in allen ihren Zweigen bis auf unfere Tage geführt kaben, so fragt sich zum Ende noch, wie dat sie sich zu den Reformfragen der jüngsten Zeit gestellt, zu von Ihren ihre Erschöpfung und Ersah, sie, die in die Erhaltung der überkommenen Schäpe ihre böchse Ausgabe ifzul?

Gs ift Thaliache, das bis auf feltene Bortampte die Fortinsiffenleden ihre der Bereit ihre der Bereit fich noch trenig anfechten ließ. Der Serreit über die Ertragsberechnung und die Almandung richtiger Grundfäße der Wirtpscherechnung und die Almandung richtiger Grundfäße der Wirtpschefene überragt vorderhand noch jenen über die Geschichte der Wählere und ihre Jukunft. Man geht noch überall vom der Ansicht abs daß bei einem "ergelrechten Betrieb" die Wähler in gleicher Araft und Perduttivität verhauren wärden und die en giet dieselben wie in der Urzeit spen.

sicherste Raturgeichent, das und nie derläßt; nicht Rässe und Trodene, seine Ungunst des Klima, nicht Stütme und Juthen gerühren und die Rydischeit, Jutter sit unsere Rismagnierierie oder den größten Besticht zu gewinnen. Die im besten Justud pu erfalten, wird wie für für nicht auf der eine Stein Besten Justud pu erfalten, wird wie für für nich die in eine Stein gedalen, als die der eigentlichen Bedeen Luttur oder dem Landau, der mit Ju- und Absuhr von Stoffen operitet, die er rolst im Weltwerkerter eine lässt und bis jur im derfielen Lässereckung auswerterfung an werberterfung and werberterfung an werden.

Die Erhaltung der Bodentraft schart bier sogar schwerer, insoserne Pilangen derschwe Guttung angehörig, geschlig und massenhabet neben einander undssen, d. b. a.lso Pilangen mit nadezu gleichen oder ähnlichen Bedürfnissen. Um so aufsallender ist, daß man die neue Lehre von Erschöpsplung und Erfaß noch nicht zur Beurtseilung der Borstwirtssssssyd angebenabt und Rechtsettigung oder Berurtseilung provocitt bat.

Wenn das Menischensickleck, wie neuerliche Entbedungen zeigen und wir aus dem Borhanbenien vorgetreidicher Aultur, der Cumpiund Radhaltur, niemals gezweifelt haben, vieitlich so left alt ist, das es über die jünglem Erdbilbungskocken weit hindber ragt und
viele Spochen nur allmählig ihre Grenymarten gewannen, nicht durch
gewaltige Rocolutionen, so fragt sich, wie sich es mit dem Balde in
den ziehen jener mutptissen Bewölkerungen aus der Setein, Bronce- und
könngti, aus der Ziel der Allesstauen und der Underlichen Rewölkerungen und
Rämple in den Utwälbern unseres Baterlandes aus? Das sinstere
Bobentraft zusiel, werden in etwas weichen mußsen und allmäbernder
Bobentraft zusiel, werden in etwas weichen mußsen und eine Geschiedte der Malbentwidtung im Sinne der Dartvin'ichen Leber virbt nicht mehr zu den Utwassel

Sat man boch jest schon begonnen, die Waldbildner besser nach ben Artbegriffen zu ftubiren und fängt an, was wir langst vorichlugen, nur mehr von Gruppen ftatt Arten zu sprechen, wie dies sehr treffend Nahmann jüngst mit mehreren Arten ber Gattungen pinus und abies getsan. Gerade die Foolswirtse vermögen bei den venigen Pflangenarten, die ihr Objelt des Studiums bilden, am rechgeten diese Entwicklungsstaden der Arten in gablereden Formen (Abarten) zu studieren und thatsächlich unterschieden auch die alten Foolswirtse, wie Hart und Andere, schon ihr Arten in viele Abarten, die sie stelle wieder Arten nammen, was aber von den dama-lienen Kinne-liden Vonderfen nur mitlebie beläckelt wurde.

Auf brei Wegen werben Wälber fich vorzüglich veranbern, entweber: a. burch die Eingriffe ber Kultur, also bes Menschen,

b. durch die damit in naher Berbindung stehenden Beranderungen von Klima und Boben, und

c. burch bas innere Gefet ber Entwidlung ber Art felbst und ben bamit gesetten "Rampf um's Dasenn."

Mitteleuropa war in ber Urzeit sicher mit viel mehr Wald bebedt, wie peit. Das beweifen nicht bloß die Angaden ber eistloriter, vie vie piet. Das beweifen nicht bloß die Angaden ber eistloriter, vie von uns und Andern wielschaf gezigist worben ift, sondern die Katurforschung selbst. In unseren Nitma verfällt überall und versich noch viel rassen, auch einem Waldwurche in unter Zeit bei ungeändertem Naturgussande jeder Boden Welden in unter des Welder in unter von welchte welchen Geschen, das dan Fusch unfern und Edmipfen, auch auf Jedey gescholen, bald an Fusch ufern Justande sich Welden Welden Welden Welden und unter Busten bei kantieren Saturden den Welden Welden der von der Verlegen werden und unser aller wieden Weldenden Genante was Auftretens aller wieden Kreisen Welden den unter Welden der von der verlegen kante den ben beziehnnenen Charanter und Lämpfen um Licht und Dasehn etwigen Kreig — den Anwer um Edipt. "

Wie nun verhielt sich der Utroold in den mythisfem Zeiten des Bentickengeschickes, als es von Waldfrüchten und gezähnten Thieren wanderne dere an Seen und in wassereichen Riederungen seßhaft auf Pfahlbauten sein keben fristete! Lange schon der dem Einwandern fermder Stämme und vor den großen historischen Wiederwaldern Walderwandern geroßen, won denen die Geschieder erzähle! Wie zweischen nicht im

Beringsten, daß icon Jahrtaufende vorher Autochthonen bier ihr Leben mit Jagd, Fischerei, Walde und Weitbebenühung binbrachten. Go gering auch ihre Rultur war, fie griffen bie Raturschabe doch schon bebeutend an.

Man benfe sich wandernde oder sessafte Stämme von Autochthonen, so werden beide gang gewiß bedeutende Biehherchen gesabt haben, welche als Mangenfresser eine ungleiche Bertheilung blangslicher Nährstusse in ibren Excementen zunächt durch den gesonderten Aufentlalt bei Nacht verursacht baben.

Bulest aber enbet bie Frage von Erschöpfung und Erse immer in der ungleichen Bertheilung, benn vertigtet fann ja nichts verren vom Gedenrund! Die Bello ober Genansieller dauter Bled-bäufer und hotten Pischbauten, die endlogen Kriege zwieden den Gedammen mußten ein häusiges Zerstderen derselben zwertelfisse zur Folge haben. Der Bedarf an Bernnmaterial wurde sichertigs mit dem größen Zugus befriedigt und dem Angangel jegisder Seigwerichtung mögen enzome Consummienen biere leicht dem Angagel einer größeren Jahl von Gensummten außgesichen behen. Wohl von Gensummten außgesichen bahen. Wohl vor en Wienermodenungen durch Sarzsimmeln (Bidelin), Einschlagen von Bienermodenungen (die Zeiber) u. del, auch nicht selten, aber sie destingten keine Ortsvereinberung pflanzischer Akhriftoffe und damit eine Erichsphung.

Um es kurz zu sogarn, das germanische Wahlkand mußte durch eine autochthonen und eindomdernehen Sahimme frühzeitig schon leht verändert, och geradezu derschirt twerden, denn lehteres hieft domnels noch "Multur." Wenn aber der Wohl nicht geradezu gerobet ward, dann bliebe er als folder die auf die Zage des dreigehnten und vierschirtn Jahrfunderts, toe man sien die Rochtpendiglicht bestere Wahltweitssicheit enwisand. Tazumaal als fanden sie Kochtpendiglicht bestere Wahltweitssicheit enwisand. Dazumaal als fanden sie Stadtungen erschöpft und man suchte einsach durch Abschlungen erschöpft und man suchte die Jahr der Wentendigset, sieht die Wahltweite, man zu sieht dem Bachtweite, man zu sieht dem Sakeintend durch Walle zu besten, durch die negative Art des Gerterebens mittels geringster Ausgaben, aber man gibt alle 60 ober 80 ober 100 Jahre

bie gange Produktion ohne jeglichen Erfan ab und glaubt durch ben Turnus baffelbe Geheinniß gefunden zu haben, wie die Landwirthe burch bas Wirthschaftsfiestem oder die Fruchtfolge.

Man wird mir gerne gugeben, bag bieß feine naturgemaße und somit überbaupt teine Organisation feb.

Bon einer Birthichaft, fie gebore ine Gebiet ber inbuftriellen ober Berfehre ober landwirthichaftlichen Thatigfeiten, wenn fie gut betrieben wird, fagt man, fie feb gut "organifirt," und nimmt biefe Bezeichnung bon einer Erscheinung in ber lebenbigen Welt ber, beren Borgange als mufterhaft fur uns ericheinen, weil wir ben Drganis: mus ale bie bochfte Bollenbung einer Birthichaft anertennen, in welcher Einnahme und Ausgabe, 3wed und Mittel aufs genauefte und nach ben Gefeten unberbrüchlicher Rothwendigfeit geordnet find. Dit 14-15 Elementen unternimmt bei jebem organischen Wefen ein Unbefannter eine Birtbicaft, Die in ber Reit ihrer Blutbe viel mehr einnimmt, ale ausgibt, enblich gwar im Alter ine Umgefehrte umichlaat, immer aber aulest ale Brobuft eine Daffe organischer Gubftang bei ber Bilang, bie ber Tob giebt, gurudlaßt, welche ber Mutter Erbe als unvermeiblichem Inteftaterben jurudfallt. Mus einem taum 1/4 Bran wiegenben Camen beginnt ber Unbefannte mit Sulfe ber 14-15 Elemente - mit Sauerftoff, Bafferftoff, Roblenftoff, Stid. ftoff; Chlor, Schwefel, Bhoopbor, Riefel, Rali, Ratron, Ralt, Magnefia, Gifen und Mangan, vielleicht auch 3ob - eine Birthfcaft, indem er einnimmt, ausgibt und jurudlegt, beren Brobutt nach bunbert Rabren ein ftattlicher Fichtenbaum von über 100 Centner Bewicht febn fann. Der Unbefannte beift Lebenefraft - ober Raturgefet - ober organische Rraft: fein Brobuft gebort, wenn es ftirbt, ber Erbe wieber, bie es wie bie Dutter bas Rind beerbt,

Zedenfalls ift seine Art haushalt uns Muster, weil wir einen gut gerodneten darnach nennen, d. b. organisiet. Wie selch find nur das Ervodut einer solchen Wirtssschaft, deren Soll und haben im sofsmechsel erscheint, und tragen damit das Gepräge der Ordnung des unergrindisiden Wirtssschaftsssseres in uns, fresilich oft undetweist.

Bie in ber Einzelnwirtbicaft Alles wohl organifirt febn muß, wenn die Aufgabe erreicht werben foll, fo in Summa alle Gingeln: wirtbicaften, bie ein befonberer Dragnismus leitet, beffen Gefete fic allmablig von felbit ergaben und, erfannt, ben Inbalt ber politifden Defonomie, die wir Deutsche gern Rationalofonomie nennen, bilben, Organiemus und Stoffwechfel - alfo auch ber Stoffwechfel in bet Rationalofonomie! Er bilbet bie naturwiffenichaftliche Grund: lage berfelben, bie man bis jest faft gang bernachläffigt bat, um blog bie rechnerische auszubilben. Aber lettere erforscht und combinirt nur bie Daten, ohne ihre Urfache ju ergrunden! Mertwurdigerweise ift man auf ben Bang bes Stofftvechfels, foweit er bie unorganische Belt betrifft, bis iest noch gar nicht aufmerliam geworben, obwobl man weiß, bag ber Ruderfat bes einmal Genommenen bei ber enor men Langfamteit ber Raturvorgange fur unfere Art ber Beitbeftime mung foviel wie gar feiner ift. Erglager, Roblenflote, Ralt und Mergelgruben werben ericopit, obne bag jemand an ben Ruderfat benft; man bofft einfach, bag nach uns wohl wieber andere Mittel jum Fortlommen gefunden werben, alfo etwa wie ein lieberlicher Sausvater bas bon feinen Rinbern auch bofft.

 Rorntammer Siciliens, die dbe Campagna Roms und seinen mager gewordenen ager romanus, die Maremmen Liguriens, ja selbst auf bie Wanderungen bes nordameritanischen Farmers, den die Bodenerschöpbing licon jest in Noth bringe oder weltwärts zu wandern zwinge.

Unterfuchen wir nun in einigen Beispielen, die der Urprobuttion entnommen find, wie weit bier Erschopfung und Ruderfach geden; betrachten wir den Stoffwechfel, wie er sich in der Wichtschaft schon da gestaltet, wo sie nur die Natur ohne besondere Eingriffe benatzt.

Balb und Biefe, b. b. gefellichaftlich vortommenbe Baumarten und Grafer und Rrauter in großer Ausbebnung find bie Bege: tationsformen, welche bie norbliche, gemakigte Bone fennseichnen, Beibe. Nabrbunberte unberührt gelaffen, bilben Urmalber und Brairien ober Bampas, in benen ber Erfan bes von ber Begetation bem Boben Entrogenen fich von felbit macht, ba felbit bie wild in ibnen lebenben Thiere, wenn auch etwa in febr ertremer Bertheilung, enblich wieber bem Boben gurudgegeben werben. Der Boben follte aber bamit nicht bereichert werben tonnen, benn es gebt ig fein Atom mehr au, wenn Baume und Grafer vermefen, ale mas bom Boben genommen ift. Und bennoch ift ein folder Boben, nach ber Robung viel fruchtbarer geworben, als ein anderer Urboben, ber mit weniger Begetation bebedt war, ber alfo weniger Kraft verwandte, ber Urboben wieber viel fruchtbarer, ale bie Brairie. Gin fraftlos geworbener Boben bei uns. ber mit Balb beftodt murbe, ift nach fechaig bis achtaig Sabren bes Balbbeftanbes, bem man feine Abfalle gelaffen bat, fruchtbarer ge: worben, fo fagt man, ale er noch bor ber Beftodung war, felbft wenn man jett ben Solauwachs und mit ibm bie feit fechia bis achtrig Jahren aufgenommenen Bobenbestanbtbeile entfernt,

Die alte Echule sagt, das rührt vom Humus ber, der don den Mösallen inzwicken geschiebet wurde, aber die Assisiale, der Gumus, wie das fielste enthalten nicht mehr Bedembestandtheile, als ursprünglich auch vorhanden toaren. Aber da der Beden damask unsfruchfeder war und piet fruchtbar getworden ist, neu Waterien aus dem Bedem sammen nicht das allemen, fo kann es nur die Form

fepn, in welcher die Materie jur Fruchtbarteit gegeben wurde und ber Busch ber von der Luft genommenen Rafpflosse, die in dem Abfällen gleichfalls dem Boden zuwandern — Roblenstoff und fickfolfbaltige Substanz. Mahre Mehrung sist nicht!

Belde bebeutende Maffen von Bobenbeftaubtheilen mit bem Golge bem Boben entgogen werben, zeigt folgende Rechnung:

Man entsernt bei einem achtigiährigen Föhrenbestand, den man sächtigen durchschilichen Subsacht von nur 1/2 Master – also bei 40 Raster – die beit 40 Raster von 28 Centner und leste Arte und Nadeln dazugerechnet, 2400 Pfund Ascherbandtheile, von einem Alaster 60 Pfund Asche gerechnet. In diesen 24 Centnern geben aus dem Walde, b. b. toerben dem Boden genommen:

252 Pfund Rali,

225 " Natron,

1109 " Rali,

334 " Magnefia,

108 " Phosphoriaure.

72 " Schwefeliaure.

25 " Chlornatrium,

201 " Riefelfaure,

2400 Bfund (nach Levi's Analyse im Gießener chemischen Laboratorium).

Man hüte sich jedoch zu glauben, daß die Bodenbestandtheile wären, welche ber Wald eines Tagtverks für achtigi Jahre seines Wachsthumes, b. 6, um 1120 Gentner Lustrechnes Holg zu bilden, gebraucht habe. Er hat zur Bildung der Blattorgane, die ihm inzwissen bis auf ben Rest in den letzten der Jahren adhessallen sind, noch wiel mehr gedvaucht, aber wir haben angenommen, daß sie dem Boden geblieben schen, d. 6, daß eine Waldhreu genommen wurde.

Gefest nun, es würden die Rabeln gleichfalls vollstandig genommen, wie es benn burch Streurechen alle fun bis feche Jahre Rrags, Gefeichte ber kanbbaue u. Bertmiffenfactt. auch oft wirflich geschiebt, fo erbalt man bei einem fechnigiabrigen Röbrenbeftanbe im Mittel jabrlich per Taamert 161/2 Centner fuft: trodene Fobrennabeln, Die 21/2 Broc, Afche enthalten (Bertwig). Benn nun auch unfere Robren, Die achtgig Jahre alt werben, fbater immer bas gleiche Quantum geben, fo geben fie es boch ficher anfange nicht und bie mittlere Babl bes Blattergewichtes ift noch nicht fo wie beim Solumade ermittelt. ba burch raiche Bermeinna berfelben mabrend ber großen Begetationsperiobe bon achtig Rabren bie Controle febr erichwert wird. 3ch glaube, bag bie Unnahme von 15 Centner Rabeln im Durchidnitt von einem Tagwert ber Sabr gerechtfertigt ift. Das gibt für achtzig Rabre 1200 Centner lufttrodene Fobrennabeln, bie bei 1000 getrodnet in 100 Tbeilen 21/2 Broc. Afche enthalten, mas ber geringfte Unfat ift, benn Fichtennabeln werben mit 6 Broc., Laubbolgblatter mit 8-11 Broc, eingestellt, Es gabe bieß für bie gange Begetationsperiode 30 Centner Bobenbestanbtbeile, Die leiber nicht naber ju bezeichnen find, ba wir eine brauchbare Analpfe fur alle nicht befiten und bier febr große Bericbiebenbeiten malten,

Beenfalls ift lar, daß bem Boben burch bie Rabeln viel mehr Pelnandheile entogen werben, als durch das hold, Wenn man, wie einige Shemiler angeben, gür erft lär 1000 getrodnetes Jöhrenholz nur 0,328 Piece, also eines fünfund weniger annehmen will Der Aldemgehat allen und jungen Jöhrenholge wechfelt gehandlig), so weben mit den Rabeln mehr als sechsmal so-viel Bobenbestandheile dem Wähle entigen, als mit dem Jolge, b. h. der Schaden des Walde freuerrechen dirt ber vibent.

Im Gangen verdem also durch unfern Führenbestand in achtige Jahren dem Boden bet Geminer Assenbessandsbeile entgegen und versigten dem Ber Alchendeltandtheilen guten Stallmisses sowiel, als seich sehr gute Düngungen ver Tagwert liefern. Se gibt Wielen, in Flußthöllern, Thalmuben gelegen, wo sie dald von den Fisissen, abab von den Michaelten bei der Bergen Muwionen und Ukber-divenmungen erhalten, welche Wielen niemals fünstlich gedangt, wohl aber alligsteils und zwar zweimal abgernitet werden. Weit

kennen solche Wiesen in Bahren 3. B. im Altmüßt, 3h und Baunachsgrunde und an bielen andern Orten. Solche Wiesen kagen in großen Durchschnitt 40 Centner lufitrodenes Seu und Grummet. Boraussgesetz, das die Ernte aus Eräsenn beliebt, so torben immer solchen Wiesen in achtzig Jahren 3200 Centner lufitrodne organische Masse, beelche dei 100° getrocknet noch 2752 Centner mit 5,8 Proc. Niche, als über 159 Centner Bodenbestandbheise entsielten, entzogen. Um nur bie Saupstieffe zu erwähnen, so kommen kamit aus bem Boden circa

- 8 Centner Phosphorfaure,
- 4 " Schwefelfaure,
  - " Chlornatrium,
- 34 " Ralt,
- 12 " Bittererbe,
- 38 " Rali,
- 56 " Riefelerbe (nad Bouffingaults Analpfen eines Biefenbeues. Durchiconitt aus brei Untersuchungen).

Eine Allpentwies (Alm) bie außer dem Mist der Berdetsfiere, der m besten Fall mur die Halfte besjenigen ist, der von der Weide selbste berrührt, keine weitere Odngung crhätz, liefert die Hälfte obigen Ertrages, also 20 Gentner Seu jösklich, deren Alfsendschandbseile um Halfte gedeckt sind, die andere Hilfe beträgt in achtzig Jahren 66 Gentner auf ein bahrische Angwert oder 1/3 Setten. Die gleiche Menge ruth in betrießen Zeit von Weisen geliefert, welche nicht überschwenten oder herdiffert, oder fünstlich gedingt verben, von sichkehen Feldwicken oder Halbeichen, von einmachdigen trodenen Wissen.

Wollten wir nur jufammenftellen, was Balb umd Wiche, fich ichte überlaffen, ohne tunftiden Erfah bes Antigomen, alfo ohne Offungung, dem Boden ju entjiefen im Stande find, was alfo auch im natürlichen Jufande in dem felben jur Berfügung bommen mus, abgefen won dem, was Eutumd Regen an Mineraliubstangen noch juführen, so mußte noch die physitalische Beschwarte, beit bes Bodens und seine untpringlichen Bestandtelle Berfanpt, dann des Alima in Rechnung gegegen werben.

Da, wo eine Flache, als Wiefe liegend, nur 10 Centner Ben pro Jahr vom Tagwert gibt, wird ein Jöhrenntold auch indt 14 Klafter Solg jahrlich Zuwachs geben, ja nach Erfahrungen, die wir felich unachten, beträgt auf schliechen Sarbflächen mit feichter Krume und Ries im Untergrunde der Solguwachs nöht Radeln noch verniger als Grasguvachs. Man rechnet vom leiterem pro Jahr 5 Centner, von erikrem jedoch nur 21/3 Centner.

Bir wollen aber gleiches Alina für beibe voraussehen, gleichen Beftand an Holy und an Grafern, und ben guten Biefen auch ben boben Balbertrag jur Seite ftellen, und bann ergibt fich Folgenbes:

ben Balbertrag zur Seite stellen, und bann ergibt fich Fol Der Ertrag von Föhrenholz nebst Rabeln entzieht

Föhrenholz bie gute Wiese, bie Am in 80 Jahren in 80 Jahren in 80 Jahren 45 Centner. 159 Centner. 79,5 Centner Afcheubestandtheile.

Man fieht leicht, das die beiben Lesteren einigen Ersas betommen und zwar die gute Wiefe von ben Fluffen reichlich, die Alm von ben weitenden Thieren spärlich, und wir haben schoo oben gegeigt, das ohn ohn der fach bie lestere gleich einer einmabligen Wiese zweite Rlass nur etwo 46 Centurer bem Boben entgiebt.

Die Differen, swifden 46 und 54 Centner, welde lehtere ber Balto one Erfah liefert, ift bei folden Rednungen für febr gering anguleben und wir fonnen mit Berechtigung bedaupten, biefe natürliden Begetationsfladen entzieben in gleicher Zeit ziemlich gleiche Quantitäten von Afdenbeftanbtheilen bem Roben.

Rehmen wir bie mittlere Zahl 50 hiefür an, so treffen auf ein Jahr 62 Pfund.

Aber das ist nech nicht die Gefammtnenge der im Goden ohne ale fünstliche Zuthat oder Arbeit zur Disposition gesommenen Mfangen nahrung, soweit solche nicht von der Luft sommt. Es sommt darauf an, zu ersahren, od nicht viele sehr vorsentliche Rährstoffe aus dem Boden mit dem Meteortunssser vollerend der achtig Jahre in den Untergrunde zeigen sind? Meines Wissens sind bie von mir sei Jahren mit sogenannten Bhussensfern (bie etwas beränderte unteritbisse Zaltonisse Regenunssesser bei den Antonisse Regenunssesser bei den Antonisse Regenunsser bei den Antonisse der Schaft der Bertudes pur Zeit noch vie einzigen, die seine gestalten verben, aber nicht alle gleich sein und nicht auf allen Beden. Sandbeden und alle sich ihm näherndenn Bodennarten, sebr steinige Boden, der sinige untergrund — und "absoluter Badbobben werden sehren Sechen bet biefe Beschaffendeit haben — lassen aus Mummoniat, Kait und Bode bbotämte leicht durch; Collotverbindungen und Salpeter geben ohnedem stereul mit der Feuchsichtert.

Man fieht also, ber Waldboden muß entschieden bei ber jesigen "Deganisation" der Waldbourithschaft nothwendig immer ärmer werden und angehende Krüppelbestände datiren nicht allein von der Waldbreuentnabme.

Da bie Balbfireu jumeift nur auf abgefallenes, also trednes Laub ober Rabein fich bezieht und biefe Abfalle ben größten Teil frer Alfchnefelanbtfeile icon borber bem Stamm jurudgegeben haben, fo enthalten fie auch viel veniger bavon, als man sonit glaubte.

Wir baben selbs in öffentlichen Berfammtungen barauf aufmerfem gemacht umb bab wiet verbreitete Dbium einer Besandlung ber Wallen genacht umb bab weit verbreitete Dbium einer Besandlung ber Wallbirteufrage nicht geschen um zu peigen, daß bem Wallbirden auch auf andere Weise wie mehr als burch die Kuldbirteu entgegen terebe. Obgleich wie ben großen Werte her physikalischen Cigenschaften ber Wallbirteu zugaben, so griff man uns boch troß offenster Sachlage vielsalig und einstätig an, oft ohne alles Berständnis ber Ausgabe (10 3. W. kroße). rest Werte ber Wallbirten. Bertin 1864 und hanglein loc. var.).

Manner von reicher Erfahrung und gefundem Urtbeil in Sachen Forstwirtschaft behaupten, es genüge für Forterhaltung ber Fruchtbarteit ihrer Boben, wenn man ihnen nur die Wabdiftreu lasse, ja se meinen, selbst nur großentheils. Ihre Erschrung bestätigt für wierzig bie fünftig Jahre hinaus biest Annahme. Um aber den atatus wen des Holgsmodifes bei Babbircubelassung, jedoch regelmäßiger

Holzentnahme in großen Zwischenräumen zu erfahren und die Zutoachsabl seit undereren Gunderten von Jahren für irgend einen Waldbeden schläussellen, dazu gehören viele Menschenalter. Es ist unmäglich, daß die Steineblassung, aber Holzenisfernung ohne Ersah, dies
Zahl sich für alle Zeiten gleich bleibt, wenn voir auch gern zugeden,
daß durch Berrvitterung in der Krume und im Untergrunde — die
Fostivorite sind aber insbesonderen Untergrundbauern — durch die
Allion der Wurzeln und bei bleibender Streubede viel mehr pflanzliche Rührstoffe in den Juftand der physitalischen Bindung, also zur
Kätigkeit kommen.

Es ift aber bie hartnädigleit, mit volcher auf biefer Behauptung bestanden verben muß, zu begreifen, wenn man bedentt, bag von ift aller eigentliche Fortschritt in der Bewirtsschafdetung der Wäldber und ihre 8 Bodens, also auch die Reinertragsberechnung selbst und damit die Stellung der ganzen Forstwirtsschaft im Staate abhängt. Der Streit herüber spaltet die Forstwirtssch in unsere Zage und die Geschichte muß davon als einem Atte schwerer Krist Roig meinen.

Wie oben in vielen Jaragraphen gezigt ift, toar alles Streben ber alten Forstivitsssischaft barauf gerichtet, soviel als mögtüb Ratur bes Baldbe underührt, all alfen uhn dur um soviel einzugerien, als nötig war, sie zur Gerrettion irgend einer gewaltsamen Operation durch Ausbegutung zu unterstüden. Seit den Zoschastingen und Endberin, zwan in Deutssischan, aussegeschnete Besoadtungen und Endbertungen gemacht worden. Es war die Zeit der Bläthe einer reinen Raturschiwirtsschaft. Wer durch Beinhaft der den den Berdentungen gemacht worden. Es war die Zeit der Bläthe einer reinen Raturschiwirtsschaft. Wer durch Blücken der Den Den Der Rotherbeigfeit da man allmäßig immer mehr der Aush einfaummen missen und sie dechanten des Ersahes gegenstüber der Ersähpssig gesommen, wie gleichstalls gelegentlich der Ersähmung vielet fünstlicher Rechoden der Ausschreitung und Plänagung gefagt wurde. Ersähpfung viele karbeiden der Ausschiedung vielet fünstlicher Rechoden der Ausschreitung wieles Bestahen. Die Gräshbigen ist deuerfüllig für Portibitische, die is wenichten der verbillten Gerande. Die Ersähpfung ein bearertilig für Fortibitische, die is wenicht

am Produktionslosten getoßni sind, daß sie gerade in Ersparung der ellben den Joshpuntt übre wirtsschäftlichen Fortschrittes seben und damit die Schwäcke übrer Bürtlischaft gerndezu verratsen, sast ganz unwerständlich und die Frage der Düngung der Währer mit Wiss der einstlichen Düngern wird geradezu der Lächeiligkeit überantwortet. Die tiessen Düngern der der die der der die der der der die und damit consequent die Erspaltung von Freuchsigkeit, Sockerbeit und Dätzun sie von Allem sordern, um der Erspäsplung zuwörzusommen. Wie wenn warme Gonne und frischer Regen den Junger und Durst zu siellen dermöcken und ein mildes Klima Kartosseln und Weigen von siellt erzusone sonntel

In der That, das Klima ift aber doch für Forstwirthe von nach größerer Wichtigleit in der Erfahfrage, als sur die Landwirthe, und schon oben ist die Bedeutung besselben und seine Abhängigkeit vom Balbbestande tressenden Dals angesübrt voorden.

Mir scheint, Liebig selbst habe biese Seite der Ersapfrage nicht genau noch ins Auge gefaßt umd die Forstwirtsschaft muß sich darin, zeitig kar werden. Sie braucht das günftige Alm um die Erhaltung bestellen sur sich soft noch mehr, wie für die Landwirtsse, die es zu bekampsen viele Mittel gestent haben.

Noch bröhnt uns ber Warnruf in ben Ohren, daß ber Mangel an vollem Griqh alles bem Boben Cnitzogenen zur Berarmung ber Felber und in nothwendiger Folge zum Untergang ber Rationen führen müße und nicht wenige Beispiele von ber Devolation alter Rulturländer werben zum Betweis herbeigeführt. Es gibt viele Gegner biefer Bebauptung, wiche lieber moralifere und politischer Berberdußbann auch der Berschäung wermittere Fruchfareiteisbeingungen vurch Balberausrottung und Aenderung des Klima biefe traurigen Erfolge zuscherbeischen und die Fruchsbartistsbeingungen jener Känder, jetzt leines wege für io gering schöden. Wir glauben die Wahrheit in der Mitte zu-Kndern.

Lange genug tonnten wir in einem folden alten Rulturlanbe — in Griechenlanb — bas Berhalten bes Bobens in Bezug auf feine

Fruchtbarfeit prufen und wir fanben, bag einmal ber phpfitalifden Beidaffenbeit von Rrume und Untergrund nach fruchtbarer Boben bes vielen Gebirgelandes wegen überbaubt felten war, bag aber ber Alluvialboben ber Fluffe und Meeresniederungen am Ruftenlande felbft ohne Dungung bei balbjahriger ober zeitweifer Brache noch immer febr fruchtbar ift, mit Dungung aber leichtlich ausgezeichnete Ernten gibt. Der Dunger tann aber nur bas Entnommene erfeten, nicht bie alte in Jahrtaufenden geraubte Bobenfruchtbarkeit ofonomifch wieber : geben, am wenigsten in jenen Lanbern, bie in ber Regel feine geordnete Biebe, niemals eine Stallwirthicaft mit Runftfutterbau ober gar Runftbunger fennen. Sier mußte alfo bie Berarmung am beutlichften berbortreten. Gie mußte es in ben Balbern am meiften. Thatfachlich find lettere auch entweber gang berichwunden ober baben fich in bie unzugänglichsten Boben geflüchtet. Aber nicht wegen ber Rraftlofigfeit bes Bobens allein, fonbern guverläffig auch wegen ber ertremen Bertheilung bon Feuchtigfeit und Barme jett gegen fonft, wegen ber Menberung bes phpfitalifden Rlima in ber Beit.

In biefen Lanbern ist niemals die Balbstru ben Balbe ent pogen booben, es gab ja niemals bafelbst eine geordnete Stallfilterung, Seallmissurissfeast und Düngererpeugung nebst regelmäßiger Düngung selbst! Und doch sind bis zu 3000' über der Recressläche gefellig vorsommende Balbbildner in lichten Krüppelbeständen alls seberal!

Ihner möcken wir im Abrode fiellen, baß in ben Eanbern ber wämeren gemäßigten Zone, also in Italien etwa und Griechenland ober Spanien eine so üppige Waldvogratation jemals geherricht babe, wie in unseren Breiten, aber biel, sehr viel üppiger wie jeht und in viel größerer Bertbeilung behnte sie fich doch aus, wie solls bistorisch ertweisbar ist,

Da man nicht felten geneigt ift, biefe Thatface in Abrede zu stellen und namentlich die Philologen gerne den status quo in den Rufturtändern — sonst gegen jeht — behaupten und Sitate aus den alten Rlässischen anders behauptenden Raturforichern entgegreitsalten, da ferner biese Frage für die wichtigste der gangen wirthschaftlichen Sonberstellung der Sortswirtsschaft, weit ihre Berechtigung enthaltend, angesehn werden muß, so mag und hier ein weitläusiger Excursie um so eher vergömnt werden, als die Liebsgrücke Thesis den "Grschöpfung und Ersah," baduurch wesentlich ergängt wird.

Steigen wir felbft in bie Beimathlander und Urfite alter Rulturvoller.

#### §. 33.

# Der Balb, bas Rlima und bie Rultur.

#### a. Die Sochlanbe alter Rulturvolfer.

Bon allen Reichen, welche ebebem im bolfererzeugenben Mfien erstanden und burd weit ausgebebnte Berrichaft ben fie befeelenben Beift in bie fernften Enben ber bamals befannten Belt trugen und auf Bollerentwidlung machtigen Ginflug übten, ift es befonbere bas perfifde, welches unfere Aufmertfamteit junachft auf fich giebt, wenn wir in Schilberung ber wirthicaftlichen Bilbung europäifcher Boller gerne bie Beimath ber alteften Rultur, bie Quelle ber meiften fpateren Renntniffe bes Beftens ber alten Belt angugeben verfuchen wollen. Benn wir auch fonft bei Erforidung ber Bobenfulturberbaltniffe faft jeben Bolles in feiner Urperiobe finben, bag ibm ber Aderbau beilig galt, gottliche und menfchliche Befete fich auf feinen Sous und feine Unterftubung bezogen, - wie benn auch ber Ratur nach bie Befellicaften vom Raturguftanbe in bie bobere Bilbung burch. bie Phafe ber vorberrichend begrundeten Aderbauentwidlung geben mußten - fo ift boch insbesonbere bas altefte Quellenwert ber Berfer ber Benbavefta reich an Borfdriften und Befeten bezüglich bes Lanbbaues. Die Bertilgung icablicher Pflangen und Thiere war foon aus bem principiellen Rampfe gegen Abrimans Reich ein religibles Befet, ebenfo aber auch bie Bflege auter ober nutlicher Bflangen und Thiere, Ormugbs Beichopfe - bobe religiofe Pflicht. Ber weiß, wie febr und oft im Benbaveft ber Aderbau gerühmt und

empfohlen wird, wie er felbit Gunben versöhnt, wie viele Borichriten babin bezüglich gegeben find und voie erbeblich vie Borgüge vod Landbaures find, her Duelle vos duberfulisse, ber "den goldvenen Bolich Dichemichibs führt, womit er die Erde spallete und Frührte anterfunge, anertennen mülfen, wie in dieser Fürfohrer Schriftleuler unterfütigt, anertennen mülfen, wie in dieser Fürforge allein eine große Linderung bes politischen Drudes persider Rönige liegen mußte.

Diefe Fürserge begriff im Alterthum aber unter bem Ramen. "Aderbau" immer auch zugleich Bach und Webe, wie benn auch bie Lapardifen Ausgrabungen und daraus gewonnenen Darfellungen is Rönige des Doppelftromgebietes überhaupt auf ber Jagb im Balbe darfellen und Rulturland neft ber Arbeit darauf das Bilb begietet.

Dag bei einem auf Sochebenen und Gebirgen lebenben Bolte mehr bas hirtenwefen als ber Felbbau, bie Biebaucht alfo borbertidend blieb, und fomit Balo und Beibe querft in Angriff tamen. liegt in ber Ratur ber Sache, wenn es auch nicht bie alteften religiofen Gebrauche, Die regere Ginbilbungefraft in Bilbung ibres Gotterfreifes, Die bobe Berebrung bes Stieres, aus beffen Schwang bie Betreibearten und Rulturpflangen überhaupt entfproffen, Die Reinigung mit Ochfenbarn und vieles Unbere beweifen murben. Der Ibeenfreis ber Bolfer aber ift nur bas Spiegelbilb ibrer eigenen Bobenverhaltniffe und ibres Rlima. Ja fogar bie Befchichte ibres Bobens wird jur Gefdichte ber gangen Erbe, ibre eigene ju jener ber Denichbeit gemacht. Die Thaler, Schluchten und Gebange bes Sinbulufc aber waren bie Urfige bes arifden Urftammes, ber fich bon bier aus junachft am Inbus fublich und westlich am Drus gegen bie tafpifche See ju fortbewegte, auf ber großen Sochebene felbit aber am eigenthumlichften feinen Rern als aderbautreibenbes Sirtenvoll entwidelte. Roch beutzutage ift bie Bevöllerung ber Sochebene von Gran in Tajife, Aderbauern mit ftanbigen Gigen und in Blipabe, Romaben bon türfifcher, arabifder und auch acht perfifcher Abstammung pertbeilt, fo febr beftimmt bie außere Ratur bie Entwidlung ber Menichbeit! Bir glauben, auf bie enormen Beiten geftutt, welche

nothwendig waren, um burch Aultur bort wild machfende Bflangen und bie gewöhnlichen Sausthiere fo ju beranbern, bag man fie jest nicht mehr mit ihren fparlich bortommenben wilben Stammarten gufammenwerfen will, geftust auf bie lange Dauer bes Ueberganges wilder Boller gur Gefelligfeit und jum geregelten Romabenthum, gar endlich jum Aderbau in feften Giben, wir glauben, bag allerbings 4-6000 Rabre por Boroafter, beffen Tobesighr wir nach Roth in 522 p. Cbr. feten, ein alterer Gefetgeber (hom und Didemidib?) icon Regeln und Borfchriften gab und einen Glaubeneteis ordnete, beffen pormaltenber Dems. (ober Damonen.) Dienft nur porgualich pon Rorpafter vertilat und umgeanbert warb. Diefe Beit begriff bie Raturmeisbeit ber Boller (Urobbfif). Gie fannte mobl noch teinerlei Sorge fur bie wilbe Begetation, beren Schate ibnen noch unericopflich febn muften. Es fragt fich aber, batte Berfien, bas ient forftlich beftbevaftirte Land ber alten Welt, auch wirflich folde Naturidate?

Barthien, mit hurfanien oft jufammengeworfen, war waldreich, gebirgig und arm, nicht fo inbeffen bie Brobingen am tafpischen Meer,

vo, wie in den heutigen Prodingen Ghilan und Masenderan, ein eriger Garten grünt mit mir nufender Begetationskraft. Und Affiprien, Armenien, die Theile des Ihdischen Reichest Seie alle gehörten wohl zum perfischen Beiche, aber ibr Jnetreffe im Begug auf Landvirtschaftsgeschickte ist geswert zu betrachten, und wir des nügen uns, hier zuerst nur den den Ländern zu Prerchen, toelche die erfchöpfung an ihren Urschäpen — Bald und Beibe — am groß artiglen zeigen, und in denen bei Gentler Annehmen die bei ung batten, von den hoher eine Bendern, wo der Bermennun mit den batter eben better erbekter mit deuer ist, deuer ihn der erher den beiter erbekter mit betwere in beiter erbekter mit betwere in beiter erbekter in bieder ein beiter erbekter mit betweren beiter erbekter der betwere des eine den eine Gentlere deuer des er eine den beiter erbekter mit betweren dieber ein beiter erbekter mit betweren dieber ein deuer ein der er eine der erbekter erbekter mit betweren dieber ein deuer ein der er eine der erbekter erbekter den der er eine der erbekter erbekter der beiter erbekter erbekter der beiter erbekter erbekter erbekter der beiter erbekter der beiter erbekter beiter deber eine der erbekter erbekter beiter deber eine der erbekter erbekter der beiter der beiter erbekter der beiter erbekter der beiter der beiter erbekter der beiter erbekter der beiter erbekter der beiter erbekter der beiter der beiter erbekter der beiter erbekter der beiter der beiter erbekter der beiter erbekter der beiter erbekter der beiter der beiter der beiter der beiter der beiter erbekter der beiter der beiter erbekter der beiter erbekter der beiter der b

Ein leichter Pflug ohne Eifen, groth ein Seitenflud zu inen Befiob, war wolf für ben loderen Boben mancher Rieberungen ein flaterer, von mehreren Bazen Doffen gegogen - benn nur Obfen bienten jum Rugen - war für ichteren Boben gebraucht. Strabs igt leibt, fie hatten nur hattliche Burden zieben baten, um burd untarfe Bruren in bei farte Browenfa ber Gereichten zu flater

Am wichtigsten norr aber bie Bewässerung, — die Alluvion, die allein ichon allen Erfah zu liefern im Stande ist und die Breit wordbung unmöglich getworden ist. Hatten die Berfer auch nicht jene Staumen erregenden Irrigationsstysteme Affricans aufzuweisen, wie sie Sie siengen auch bas von ben Gebirgen abstömende Bolfter in eigenen Behältern, durch Damme gebilder (Gisternenalagen?) auf (erste Hang bewöfferung!) und leiteten es dann im Sommer auf ibre Felter oder mehr wohl in ihre Gatten, da die Gerolien bem Binterbau jugewiesen bazen. Damit bildet sich jugleich die Einrichtung bes Bassferichutes unden Bassferichutes aus, wie est wohl die Geichen von sier leruten und noch die auf die heute gleich bemaßten. Selbst die gange verfische Baulunft, sweit sie und ihren Vernenftelle und die ferte gestellt in ihren Rutinen von Berspolis und anderwärfeln und bei bei bei der wie best feit der Bertraffenduses bieser mit ber hangebruchsfrumg verdundernen Auftur, und selbst die schoten ber Gentramie zu Babylon sind im Justammenhang mit biesen Iben.

Radft bem Feuer berehren bie Ormugbbiener bas Baffer am fochfen, es ift beilige und. geliebte Todter Ormugbe, belebt bie gange Natur, reinigt bie Ropere ber Gefcopfe u. f. iv. "Freue bid, Drmugb, bein reines Boll ju fcuben: forge fur's Baffer, forge fur Bame!"

Roch heutzutage, fagt Montesquieu, fanbe man bon jenen per fifchen Zeiten berfammenbe Betväfferungen ober Wasserleitungen in Garten und Felbern in jenen Gegenben, ben Taurusländern jumal.

Ber ein Grumbstüd bewöfferbar machte, erwarb fich für fünf Generationen das Eigenitumstrecht darauf, ein Gefeb, nicht strenger, als jenes ber neuesten Zeit, welches Beurbarung öber Gründe auf bieselbe Art ermunterte. Der Zendavscha erstärt biese Unternebmungen für ein Gott wohlgefälliges Wert und für so weit halt man die Betvässerungen ber Alten ausgedebnt, daß Bentlinson des Berfiegen bes Drus, che er ins taspisse Meer fallt, biefer Unternehmung der Agritultur judsreitet, gewiß jum Teil mit Grund, boch aber ils sie mehr der Ausrottung der Walder und bem jest lablen Justande der Gebirge Persens überbaupt jupuschreiben, ein Justand, den uns ber unermublich Aucher Eloh nach seiner Rudlehr von borther nicht faart genun schilbern lonnte!

Berfien ist jest ein gang waldlofes Land, nur selten mehr bewasserbar, obne Baffer und Dunger, erschöpft, am Ende ber Aultur und Macht.

## b. Die Rieberlande berfelben.

Die dem dattrissen socialne, den Urfigen der arissen Stämme, entprecende Riederung sit das Stromgebiet des Drus und Jagartes, die Ebene gegen die falpisse Ser, Mobiens Hettioriben endlich umd die Schluchten selbs des Eugenst fruchtbaren Gebirgslandes der Jeimath unserer meist wilden Döbbaume, i die dort Malber bildern in den bestied Woodswingen von Gebirgsland und Machineren.

Aber bie Geschichte weiß nichts mehr von jenen großartigen Rulturspirmen, welche soon frührer wohl das Bersichern des Orus noch außer den Mimatischen Anderungen beschleunigen halfen, selbs vonig von den doch icon weit vorgeschrittenen Rulturarten der Meder.

Jwar feb Mebien falt, aber habe boch sonft Alles im Ueberflus, meint Ernabo, nur ber nörbliche gebirgige Theil sep unfruchtbar; bier mache man Ruchen aus Apfelichnipen, Brob aus Manbeln, Bein aus Burgeln, lebe vom Fleisch bes Wilbes und Baumfuch,

Aber um fo mehr war bas fruchtbare Mebien, insbesonbere gegen Sprkanien zu und an der Rufte der tafpifchen See, wie der Barther nördlichere Bohnfige im Alterthum fehr berühmt durch feine

Richt ohne Bedeutung verlegt ber Jendaveft ben Urfprung aller Aufturpffangen in bas Deita biefer Aunvialgegenden. vortrefflichen Beibelanbichaften und baber ruhrende üppige Pferbeund Biefgucht überhaupt.

Das mebifde Pferb war die Stammtrace bes perfifden, affpriiden umb babglonifden, von denen wohl nach Araben mehr eine, als dagumal ausgetvandert sind; ebenso der muthigeren Gebirgsbierbe von Armenien umb Cappadocien, den Gegenben des biblischen Thogarma.

Die ausgebebnteften Stutereien wurden von ben mebifchen Ronigen in ben noffaifden Gefilden, wohl bem burd bie wildwachsende aoa uodini (Lugerne) fo berühmten Sippoboton ber Alten gebalten, (Strabo Geog. XI. ed. Cas. 525.) Reich an Wein, bann Dliben, wie an Reigen und Bfirfden, bann ber Bompelnugeitrone, war auch Debien borzugweife, am meiften aber Sprtanien und bie Provingen am tafpiiden Deer. Der motbiide Ronig Suident mar ber Erfinder ibrer meiften Adermerfreuge, bann ber Bemafferung, Darius Spitafpes wird ale Beforberer bee Aderbaues gerübmt und icon bor ibm gaben weife Ronige wie icon erwabnt bas Befet, bag jene, bie unbebautes Sand robeten und bemafferbar machten, biefes Land felbft burch fünf Generationen für fich beliebig nuten burften. Bu ben icon oben bemertten Bewäfferungearten tommt auch bier wieber jene Sangbewäfferung an Borbergen burd Danime, um bas bort berabftromenbe Maffer aufzuhalten, bann fpater in bie Chene jur Bemafferung aus julaffen. Die notbigen Beborben feblten nicht, benn fie erbten fogger bis auf unfere Tage.

Der für die Selegische ber gestelligen Wittssischaft als Staat auch onst wichtigsigte, der ereichte Tweil des berestigen Landes nach offenbar die Niederung bes Eupspraa und Tigrisgebietes mit ihren Duellgebieten im taurischen hochsande, den Siene der Chalder, Nabalaer, Alfpriecund Badblonter, in denen zurft der Aderbau über das hirtenshumd ber Ginvanderer das Lebergerwicht belam und den Böllercharafter gang anders ausprägte.

Robblid vom Taurus und feinen Borbergen, westlich vom wuften Sugellande Spriens und bem ichwer burchbringlichen Sandmerte Arabiens umgeben, gegen Cuben vom indifden Ocean, gegen Often

aber bon ber Sochebene Grans und ben rauben Gebirgegugen Rurbiftans bearenit, liegt eine ber alteften Biegen bes Menfchengeschlechtes, - Rabargim - Aram Rabargim -, febr bezeichnend von ben fpateren Griechen Mejopotamien genannt, Abrahams Beimath, ber Land. ftrid nämlich, welcher fich swifden ben Sauptftromen biefes Gebietes ausbehnt und jezeitig fur alle bort fich einbrangenben Boller in getrennten Reichen, theile ale fpatere Catrapien im fühmeftlichen Theile ber mebifc perfifchen Berrichaft gelegen, angegeben wird, Aramaer, Chalbaer. Babblonier, Mibrier maren bie borberrichenben Boller, welche in ber alteften Beit bier in bie Scene ber Beltgeichichte eingetreten maren. bopbelt wichtig fur uns, ale fie nicht allein im fruchtbarften Sanbe, welches bie alte Belt tannte, fonbern noch überbief an ben naturlichen Babnen bes alten Beltbanbele mobnten, an iener arou Ben Furth bom Drient gum Occibent," wie ber Schopfer ber neueren Erbbeidreibung jugleich mit prophetischen Bufaten bie in Rebe ftebenben Strome Euphrat und Tigris genannt bat.

"Rachem fie, — die genannten Strome, von ben Cutellen an, die unt 150 geographische Meilen in diretter Diftang von der Mandung abstehen, in doppelt entwickleter Etromfrimmung an 300 geographische Meilen weit ein Stromgebiet den nabe an 12,000 geographischen Cuadvaturellen betwässelt haben, sinden sie in jener großen, in gledger Gwennalderfellon sich ausbreitenden Technekung; jeter evensiche Fotorientung bei Gontinents bilbet und als ein großer Kauturhpus, ein Analfpall saht om Meer zu Meer, als eine von der Ratur felbst geschnete Bahn zwischen dem indischen Offen und dem ernerbailigen Westen durch die continentale Mitte Bederaftens, vom indischen zum mittelländischen Kulturmerer, betrachete work muß." (Ritter, die Erdunde von Ken IX. 6. 5.)

Mehr als jeder andere Landftrich muffen die Uferlandichaften des Cubptat und Tigrie bei Schung unferer Aufgade unfere Aufnerkaneit auf sich ziehen, nicht minder aber jene der höhrere Gebingskandichten näher an den Quellen genannter Setröme, vie jene der Rieberungen, benn gerade ben ehebem waldreichen Gebirgen neigt sich Beinung früherer Bewohntbeit (der Heinaufs ber die Genenat luttivirenden berühmteren Bewohner) natürlicher zu, als den Riederungen, oder in unserem Jalle den fruchtbaren Gestiden Aefopotamiens.

Daß in ben hochgebirgen jest nur mehr alpine Taselsstächen ohne bolgartige Getwächfe, aber mit mäßiger Alhengrass ober Mattenvegetation bis an die Schneegrenze berrichen, Jagen uns die Vessendernen Diefe Platten find die orienaberenden Triften hochgarmeniens, dann des benachbarten Cappabecien, der alten, als Toogarma bekannten heimath der schollen die Beduckt beitre Getwarten Cappabecien, der alten, als Toogarma bekannten beimath der schollen bei die beitre Gebring finder fich oft noch jest sippiger Waldbestand und eine der Elebation entiprechende Rultur ift in den geschützten Gebirgsthälern beimisch, der Apfels und Birnbaum, Weigen, seltem Roggen, doch öller Befein, werden aebaut.

Rach Ainsworths Unterjudungen zeigt bie Centrallette bes Taurus einen Rern bon Grant, Oneis und Mimmerschiefer, verbunden mit Rally, Grüne und Diallagegestein, umgeben bon Serpentin, Thonober Tallssiefern, dann anligendem Sand- und Rallssie.

Graas, Gefdicte ber Lanbban- u. Forftwiffenfdaft.

Aber welcher Theil der Erbe, der je in alter Zeit hößere Rultur trug, ist uns mehr unbefannt, von neueren und alteren Reisenden logar weniger beleuchtet als des eigentliche Richpotamien, ind- besondere je weiter südlich es sich ausbehnt? — hört man jest von den wildem Eteppen, ditten Rülften, Kransseiten bringenden Sümpfen, in denen die blutgierigsten Rausborden arabischer Romaden, deusgebrechtunglige, wilder Bestein und verstengende Glutsbinde berrichen, so möckte man zweissen siehen und der bei bet gemals das Zand inar, das zweisundertilige Russellen siehen die fernale das zeich und Katten hatte, die zu den Russellige Früchte trug (Gerodov) und Gätzen hatte, die zu den Russellige Früchte trug (Gerodov) und Gätzen hatte, die zu den Kundern der alten Altel gehörten.

Rein Land der Erbe bezugt beutlicher, als diefes, den verheerenden Zug der Wöllerfultur, welche die Ratur unterjoch, den Wald bernichtet, die Auen ührer natüblichen Deden beraubt, den Quellen die Rahrung und der Atmosphäre die Fruchtigkeit entzieht, die felbst, zur Wiederretzugung des Geraubten unfäsig gemacht, die Kraft verliert, ferner hier auftretenden Wöllern die Mittel, um einen neuen Gyelus der Entwicklung zu durchleben, verweigert und selbst unnahdar der Entwicklung zu durchleben, verweigert und selbst unnahdar der Entwicklung zu durchleben, verweigert und elesst unschaft der Gereichen fogar einstille eine kenrentitet.

Das Uebergang bisdende Stufentland im oberen Mesopotamien aberichteit im Durchschnitt eine Hobe von 3000 Just nicht. Seine bergige Roerbegränzung zigt die Beschaffenheit der "Dürrberge" und ift Weitekalnd der Jakobien und Kurden. Jubessen sind be vorherrichenden Ebenen in der Richtung von Bir über Orfa, Rissbied und Mostel, durchschnitten von Bäcken und arm an Grasbuchs, seines vogs ohne niederige hügelbildung, abnlich den analogen Chenen an dere Disteite bes Tiaris.

Sehr fruchidare Solalitäten sind bier nur an den Antafingen ber Bache und Stuffe, an ihren Ufern in weitern Berlauf, durch Ubert-ichwenmung ober limistiche Beteafferung erzeufe. Dech auch die fonft fruchbarften Distritte, wie um Orfa, dann Hauran, in der reichbewäfferten Earabis Gene, die mit einigen dierzig aderbauenden Döfern befeht ist, verlassen die Beteaffere in beigen Gemere ber hie halber und schieden nur anne Abeiter, um die Ernte vorzumerhung, die bes die Gommer nie ausbeliedende fieber in diesen Riederung ichruen. So schon in Geiechenland und Aleinassen, wie den nicht in alter Zeit. Auch dies deuter ans verscherer spezienissische Beschaffenheit der Leift. Much dies deuter ans verscherer spezienissische Beschaffenheit der Leift.

Ruch Clivier ertlärt das eigentliche Mejopotamien der Klaffüler (Obschreine im Westen) für ungemein funktur, aber denuch sichkeiten bebaut, als die niedbigkent under gestügen Wegenden. Weigen und Gerste geden 20—10satiges Korn, aber dech sie die Bedens nur Lieberde mit triflicher Gealung. Derodot schwe ich hebe gobens nur Lieberde mit triflicher Gealung. Derodot schwe führ bei Höber der bei hebe bes Scham und der hirf anzugeden, suchend, man möchte ibn der Liebertreibung zeisen.

Weiter gegen Suben, bis Bagtad bin, in der britten Jone Olivier, jep der Boden völlige Gbene (?), leiner Kultur-fabig, als nur in den jogenannten Hauf's, d. fi. Riederungen am Euphpat und Ligtis, durch diese mit Jussschlamm in oft dichten Schichten bebedt. Sonst berricken bier graue und bleiche, dbe Flächen vor, mit Sectoni überzogen, dom Meerstal durchdrungen, oft mit Ghyds und Bitumen im Berbergund. Sier sie bei heinaut der Sala, und Bitterfaduter, jener Artemifia-Arten, von welchen mehrere icon feit uralter Beit ben Menichen in feine späteren Bobnfige begleiteten, wie namentlich ber Abfintb und bas Abrotanum.

In Bezug auf Die naturliche Beranberung ber eigentlichen Defene und ber Uferlanbicaften überbaupt bringt fich uns bie Frage über Erbobung bes Terrains burch alliabrliche Ueberschwemmungen in einer Reibe von mehr ale 4000 Jahren auf, im Befolge führend bie Fragen über Bermebrung ober Berminberung ber Baffermaffe felbft und ber abicblammbaren Gubitangen und bie Beranberungen biefer wieber in ber Beit. Bas aber jene burch Runft bewirften Metamorphofen biefes Lanbes betrifft, fo beidranten wir uns gunachft nur auf Die burch Rultur und namentlich bie Ranalipfteme bervorgerufenen Ericbeinungen. Die Bebandlung beiber Fragen greift awar in bie Bebiete anderer Abtbeilungen unferer Befchichte, ba wir aber aus nachft nur curforifc bier verfabren, fo mag eine genaue Trennung ber abzuhandelnben Gegenftanbe bier wenig erforberlich fenn, Daß wir inbeffen beibe Untersuchungen über Bobenbeschaffenbeit und Rlima - in biftorifder Begiebung - bier abgubanbeln bemubt find, tann bei fo unbollftanbiger Renntnif bes jetigen Buftanbes beiber nur in ber Abficht von une unternommen werben, um, wie icon oben erwabnt, Die Bebeutung ihrer Beranberung in biftorifcher Beit, nament. lich im Bufammenbang mit ben angrangenben, vorzüglich mit ben fleinafiatifden und europäifch griedifden ganbern ine Rlare gu feten.

Borerft aber ift eine burd Runft und Ratur augleich bewirfte Beranberung ber oberen Bobenichichten gunachft burd bie großartigften Brigationsfpfteme, welche bie Welt tennt, bewertftelligt worben. Coon ber Bater ber Geschichte, Berobot, fpricht von ben Dammen, welche Semiramie und Ritofrie jum Goun bes Lanbes por ben reikenben. nicht fo leicht wie jene bes Rile zu benütenben Aluthen bes Euphrat und Tigris, angelegt batten. Er fagt ferner: "Der affprifche Boben wird nur wenig beregnet, benn was ben Fruchtfeim großzieht, ift biefes. Die Bewäfferung burch ben Aluft treibt nämlich bie Sagt in bie Bobe und bie Frucht in bie Reife; obne baft, wie in Cappten, ber Fluß felber auf bie Felber austritt, fonbern mit Banben und Bumben wird gewäffert. Denn bas babblonifde Land ift, wie bas eapptische, gang gerichnitten in Rinngraben, und ber größte barunter ift fdiffbar, liegt gegen bie Wintersonne und reicht bom Eupbrat bis an einen anderen Aluft, ben Tigris, an welchem bie ninusftabt gelegen war. Unter allen Lanbern aber, von benen wir wiffen, ift biefes bas befte im Ertrag ber Demeterfrucht." Berobot 1, 193.

Borauf auch laffen die Nachrichten von den unermestlichen Schähen der Gemira mis (Diodorus 6. lib. II.) (diesen, als dah feir Fruchtbarteit der Arbeit, glüdliche Ariegsgüge und veriter Handel jene Riecht thümer ergugten, die den Layus hervorriefen, damit Künste — und endlich Uederfeinerung und Sturz.

Genauer davon spricht Tenophon in der Anabasis, noelder von ben theils jur Beschigung, theils jum Transhort, und insbesonder jur Betokstrung Babylon nördich umgiefenden Kandlen zurft den Berschanzungsgraben aufsührt, der gegen den Feind mit Damm aufgeworfen bis zur medichen Mauer lief — dann noch vier andere, bie jeder nur 100 Fuß von andern entfernt den Kornbarten beschifft wurden und Euphrat und Tigris verbanden.

Es wäre uns nicht schwer, an noch mehreren alten Kulturländern, selbst an Sappten und Sprien, Borderassen, Gerickenland und Jtülien bestelben Unterschiede zwischen Sonst und Jest nachzuweisen, aber es mögen die schäftliche Kontstraße aus der Geschickte der alten Landschaften

öftlich und süblich vom Taurus genügen. Sie müssen aber beschalb vorgeführt werben, wenigstens in biesen unwiddersprecklichen Bigen, weil nur abaraussin die Sooftwirtsschaft eine wirthsschaftliche Ausnahmestellung, jedoch immerbin innerbald mäßiger Gränzen, beanspruchen kann.

Mit den Wälbern versiechten bie Quellen, engten fich die befruchtenben Alluvionen ein, ward bas Aderland fraftlos, verfielen die Staaten.

Auch wir somen für die Länge nicht die nötigen Minerassisch langen vieder an die Stelle gurcksfehren, denen sie entzogen wurden, außer auf dem Wege der Anschwennung, durch Silbung von Schwenmland, denn vos die fruchtbare Ackertrume gemacht hat, saum sie auch erhalten.

Soweit also liefern wir nachträglich Bewrife von der Richtigkeit unserer Behauptung, daß auch die Aenberung höpislatischer oder eine kleturigker Aufande burch die Austur, jumächt des höpstalischen Klima, — in der Lehre von Erschöpung und Ersag eine sehr gewichtige Simme babe und der Joestunischschaft in jedem kande als geöße geliefe wir den auchfest reinforste, vom Staat elieft vontroller, dem Enate selbs einer der geleitet Blege dien. Wie Sudeuwopas Austurländer, Geriechenland und Rom, dassschen bereichen, ist von uns anderwärts schon genauer anseachen worden.

'Nachem nun bie jusei oben angegebenen Puntle, vie fich Mächer in bistotischer Zeit verändern, durch Erörterung der Standpuntle, von metchen aus die Chemie und die Abplif ihr Untseil sprechen, in furgen Musjagen eischöpt scheinen, gehen wir an den dritten Puntl, am die im Natungeleh begründer Arnderung der Art in der Zeit, also die Menderung der Zeit, also die Menderung der Zeit, also die Micher berung der Zeit, blich die Kenten gestellt die Liebe und von der Art in der Zeit, also die Menderung der Zeit, also die Micher berung der Zeit, die die Micher bei Micher field und trad der über die Keit gestellt die die Reich d

## §. 84.

Entstehung und Menderung ber Balbbilbner in ber Beit.

Bon allen Naturforschern bat, soviel mir befannt, ber Botaniter und Balaontolog Unger in Bien querft bie aus ben vorweltlichen Erdbitbungsepochen ableitbare Aenderung der Art in der Zeit wissenschaftlich zu begründen gesucht. Was ich selbst darüber aus bissorialer gefucht. Bas ich selbst darüber aus bissorialer zie in "Klima und Pissonselle in der Zie" (S. 2 f.) sogte, was insbesondere v. hoff, ist dereits oben erwähnt worden. Auch andere Botantter (Schniglein, Schleiben) sprachen ihre Zweisel an der Constanz der Merkmale der Art bei verschiedenen Gelegenheiten, doch viel später aus. Were erst neuerlich hat der Engländer Darvoin, wie es scheint, das Eis völlig gebrochen. Es ist um so mehr geboten, die Stre der deutsche Wissenschaft auch hierin zu wahren um dwie ergreien die Gelegenheit, weche und des Austreten gesellig und machten baft vorkommender Pflanzen mit geringster Aenderung durch die Aultur der Wahr der und der geringter Aenderung durch die Aultur der Wissenschaft vorkommender Pflanzen mit geringster Aenderung durch die Aultur der früher das Pischigiag andveutet.

Einen ber schönften bierhergehörenben Schape befigen wir in Ungere Chloris protognen, wo fich a. B. folgenbe Gate finben.

"Rie erscheint bieselbe Gattung, selbst in ben unmittelbar auf einander solgenden Bormationen (Old. prot. p. V. 13), daßer müssen in den großen Zeiträumen zwissen den Bormationscharafteren auch die Pflanzengenera sich so geändert haben, daß man sie als solche begerisch micht wieder findet."

"Die Begetation war ehebem viel gleichförmiger; bie Roblenformation in Nordamerita, Deutschland und Auflaud ift ibentiich."

Degleich Unger annimmt, daß ein großer Reit ber organischen Ber- Mitaugen und Thiere – bei ben aussallenden Beränderungen ber Erdoberfläche zu Grunde ging, und glaubt, daß die Begetation ber Gegentomet größentheftle ein neugdorner Justamb seh, in den sich mur Weniges aus der nächsten Bergangenheit geflüchtet hat, so enthaltte sie dur ihrem Gharalter nach selbt Jüge der frühesten Entwildungsgeit (so in den Agran, Oppopolaceen, Cquiselaceen, hoboropt teriden, Oppoder und Consistere).

Diese truchsen — burch Eruptionen nicht gestört — auf allen großen Balbgebirgen Mitteleuropas, die deutschen Alpen allein ausgenommen. "Die jehige Pflanzenwelt entstand wie die früheren burch Urerzeugung nach der Idee des fich in fleter Bervolltommnung barftellenden Bflanzenorganismus."

Doch ift Ungers Sap (Chloris protog, 45), daß keine einige fabtigde vorliege, welche peige, obs im Bertauf ber Leitgleichte ber Begetation ber Charatter berfelben, ja auch nut ber Topus einer Gattung (Species) eine Metamosphose ersuber, wohl nach neueren Daten baltides geworben.

Die Entlichung von Stachys lustianion aus Stachys germanion, son Urtica caudata qus Urtica dioica (nach Lint) von Leontodon gymnanthum aus Leontodon Tanxacum und von den gablerichen Bariationen der Abies pecitiants und Quercus sessillifora im "illyri-fofen Derich", viei ch geigte, ift wohl nicht mehr zu desprechten. Blenn man erth wich angefungen beden, alle Bariationen (tuigh bloß Barie-täten) einer Art von allen Standorten ibres großen Berbertiungs petyrkes in wiellicht tauferhen von Egempfaren zu fammen und vergeleichen, dann bereden auch die Üebergänge sich nachweisen auch die Renntniß und der Antarforichern sicht bei gewie wohl weniger die Renntniß und die Ruthforn Baturforichern sicht bei gewie wohl weniger die Renntniß und die Ruthforn Baturforichern sicht bei gewie wohl weniger die Renntniß und die Ruthforn Baturforichern sicht bei gewie wohl weniger die Renntniß

Unger halt weiter bie gegenwartige Periode ber vegetabilischen Schöffung nicht für bie vollfommenste. Er hofft, baß nach bem Gebe ber steigenben Intensität ber Rrastwirtungen einst eine einzelnen Abelien noch vollembetere Begetation eintreten werbe, aber mit bebeutenben Beränderungen der Erdoberstäde verbunden. Er bentt immer noch an Revolutionen, die ihm jedoch nicht zufällig erscheinen, sondern mit dem allgemeinen Leben der Erde in Berbindung fteben.

Buodbeen aus der filturlichen Jorenation halt er für die äleeften Pffangen der Erde. Was auf den Justeln nach dem Absah des rochen Sandhleins sich erhode, gehörte schon zu Jamilien, der theilubesse noch erpräsentiet sind. Es waren sich Wahre von Farn, Lepidodenderen, Sonitern, Gycadeen und riefigen Schaber von Farn, Lepidodenderen, Gonitern, Gycadeen und riefigen Schadelfalamen. Die Erteinlobsen fiche erflähnde daraufs und die Erde selbs führenden die Huntstonen

des Brennmaterial aufsparenden Forstmannes. Diese Begetation muß außerordentlich üppig getwesen fen und von ihr zumächt sammen Machael bei de Geniferen den Moore ab. Bis die Coniferen den damass in die Formen Voltzia, Albertia, flassisingera, Strobilites oder in seine des Reupers, des Juratalfs, der Baldgruppe ze, umgewandelt waren, mochten enterme Zeiträume vergangen sehn. Der wirtte rasserer Bechel des Klima auch rascher umändernd? Wie weit wertrug das eine Att?

Bis jur tertiaren Formation zeigten fich Farn, Coniferen und Epcabeen vorherrichent (Cuninghamia, Abies oblonga, Damarites albens); mit ber neuen Beriobe (eocenische Beriobe) treten fie gurud, um jeboch in ber nachften, ber miocenischen, jur größten Ausbehnung ju gelangen. Bereite ift icon unfer ganger Balbichat vorhanden bie Coniferen in ben Familien ber Abietinen, Cupreffinen und Tagineen, bie Amentaceen in ben Gattungen Populus, Castanea, Alnus, Betula, bann bie Ulmaceen, Moreen, Acereen, Juglandinen - find bereite reprafentirt, ein fubtropifdes Rlima fceint geberricht ju haben und bie Brauntoblenformation leitet fich bavon ab. Die pliocene Beriobe liefert noch nabere Bermanbtichaft an unfere jenigen Balb. constituenten. Pinus canariensis ift fogar bis auf uns vielleicht wenig veranbert gefommen. Die fogenannten Ruchenabfalle in ber Rabe ber Fjorbe bes nörblichen Danemarts (5-10 Fuß boch und an 1000 Buft Langer und 100 Buft Breiteerstredung) geigen, baf in ber Steinzeit Fichten, in ber Broncegeit Giden bie Balber constituirten. Lettere find gablreich in ben Mooren. In ber Jestzeit bilbet bie Buche bie Balber vorzugemeife - und es icheint flar, bag meniaftens bie Bobenfraft in biefen Erbtbeilen bier nicht abgenommen bat.

Bis auf die Annahme gewaltsamer Erdbildungsepochen — und auch dies hatten v. hoff und wir selfte (1847) bezweiselt — hatten beruise Gelester ichen fangig des Geles aufmägigen Veranderung der Art überhaupt nicht bloß geabnt, sondern auch viessach erfärtet, bis endig Lyckl und zulest Darwin in der großen Fülle neuerer Zhaisden wie erren Archaenung erranden.

Graas, Gefdichte ber Lanbbaus u. Forftwiffenfchaft.

3m Grunde batte icon Lamart geglaubt, bag Arten fich bers anbern (1809 Zoologie philosophique) und zwar neben anberen Urfaden que einem Befet fortidreitenber Entwidlung. Geoffrob St. Silaire foll fogar icon 1795 bie Bermuthung ausgesprochen baben, bag alle unfere fogenannten Species nur Ausartungen eines und beffelben Thous feben. Aber erft 1828 veröffentlichte er biefe feine Ueberzeugung. Befanntlich war Cuvier gegentbeiliger Anficht und unfer Goethe ichloß fich jenem, boch nur unbeftimmt, an. B. Berbert, Dechant von Mandester, fprach 1837 bie Ueberzeugung aus, bag Pflangenarten nur eine bobere und beftanbigere Stufe von Barietaten feben. Salbeman ju Bofton neigte fich biefer Auficht gu (1843-44), was auch in ben vestiges of creation aus bemfelben Rabre geidab. Mebnliches marb von D'Omalius D'Sallop (1831 - bann 1846) von 3fib. Geoffron St. Silaire (bem jungeren 1850) von Berbert Spencer (1852), bem Botanifer Ranbin (1852), Graf Repferling (1853), Baben Bowell (1855), Ballace (1858), Bugley (1859) und enblich Darwin (1860) bebauptet, bem biefe Angaben felbft entnommen find. Diefer legt auf bie Principles of Geology bon Charles Lhell bas größte Gewicht. Much er nimmt an, bag mabriceinlich alle organischen Befen, bie jemals auf biefer Erbe gelebt, von irgend einer Urform abstammen, welcher bas Leben pom Schöpfer querft eingebaucht worben ift. Allein bas batte Unger icon zwanzig Jahre früher gefagt und bie beutichen Forider ber Reugeit (C. Bogt) fegen nur gu, bag biefe Urformen als einzellige Gefcopfe (Bflangen ober Thiere und Uebergangeformen mifchen beiben) bod noch febr verschieben bei gleicher fpontanen Urzeugung gewesen febn fonnten. Für unfere Aufgabe refultirt aber aus biefen neueften Forfchungen, bag bie Balbbildner mehr wie alle anderen, ichmaderen und mehr einzeln und frautartig vortommenben Bemachfe bie Ginbrude ber Beranberungen ber Urt in febr großen Berioben zeigen konnen, wenn fie auch wegen Mangels von Rultur: eingriffen weniger raid auftreten; es folgt, bag ber Balb fich immer verandert und im "Rampf ums Dafebn" jene Barietaten gum Sieg tommen werben, welche die gunftigften Bedingungen für ibre Eriteng finden. hier öffnet fich aber bem Forststudum ein gang neues Gebiet, welches bie Unterstühung der Natur zu gewiffen Bweden, wenn sie zu schwach — und ihre Ermähigung, wenn sie zu fart wirtt, zur Aufgabe macht.

Das wird freilich bem bloß pratificen Mann noch sehr fern gu liegen scheinen, allein bir nabere Ausbildung ber Ausgade wird bar eine große Zahl von Regeln für ben Betrieb baraus entstehen lassen, melde in iehr nabem Jusammenhang mit ber Erhaltung ber Walber sichen werben.

Benn es den Landwirthen gelang, aus den unscheindaren wilden ber Rüben und des Kobles iere viele Pjunde ichveren Barietäten durch Allur zu erzugen, twas mag am Ende dem Forsmann mit seinen Walddaumen gelingen, wenn er das alte Eudsütätsprincip des bloßen Conserviens aufgilt und in die Riche der Austuraten eintritt, was er bister grumbfählich soll berichmädet.

Der neue Grundfat ber ftatigen und langfamen Bilbung ber Erbe, wie ber Bilbung ber entwiddleteren organischen Formen aus einsachen im Laufe vieler Jahrtausende wird das "Conserviren" als Unmöglichfeit erscheinen laffen und auch bier feinen Fortidritt verlangen.

Im Grunde fnühlt sich auch hieran ber große Streit, ben, wie icon oben erwähnt, Brefler, ber Forstmathematiler, mit ber alteren Ansicht ber Walberhalter um jeben Breis führt.

Wie gablreich ftodt noch Balb nicht auf absolutem Balbeboen! Unenblichemal grangt bestes Gartenland, Weigen- und Eugeneboon hart an ben Balb und die Untersuchung seines Bodens geigt feinen weiteren Unterschieb von bem ber benachbarten Grundflude, als ben ber Ruftur. Der absolute Balbeboen ift mebr als jur hallte Jabel.

Die Reinertragsberechnungen nach den großen Durchschnitten und ohne. Berüdschitigung von Jinselpinen oder dem Grundlapitale im Boden, die Täusschungen bezüglich der wirtssichschild nachen haubarteit der jur Hölpprodution bestimmten Baume und Bestände – alles das

nuß der richtigen Rechnung und der eigentlichen Kultur wie Arbeit im Belbet, eiberhaupt Plat machen. Der Nationalreichtum im Belbet, wird bester benutz und doch erholten bleiben fonnen, er sieht namentlich einer richtigteren Vertbeilung entgegen. Die Erdaltung der Walder zum Schup litmatischer Intände vereitst allein das Recht, von den laten Regeln der Wirthschaft dazuweichen und, wie Arch. Den Noth binkig dazgetson dat, die Janteressen Vallein gegenüber jenen der Einzelwirtsschaft aufrecht zu balten. Der nationalösenomische Jatter zur Beurtbeilung verlangt zwingend seine Berechtigung, aber er darf ein eintet allein und nur mit flarer Disintition erhalten. Darin mag die Vermittelung der Widersprücke im Gaugen liegen.

015195







